

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

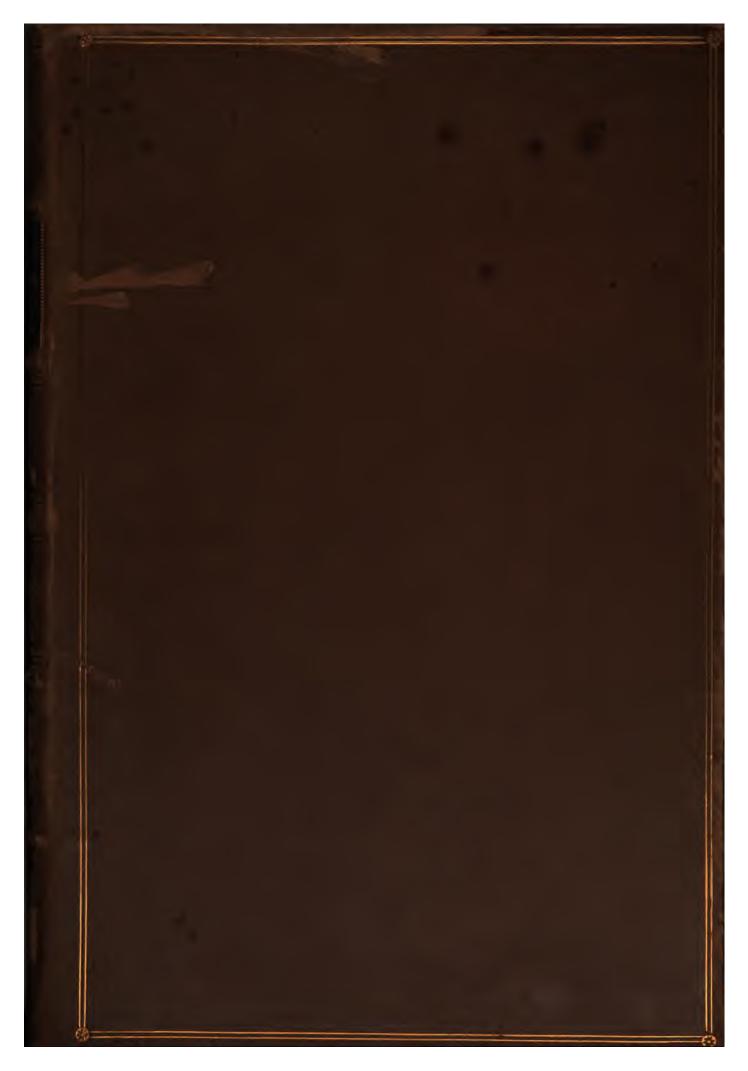







|   | • |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | • |  |   |
| · |   |   |  | I |
|   |   |   |  | I |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | , |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|        |   |   | • | i |
|--------|---|---|---|---|
|        | · |   |   |   |
|        |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |
| ·<br>- | · | ٠ |   |   |

## **OPHTHALMOSKOPISCHER**

# HAND-ATLAS

VON

## EDUARD VON JAEGER.



## WIEN.

druck und verlag der K. K. hof- und staatsdruckerei.  $\mathbf{1869.} \ \cdot$  Das Übersetzungsrecht wird vorbehalten.

## Seinem geliebten Vater und Lehrer

## Friedrich Jaeger Ritter von Jaxtthal,

Doctor der Medicin und Chirurgie, Magister der Augenheilkunde und Geburtshilfe, k. k. Rath, Professor, Stabsfeldarzt, Ritter hoher Orden etc. etc.

• • . , •

## Vorrede.

Bei den wenig aufmunternden, selbst vielseitig ungünstigen Beurtheilungen, die meinen bisherigen Arbeiten, so auch meinen Spiegelbildern zu Theil wurden, mag es Manchem auffallend erscheinen, dass ich neuerdings eine grössere Anzahl Augenspiegelbilder an die Öffentlichkeit gelangen lasse.

Aber eben diese ungünstigen Urtheile, — die Möglichkeit, dass die Herren Dr. Martin, Bouchut, Fano, Bader u. s. w. es sich erlauben durften, Spiegelbilder wie die ihrigen, dem ärztlichen. Publikum vorzulegen, — dass derartige Werke eine Verbreitung erlangen konnten, — dass der Liebreich'sche Atlas eine so ausserordentliche Anerkennung zu finden vermochte: waren für mich stets der klarste Beweis, wie wenig noch im Allgemeinen gründliche anatomische Kenntnisse verbreitet sind, wie selten man noch im Grossen und Ganzen gelernt hat, mit dem Augenspiegel richtig und genau zu sehen, wie häufig gerade Denjenigen, welche sich ein maassgebendes Urtheil über die Arbeiten Anderer vindiciren, das hiezu erforderliche Wissen und Können abgeht, — wie dringend nothwendig daher es dermalen noch ist, dass möglichst naturgetreue Spiegelbilder geliefert werden.

Es mag ein solcher Ausspruch sehr hart erscheinen, man betrachte aber nur die erwähnten Bilderwerke etwas genauer.

Welcher Anatom oder Augenarzt z. B. würde eine Ahnung davon haben, dass die schwarzen Flecke der Fig. 2 auf Taf. I in Dr. E. Martin's Traité medicale pratique des maladies des yeux, Paris 1863, welche überdies zum grossen Theile vor den Netzhautgefässen gezeichnet erscheinen, das Stromapigment der Chorioidea und sonach deren rothe Zwischenräume die Chorioidealgefässe vorstellen sollen, — welcher Sachverständige würde in Fig. 3

Taf. I, bei dieser eigenthumlichen Gefässverzweigung und der sehwärzlichen Pigmentirung die Abbildung einer normalen Retina vermuthen, — oder in Fig. 5 Taf. I mit den moosartigen den ganzen Sehnerven verdeckenden schwarzen Flecken, die Erscheinungen einer Hyperaemie der Netzhaut und des Opticus zu erkennen vermögen, — oder es verstehen, dass die absonderlichen im Glaskörper flottirenden Flocken in Fig. 5 Taf. II hinter den Netzhautgefässen gelagert sind, u. s. w.

In noch auffallenderem Grade spricht Dr. E. Martin's Atlas d'Ophthalmoscopie etc. Paris 1866, der Natur Hohn.

Wer hat z. B. je gehört oder gesehen, dass, wie in Fig. 6 Taf. II, in Fig. 5 Taf. IV, in Fig. 3 und 5 Taf. V, in Fig. 5 Taf. VI, in Fig. 2 Taf. VII die Arterien und Venen der Netzhaut sich in zwei vollkommen von einander getrennten Partien des Augengrundes, u. z. die Arterien nur in der inneren, die Venen allein in der äusseren Hemisphäre des Augengrundes verbreiten! — eine eigenthümliche Gefässverzweigungsart, die sich auch in den meisten übrigen Bildern mehr weniger wiederfindet und ganz individuelle Beobachtungen und Ansichten über die anatomischen und die Ernährungsverhältnisse der Retina voraussetzt.

Ist es ferner nicht ebenso interessant, dass in Fig. 7 Taf. II ein Theil der Netzhautgefässe aus der Vorderfläche des im Glaskörper befindlichen Cysticercus entspringt? — Was sollen die dunklen Flecke, die schwarzen Punkte, welche wie Streusand über die Fig. 4 Taf. II, Fig. 1, 3, 4 und 5 Taf. III, Fig. 1 und 6 Taf. IV, Fig. 4, 6 und 7 Taf. VI ausgebreitet sind, eigentlich darstellen; was soll die radiär schwarz und roth gestreifte, rosettenartige Figur im Bilde 1 Taf. V, oder die rothe und weisse Querstreifung (gleichwie bei einem Mauthschranken) der Vene in Fig. 4 Taf. VII in Wirklichkeit bedeuten? etc.

Welcher Augenarzt hat bisher eine solche Musterkarte von Farbentönen des Augengrundes beobachtet, wie sie in C. Bader's Plates illustrating the natural and morbid changes of the human eye, London 1868, dargestellt erscheint? welcher Anatom hat ein so eigenthümliches und regelmässiges Maschennetz der Chorioidea, wie in den Bildern 19 und 20 Taf. VIII u. s. w. dieser Schrift je gesehen? wird es nicht jeden geübten Augenspiegeluntersucher mehr als überraschen, die Differenzen in der Ansicht der Macula lutea bei einem blond-, braun- und schwarzhaarigen Individuum in der Art, wie sie in den Bildern 4, 5 und 6 Taf. V daselbst wiedergegeben sind, zu finden? etc.

Ähnliche anatomische Fehler kommen in dem Atlas der Ophthalmoskopie von Dr. R. Liebreich, Berlin 1863, vor.

Hat z. B. Jemand in einem normalen Auge Chorioidealgefässe von solcher Form und Verlaufsweise gesehen, wie sie in Fig. 2 Taf. II gezeichnet erscheinen, in der Weise nämlich, dass dieselben mit äusserst zarten

Spitzen an der Stelle der Macula lutea beginnen und in ihrem peripheren, radiären Verlaufe so gleichmässig an Durchmesser gewinnen, — sowie dass die Venen (vortices) an diesen Stellen des Augengrundes vor Allem sichtbar hervortreten und innerhalb des charakteristischen Maschennetzes der grösseren Chorioidealgefässe gelagert sind?

Welcher Anatom wird in den rothen Zickzackstrichen der Fig. 2 Taf. VI Chorioidealgefässe erkennen; oder hat es je beobachtet, dass die Netzhautgefässe wie in Fig. 1 Taf. X, aber auch in anderen Bildern, in einem beträchtlichen Abstande von der Schnervengrenze u. z. in der Richtung zum Opticus an Durchmesser abnehmen, und von da an sich stetig verjüngend (pfriemenartig) dem Schnerven und sodann dessen Mitte zustreben?

Warum sind dagegen in den in so grossem Maassstabe ausgeführten Bildern 3, 4 und 5 Taf. II die für die Diagnose der angebornen Excavationen vor Allem wichtigen Gefässerscheinungen nicht angegeben? etc.

Eine gleiche Ungenauigkeit, ja Willkürlichkeit, wie sie sich bei der Darstellung des Gefässsystemes in den meisten Bildern ausspricht, prägt sich auch in allen übrigen Theilen der Zeichnungen wie in der Wahl der Farbentöne, in den Dimensionsverhältnissen der einzelnen Gewebspartien für sich wie in deren gegenseitiger Lagerung, in der Darstellung der physiologischen wie der pathologischen Erscheinungen aus.

Alle diese Abbildungen in den verschiedenen bisher erschienenen Schriften und Atlassen tragen gemeinsam das Gepräge an sich, dass man nicht Zeit und Mühe genug darauf verwendete, eine nur einigermassen correcte Zeichnung herzustellen, dass man zumeist nur sehr flüchtig und bei undeutlichen, durch sphärische Aberration verzerrten Spiegelbildern untersucht, und sodann mit etwas mehr oder weniger Darstellungsgabe und anatomischen Kenntnissen die Zeichnung nur flüchtig und oberflächlich aus dem Gedächtnisse entworfen hatte.

Es wäre immerhin möglich, dass irgend Jemand die Behauptung aufstellen wollte, dass, so absonderlich im Allgemeinen diese Bilder auch erscheinen, doch in den gezeichneten speciellen Fällen sich die Verhältnisse derart wirklich ergeben hätten. Dem entgegen ist zu erwähnen, dass, wenn sich auch in dem einen oder anderen Falle ungewöhnliche, ganz abnorme Verhältnisse darstellen, dies doch nicht in einer so grossen Zahl von Fällen wahrscheinlich ist, insbesondere in jedem einzelnen Falle nicht gleichzeitig in jeder Beziehung, wie hier, zu erfolgen pflegt. Ich habe wiederholt die Gelegenheit gehabt, solche Bilder mit dem Originale zu vergleichen, und mich hiebei thatsächlich überzeugt, dass in der Auffassung und Darstellung die vollste Willkürlichkeit herrschte, und auch nicht annäherungsweise eine Ähnlichkeit zwischen beiden nachzuweisen war. Übrigens dürfte es wohl nicht die Aufgabe solcher Atlasse sein, blos Bildungsanomalien, blos Missgeburten darzustellen.

Zu den besten Spiegelbildern, die bisher erschienen sind, zählen jene, welche sich in den Werken des Prof. Ruete, insbesondere aber in denen des Prof. v. Stellwag vorfinden.

Indem ich auf die Gebrechen der Abbildungen Anderer hinweise, wolle man nicht wähnen, dass ich meine Zeichnungen für fehlerlos, für vollkommen erachte.

Vor Allem bedaure ich, kein wirkliches Talent zum Zeichnen zu besitzen, nie zeichnen gelernt zu haben; ich bedaure es ferner im Interesse der Sache, dass nicht ein mehr befähigter Zeichner bei gleicher Übung in der Spiegeluntersuchung und bei derselben Gewissenhaftigkeit nur den dritten oder vierten Theil der von mir verwendeten Zeit und Mühe dem Gegenstande gewidmet hat — wodurch unbedingt bessere, vollendetere Abbildungen als die meinigen zu Stande gekommen wären.

Anderseits tritt in den vorliegenden chromolithographischen Tafeln manche Incorrectheit in der Zeichnung und in den Farben hervor, ist in denselben manche Einzelheit, manche Nuançirung nicht ausgeprägt, die meinem Auge so wenig als dem eines Anderen entgeht, und wodurch selbst Differenzen zwischen Bild und Beschreibung hervorgerufen werden, — Fehler, welche in den Originalzeichnungen im geringeren Maasse oder auch gar nicht vorhanden sind, und bei einer abermaligen Herstellung der Tafeln theilweise zu beseitigen sein dürften.

Wer ist aber im Stande, alle Fehler zu vermeiden, allen Anforderungen, selbst den eigenen, vollkommen gerecht zu werden, besonders wenn bei der praktischen Durchführung einer Sache der Genauigkeit bestimmte Grenzen gesetzt sind! Aus diesem Grunde ist insbesonders gegen die letzterwähnten Fehler der geringste Vorwurf zu erheben; im Gegentheile fühle ich mich trotz derselben verpflichtet, hiemit öffentlich Herrn Dr. Heitzmann und den Übrigen, welche bei der Herstellung der Tafeln mitwirkten, meine volle Anerkennung für die erzielte Leistung auszusprechen.

Es ist unbedingt leichter, mit dem Pinsel als durch Chromolithographie ein correctes Bild herzustellen; die Ausführung vollkommen übereinstimmender Zeichnungen auf verschiedenen Steinen, ein stetiges Aufeinanderpassen der letzteren, ein unverändert gleicher Farbenton beim Drucke bietet unverhältnissmässig grössere, selbst unüberwindliche Schwierigkeiten dar. Dieselben vermehren sich aber in auffallendem Grade, ja das Eingehen auf manche Einzelheiten ist geradezu unmöglich, wenn man in der Benützung der überhaupt zu Gebote stehenden Mittel beschränkt ist, wenn die Kosten für ein solches Bilderwerk eine gewisse Höhe nicht überschreiten sollen.

Es ist nicht schwer, Fehler nachzuweisen; jedenfalls ist es schwieriger, sie zu vermeiden. Nicht das Kritisiren, sondern das Bessermachen beweist, dass man es besser verstehe; selbst der Un-

fähigste kann zufällig hie oder da eine Ansicht, eine Idee bekommen, die sich als vorzüglich erweisen würde, wenn sie eben nur entsprechend praktisch ausführbar wäre. Es ist daher unbedingt praktischer und werthvoller, statt es zu sagen, zu zeigen wie es zu machen ist, und es wird mich im Interesse der Sache freuen, wenn statt Kritiken bald bessere ophthalmoskopische Bilder als die vorliegenden an die Öffentlichkeit gelangen werden.

Wenn ich sohin nach dem eben Erwähnten keineswegs die Fehler meines Atlasses abzuleugnen oder abzuschwächen geneigt bin, so kann ich anderseits mit gutem Gewissen auf die Vorzüge desselben gegenüber anderen ähnlichen Werken hinweisen, welche vor Allem darin bestehen, dass derselbe, meinen geringen Fähigkeiten entsprechend, möglichst naturgetreue Abbildungen der bezüglichen Fälle enthält.

Mit welcher Genauigkeit ich bei der Herstellung der Bilder vorging, ist allein schon aus dem zu entnehmen, dass ich in jedem einzelnen Falle zuerst einen Entwurf vom aufrechten und vom umgekehrten Spiegelbilde aus führte, um durch sich ergebende Differenzen auf einzelne Fehler aufmerksam zu werden, sowie dass ich grossentheils allein zur Anfertigung der dem Bilde zu Grunde gelegten Handzeichnung (d. i. zum Abzeichnen des Objectes, nicht zur Ausführung des Bildes) 20 bis 30, selbst 40 bis 50 und mehr Sitzungen zu 2 bis 3 Stunden und darüber für jeden einzelnen Fall benöthigte.

In allen diesen Bildern wurde auch nicht ein Strich wilkurlich oder nur so ohngefähr nach dem Originale ausgeführt; jede im Bilde dargestellte physiologische wie pathologische Erscheinung, jedes einzelne Netzhautoder Chorioidealgefäss und auch das kleinste, jedes Exsudat, Extravasat, jede einzelne Pigmentanhäufung u. s. w. wurde ihrer Grösse, Form, Farbe, Stellung, ihren gegenseitigen Lagerungsverhältnissen etc. nach, unter Berücksichtigung jeder einzelnen Winkelrichtung, der geringsten Einzelheiten u. s. w. so genau, als mein Auge es zu erfassen und meine Hand es wiederzugeben vermochte, dargestellt.

Da ich hiebei all dasjenige, was mein Auge nicht mit Sicherheit zu erfassen im Stande war, was mir unklar, unbestimmt erschien, lieber unberücksichtigt liess, als dass ich es in einer möglicherweise irrigen Gestaltung wiedergegeben hätte, so könnte wohl meinen Bildern hie oder da der Vorwurf einer absichtlichen oder unabsichtlichen Vernachlässigung irgend welcher Einzelheiten gemacht werden, nicht aber der, dass sie etwas enthalten, sei es auch die geringste Kleinigkeit, was im Originale nicht vorhanden gewesen wäre.

So viel daher auch meine Abbildungen zu wünschen übrig lassen mögen, so erlaube ich mir doch es ohne alle Scheu auszusprechen, dass sie unter allen jenen Bildern, die ich bisher gesehen, — die Bilder Einzelner ausgenommen — die möglichst naturgetreuen sind, und dass es wohl lange dauern dürfte, bis eine gleiche oder grössere Zahl von richtigeren und genaueren

Zeichnungen geliefert werden wird — da sich wohl leicht mehr Befähigte, aber nicht sobald Solche finden dürften, die zu einem relativ gleichen oder grösseren Opfer an Zeit und Mühe bereit wären.

Man behaupte dem entgegen nicht, dass eine so minutiöse Genauigkeit bei Abbildungen überflüssig sei, dass auch ein geringerer Grad von Ähnlichkeit denselben Werth, vor Allem aber eine geniale Auffassung und Darstellung des einzelnen Falles oder des Gemeinsamen in einer Reihe von Fällen einen höheren Werth besitze.

So interessant, so bestechend eine solche Darstellungsweise auch sein mag, so haben derartige Abbildungen in Bezug auf die Wissenschaft nur einen relativen, einen vorübergehenden Werth; nur das Wenige in ihnen ist dauernd und auch in späterer Zeit zu verwerthen, was mit oder ohne Wissen des Darstellers eine naturgetreue Abbildung des Originales ist. Alles dasjenige hingegen, was willkürlich, was als Ausdruck individueller Anschauungen in sie hineingelegt wurde, und sei es noch so geistreicher Art, noch so genial, verschwindet früher oder später u. z. mit dem Wechsel der Ansichten oder der Persönlichkeit der Darsteller, vor Allem aber im Verhältnisse zum Fortschritte in der richtigen Erkenntniss und getreuen Wiedergabe der Natur.

Diesen vorliegenden Spiegelbildern habe ich, gleichwie in meinen "Beiträgen zur Pathologie des Auges, Wien 1855", eine genaue Beschreibung der objectiven Erscheinungen und eine möglichst kurze Krankheitsgeschichte der betreffenden Fälle, nicht aber meine individuellen Ansichten über die dargestellten Einzelerscheinungen und die ihnen zu Grunde liegenden Krankheitsprocesse beigefügt.

Ich wollte mit dieser Arbeit etwas Dauerndes, eine möglichst sichere Grundlage liefern, auf welche man mit Beruhigung weiter aufbauen könne, und wobei man sich nicht der Gefahr aussetzt, dass das ganze Gebäude späterhin, in seinen Stützpunkten erschüttert oder derselben beraubt, in der Luft schwebe und zuletzt in sich selbst zusammenfalle, — eine Grundlage, die sich immer wieder finden lässt, ja sich immer wieder von selbst ergibt, so lange sich eben die Natur nicht ändert, und welche, wenn auch die späteren Darstellungen noch so eingehend und vollständig sein mögen, doch immer brauchbar, vor Allem aber wahr bleibt.

Man hat seiner Zeit meine "Beiträge zur Pathologie des Auges" Bilder ohne Leben, ohne Geist genannt, weil ihnen kein erklärender Text beigefügt war, weil ich das nicht zu erklären suchte, was man damals nicht wusste, und auch heut zu Tage zum grösseren Theile nicht weiss.

Man wird aus demselben Grunde diesen neuen Atlas eben so bezeichnen.

So wenig ich auch in der blossen Wiederdarstellung der Naturerscheinungen die Aufgabe des Forschers erschöpft erachte, vielmehr als Ziel der Wissenschaft die Erkenntniss der den Erscheinungen zu Grunde liegenden Processe anerkenne, so unberechtigt erscheint mir dennoch ein solcher Ausspruch.

Wem eine möglichst naturgetreue Abbildung geistlos erscheint; wer ihr ein unwahres Bild, weil demselben eine beliebige Erklärung beigefügt ist, vorzieht; für wen die Natur erst durch eine Theorie Leben gewinnt — dem bleibt die Natur stets ein verschlossenes Buch, für den sind die vorliegenden Abbildungen nutz- und werthlos. — Übrigens bleibt es ja Jedem unbenommen, diesem Atlasse durch Beifügung seiner Ansichten mehr oder weniger Leben einzuhauchen.

Meines Erachtens ist es jedoch in einer Zeit wie gegenwärtig, wo die wesentlichsten Einzelerscheinungen noch nicht mit Sicherheit erfasst und von einander getrennt, wo sie ihrer Wesenheit nach noch beliebig gedeutet werden, - in einer Zeit, in welcher die verschiedenen Untersuchungsmethoden und der im Allgemeinen erworbene Grad von Übung im Sehen mit dem Ophthalmoscope noch solche Differenzen erzeugt, dass bei Vergleichung eines Bildes mit dem Originale der Eine die vollste, der Andere auch nicht die entfernteste Ahnlichkeit findet; dass (wie ich wiederholt zu beobachten die Gelegenheit hatte) bei der Betrachtung zweier, zu derselben Zeit nach demselben Objecte, aber von verschiedenen Untersuchern gezeichneten Bilder Niemand auf die Idee kommt, dieselben könnten sich auf einen und denselben Fall beziehen, - in einer Zeit, wo von den hervorragendsten, als maassgebend sich ansehenden Persönlichkeiten bei einem und demselben Krankheitsfalle und zu derselben Zeit der Eine Sclerotitis, der Andere Retinitis, der Dritte beginnende Alterskatarakt diagnosticirt, oder der Eine eine Bildungsanomalie, der Andere die Erscheinung eines ausgebreiteten entzundlichen Vorganges zu sehen angibt, wo der Eine die Inunctionscur wegen Retinitis specifica vorschlägt, der Andere dagegen eine Staaroperation wegen Alterskatarakt in Aussicht stellt, oder der Eine in gewissen Erscheinungen die Symptome einer Entzündung, der Andere die der Atrophie erkennt, etc., - in einer Zeit wie dermalen, in welcher überhaupt noch äusserst wenig Gemeinschaftliches, Allgemeingiltiges vorhanden ist, wo man noch keine genügende, allseitig anerkannte, objective Grundlage hat, wo die allgemeinen Erkrankungsformen noch nicht von einander geschieden sind: in einer solchen Zeit erscheint es voreilig und unberechtigt, Alles und Jedes erklären, wissen zu wollen, insbesondere die verschiedenen Processe in den verschiedenen Geweben mittelst des Spiegels ihrer Wesenheit nach von einander trennen, eine idiopathische Retinitis von einer nicht idiopathischen, eine Retinitis nyctalopica von einer syphilitica, eine Chorioideitis syphilitica von einer nicht syphilitischen u. s. w. unterscheiden zu wollen.

Zuerst muss ein Grund gelegt werden, mussen die Einzelerscheinungen richtig erfasst, von einander getrennt und ihrer Wesenheit nach erkannt werden, mussen die Einzelerscheinungen in ihrer gegenseitigen Verbindung und Gruppirung verfolgt, die Haupterkrankungsformen objectiv richtig erfasst, von einander getrennt, in ihrer Localisation nach den verschiedenen Geweben und Ernährungsgebieten unterschieden und abgegrenzt werden, muss zuerst allgemein anerkannt sein, was man überhaupt eine Retinitis, Choriodeitis, Sclerotitis etc. nennen muss oder soll, bis man zu einem weiteren Ausbaue, bis man zu einer speciellen Scheidung der einzelnen Krankheitsvorgänge ihrer Natur nach schreiten kann.

Mit dem Aufstellen von Theorien, mit der Mittheilung individueller Ansichten wird in dieser Sache nur wenig, zum grösseren Theile gar nichts geleistet.

Eine solche Thätigkeit gleicht dem Brückenschlagen über einen Strom, dem entlang man vorwärts streben will. Es mag wohl hie oder da ein solches Vorgehen von Vortheil sein, wenn die Hindernisse auf einer Seite zu vielseitig oder zur Zeit unüberwindlich erscheinen, um sodann am andern Ufer vielleicht rascher vorschreiten zu können. Wer aber immer Brücken schlägt, der kömmt selbst nicht stromaufwärts, der stört auch die Anderen hierin, indem er sie aufhält und von ihrer Richtung ablenkt.

Freilich ist das Brückenschlagen, wenn man biezu die Mittel zufällig hat, nicht allzu schwer, und in verhältnissmässig kurzer Zeit ausgeführt; eine müssige Stunde, der schlaflose Theil einer Nacht, ja selbst ein glücklicher Augenblick genügen, um, wenn man etwas Phantasie besitzt, die eine oder andere mehr oder weniger illustre Theorie oder Ansicht, ja oft eine grössere Anzahl derselben zu fassen und weiter auszuhecken.

Hiebei hat man noch den Vortheil, dieselben durch eine "vorläufige Mittheilung" andeuten, durch eine zweite und dritte Notiz genauer präcisiren, und dann erst vollständig darlegen und auseinander setzen, aber auch weiters durch "nachträgliche Bemerkungen" und Zusätze rectificiren und modificiren zu können, bis das Thema veraltet ist oder die Zeitumstände sich geändert haben, und der Zeitpunkt gekommen erscheint, auf eine andere Ansicht überzugehen, eine neue Theorie in den Vordergrund zu stellen, auf welche man sodann durch eine neue "vorläufige Mittheilung" vorbereitet etc. etc.

Bei einer solchen Thätigkeit hat man immer Zeit und Gelegenheit, etwas Neues zu sagen, Alles zu erklären, jede Frage zu beantworten, jeden Zweifel zu lösen; man vermag stets von Neuem das Interesse zu erregen, erscheint immer geistvoll und erhält sich fortwährend auf der Höhe der Situation und der — Mode.

Bei einem mehr objectiven Vorgehen, einem streng wissenschaftlichen Forschen dagegen gehören nicht nur gründliche Vorkenntnisse, Gelegenheit und auch einiges Glück, sondern vor Allem ein nüchternes, ausdauerndes und uneigennütziges Streben dazu, um oft erst nach langer Zeit und sehr vieler Mühe einen thatsächlichen Fortschritt machen, einen anderen Gesichtspunkt, eine neuere Beobachtung, einen weiteren Aufschluss darlegen zu können, — eine Thätigkeit, bei welcher man freilich nicht immer das erste und letzte Wort führen kann, und auch die Leistungen Anderer anerkennen muss, bei welcher aber auch die eigenen Fehler und Irrthümer leichter nachgewiesen werden können, und man eher Gefahr läuft, von Anderen überflügelt zu werden.

Die Theorien haben aber noch weiters den directen Nachtheil, dass so Vièle, durch sie geblendet, oder sich befriedigt fühlend, entweder ein weiteres Forschen aufgeben, ihre Selbstständigkeit verlieren und endlich widerstandslos jeder zufällig auftretenden Strömung anheimfallen, oder bei ihrer Thätigkeit in eine fehlerhafte Richtung, auf einen falschen Weg gebracht, und so von ihrem eigentlichen Ziele abgelenkt werden, — dass sie ferner den Geschmack und die Lust an einem ernstlichen und mühevollen, reellen Streben und Arbeiten vermindern, — dass endlich derjenige, welcher trotzdem dem eigentlichen Ziele unverrückt entgegenstrebt, um der Wahrheit Bahn zu brechen, durch sie gezwungen wird, sie selbst und alle durch sie hervorgerufenen Irrthümer zu widerlegen; wobei derselbe nicht nur an und für sich Zeit und Mühe vergeudet, sondern auch, da immer wieder neue Theorien und Ansichten und stets in grösserer Zahl hervortreten, sich endlich nutzlos erschöpft.

In dieser Art und Weise ist es den Theorien, ist es dem Hervordrängen individueller Ansichten wirklich möglich, den reellen Fortschritt zu erschweren, ja selbst zeitweilig zu hemmen.

Es wäre daher jedenfalls besser, wenn weniger theorisirt und weniger neue Ansichten entwickelt, dafür aber mit Ruhe und Ausdauer mehr objectiv mit unbewaffnetem wie mit bewaffnetem Auge und mit möglichst nüchternem Blicke, vor Allem auf physikalisch-anatomischen Boden eingehende Untersuchungen angestellt würden.

Zu bedauern ist es nur, dass heut zu Tage, wie beinahe überall so auch an der Leiche, durch das Mikroskop und mit Zahlen Theorien aufgestellt, und durch sie individuelle Ansichten illustrirt werden, — dass die an der Leiche, durch das Mikroskop und die Berechnung gefundenen Thatsachen und vorgebrachten Nachweise so häufig ganz den gleichen Werth besitzen, wie die meisten der vorhandenen Augenspiegelbilder, für welch letztere mit ganz gleichem Rechte wie für die ersteren der Anspruch auf vollste Naturtreue erhoben wird.

Der eigentliche Grund sonach, warum ich dem vorliegenden Atlasse keine Erklärung der einzelnen dargestellten Erscheinungen und der sie veranlassenden Krankheitsprocesse beigefügt habe, besteht darin, dass sich meiner Erfahrung und Meinung nach hierüber bisher nur wenig Begründetes und Verlässliches sagen lässt, und ich nicht grösstentheils blos Theorien und Ansichten aufstellen oder wiedergeben wollte, sowie dass das Wenige, was ich individuell für wahr und wichtig halte, in einer Zeit wie dermalen, wo man Alles zu erklären weiss, für einen Leitfaden bei der Spiegeluntersuchung, für ein Lehrbuch der Ophthalmoscopie zu lückenhaft, zu ungenügend erschiene, und somit Niemanden befriedigen würde.

Das Wenige, was ich speciell zu bemerken hätte, werde ich, wie bisher, in einzelnen Aufsätzen an die Öffentlichkeit gelangen lassen.

Eine andere wichtige Frage ist die, ob ich in der Auswahl der gezeichneten Fälle glücklich war, ob ich hiebei richtig vorging, ob sich in den gewählten Fällen die Erscheinungen der bezüglichen Auomalien und krankhaften Vorgänge in besonders charakteristischer Weise aussprechen, — ob somit durch diesen Atlas ein möglichst vollständiges und übersichtliches Bild der wesentlichsten Anomalien und Krankheitsprocesse geliefert wird?

Ein unparteiisches und richtiges Urtheil hierüber dürfte sich erst nach Jahren, nach einer vielseitigeren und längeren Erfahrung, nach weiteren gründlichen und erfolgreichen Forschungen fällen lassen.

Jedenfalls werden in dieser Beziehung schon dermalen am häufigsten abfällige, aher auch untereinander sich widersprechende Ansichten über den Atlas hervortreten u. z. zum Theile nicht ohne Berechtigung. Auch bei dem grössten Streben nach strengster Objectivität und Einhaltung eines möglichst unparteiischen Standpunktes übt bei der Auswahl der Krankheitsfälle und bei der Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem sie gezeichnet werden sollen, doch die individuelle Anschauung einen nicht unbedeutenden, wenn auch häufig einen vollkommen unbewussten Einfluss. Andererseits gibt hiebei der Zufall einen sehr wesentlichen Factor ab, indem er dem einzelnen Forscher nicht selten einzelne Erscheinungsformen nur äusserst selten oder auch gar nicht vorführt, so dass sie von demselben leicht unterschätzt, übersehen werden, oder ihm gar nicht bekannt sein können, in Folge dessen in der Darstellung dann sehr erhebliche Lücken entstehen; oder auch indem der Zufall einzelne Fälle so häufig und unter solchen speciellen Verhältnissen zur Ansicht bringt, dass ihnen leicht eine grössere Bedeutung beigelegt wird als sie verdienen, in Folge dessen die Darstellung eine zu einseitige, zu specielle wird, und an Übersichtlichkeit und allgemeiner Giltigkeit wesentlich verliert.

Insoferne daher weitere Beobachtungen und Forschungen in dieser Beziehung Lücken aufdecken und berichtigend wirken, werde ich auch diese Fehler durch Nachtragslieferungen zu diesem Atlasse möglichst zu verbessern suchen.

Ein Theil der diesbezüglichen ungünstigen Urtheile dürfte aber auch nicht vollkommen berechtigt, wenn auch erklärlich sein. Jeder Beobachter,

wenn er einige Selbstständigkeit erlangt hat, erwartet, seine Anschauungsweise und Beobachtungen durch die vorgeführten Fälle bestätigt zu sehen, und ist im gegentheiligen Falle mehr oder weniger geneigt, dieselben für nicht charakteristisch oder für fehlerhaft zu erklären.

Alle Jene aber, und ihre Zahl ist nicht gering, welche dieser oder jener Erscheinung zuerst eine besondere Deutung oder Wichtigkeit zugesprochen, oder eine von anderen abweichende Erklärung unterlegt haben, — welche bestimmte Erscheinungsformen zuerst beobachtet oder von anderen getrennt und als für sich bestehende nachgewiesen haben wollen, — welche einzelne Erscheinungsformen als charakteristisch für diesen oder jenen Vorgang ansehen, oder in gewissen Symtomengruppen mit Sicherheit die Natur der ihnen zu Grunde liegenden Krankheitsprocesse zu erkennen meinen, — alle diese halten sich, sobald ihre speciellen Beobachtungen durch die vorgeführten Fälle nicht wiedergegeben oder sogar widerlegt sind, für berechtigt, ja bemüssigt, über unrichtige Auffassung, über Nichtberücksichtigung der wichtigsten Erscheinungen, über Unvollständigkeit der Darstellung zu klagen.

So berechtigt einzelne solcher Vorwürfe sein mögen, so vermag ich doch die grössere Zahl derselben nicht anzuerkennen. Ich weiss es, dass meine Abbildungen und der ihnen beigefügte Text in vielseitigem Widerspruche mit den Beobachtungen und Anschauungen eines grösseren Theiles der Collegen sich befindet, ja ich sehe es zum Theile als eine Aufgabe dieses Atlasses an, dass er so manchen der vorhandenen Angaben und Ansichten entgegentrete. Möge er die Veranlassung zu neueren, gründlicheren und vielseitigeren Beobachtungen und Forschungen geben, damit endlich möglichst das Wahre vom Falschen (sei es auf dieser oder jener Seite) getrennt und der Flüchtigkeit in der Untersuchung sowie der Willkürlichkeit in den Angaben ein Damm gesetzt werde, insbesondere aber damit endlich alle jene Behauptungen und Ansichten beseitigt werden, welche sich in Folge des Mangels einer gentigenden Übung und der Genauigkeit in der Handhabung des Augenspiegels und im Sehen, sowie durch die unzweckmässige Anwendung dieses diagnostischen Hilfsmittels so allseitig verbreitet haben.

Die vorliegenden Zeichnungen, welche theilweise die schon in meinen "Beiträgen zur Pathologie des Auges" und "Über die Einstellungen des dioptrischen Apparates etc." enthaltenen Fälle wiedergeben, zum grössten Theile aber neue, bisher noch nicht veröffentlichte Fälle betreffen, wurden meistens nach dem aufrechten Spiegelbilde hergestellt, und nur in einigen wenigen ist aus sich selbst ergebenden Gründen

das um gekehrte Spiegelbild verwerthet. Für das aufrechte Bild wurde stets der lichtschwache (Helmholtz'sche, d. i. der aus drei Plangläsern bestehende) Spiegel benützt, wesshalb sich auch die Art der Darstellung, insbesondere die Färbung und Lichtintensität, wie sie sich in den Zeichnungen und den betreffenden Beschreibungen vorfindet, durchgehends auf das lichtschwache, aufrechte Spiegelbild stützt, und nach diesem beurtheilt werden muss.

Die Vergrösserung, in welcher das Spiegelbild dargestellt wurde, ist eine sehr verschiedene, je nachdem die Verhältnisse des Objectes, zum Theile aber auch des Atlasses mir es zu bedingen schienen. Zur richtigen Beurtheilung der Zeichnungen, sowie ihrer Einzelheiten habe ich daher in jedem einzelnen Falle die betreffende Vergrösserung angegeben, u. z. bedeutet die Vergrösserung 1, 4, 6, 8 etc., dass das Bild 1 Mal (in natürlicher Grösse), oder 4, 6, 8 Mal etc. grösser gezeichnet wurde, als die wirklichen (natürlichen, anatomischen) Verhältnisse des Objectes (nicht des beobachteten Spiegelbildes) sich erwiesen.

Die in jedem einzelnen Falle der Beschreibung des Bildes vorangestellten Angaben über das betreffende Individuum und die bei demselben hervortretenden subjectiven und objectiven Erscheinungen sind möglichst kurz (für Manche gewiss zu kurz, für Viele allzu ausführlich) gehalten.

Es wurde gewissenhaft alles das angeführt, was sich bei einem wiederholten und eingehenden Examen, sowie einer allseitigen und möglichst genauen Untersuchung überhaupt als wichtig oder erwähnungswerth ergab, insbesondere aber was in irgend einer näheren oder entfernteren, mittelbaren oder unmittelbaren Beziehung zu dem dargestellten Spiegelbefunde oder den ihm zu Grunde liegenden physiologischen wie pathologischen Verhältnissen zu stehen schien oder hätte stehen können; nur ganz unbedeutende und beinahe in jedem Menschen zeitweilig vorhandene Zustände und Vorgänge wurden nicht speciell erwähnt; es wurde dagegen aber auch jede Negation, mit Ausnahme einiger weniger Fälle, wo sie von Wichtigkeit erschien, unterlassen. Findet sich daher in den einzelnen Krankheitsgeschichten irgend ein überhaupt wesentliches Local- oder Allgemeinleiden, z. B. bei Retinitis, bei Chorioideitis ein syphilitisches Leiden, oder bei Pigmentanhäufungen in der Netzhaut (Retinitis pigmentosa) Nachtnebel etc. nicht angegeben, so waren dieselben auch wirklich nicht vorhanden, oder mindestens nicht nach irgend einer Erscheinung als wahrscheinlicherweise vorhanden anzunehmen gewesen.

Die Bestimmung und Bezeichnung der dioptrischen Verhältnisse der Augen, ihrer Sehschärfe u. s. w. habe ich nach meiner in der Schrift: "Über d. Einstellungen d. dioptr. Apparates im menschl. Auge. Wien 1861" dargestellten Methode durchgeführt. So wurden die Leseproben mit meinen Schriftscalen, vor allen mit der deutschen Scala, vor-

genommen, und beziehen sich die Angaben: Schrift 1, 2, 3 etc. auf die Nummern meiner Schriftgattungen. So bedeutet der Ausdruck: Gl.  $\infty$ , + oder —8, 20, 80 etc., dass das betreffende Auge im Zustande voller Accommodationsruhe unter Benützung von Plangläsern (oder keiner Gläser) oder der Gläser von 8, 20, 80 etc. Zoll positiver oder negativer Brennweite für parallele Strahlen eingestellt sich erwies, d. h. dass sein Fernpunkt durch diese Gläser in unendlichen Abstand hinaus verlegt wurde, etc. Den hiebei angegebenen, sowie den meisten übrigen vorkommenden Maassen ist der Wiener Zoll (12 Linien = 1 Zoll; 12 Zoll =1 Schuh; 1 Zoll = 26·3426 Millimeter) unterlegt; nur einzelne kleinere Maasse wurden in Millimetern angegeben.

Ich hielt meine Methode und Bezeichnungsweise, obwohl sie nur wenig bekannt sind, gegenüber den jetzt allgemein gebräuchlichen, dennoch bei, weil ich die ersteren noch immer für die richtigeren und praktisch-zweckmässigeren halte, andererseits aber weil die jetzt allgemein gebräuchlichen meiner Ansicht und Erfahrung nach so viel Willkürliches und Irriges in sich schliessen, dass sie früher oder später eine vollständige Umgestaltung erleiden müssen und auch erleiden werden.

In Bezug auf einzelne Ausdrücke, welchen leicht ein anderer Sinn unterlegt werden könnte, erlaube ich mir zu bemerken, dass ich bei der Beschreibung des Spiegelbefundes unter Sehnerv (auch Sehnervenquerschnitt) das mittelst des Spiegels sichtbare intraoculare Ende des Sehnervenstammes sammt seinem Bindegewebsringe verstehe; in gleicher Weise bezeichne ich mit Centralgefässe (Centralgefässsystem) die Gesammtausbreitung der aus dem Pylorus nervi optici hervortretenden, in dem intraocularen Sehnervenende und in der Netzhaut sich verzweigenden Gefässe; wohingegen ich unter Sehnervengefässe sowie Netzhautgefässe die im intraocularen Sehnervenende und anderseits die in der Netzhaut befindliche Partie der Centralgefässe verstehe.

Schliesslich erlaube ich mir an Jene, welche die Neigung oder Gewohnheit haben, die Arheiten Anderer nachzuzeichnen oder abzudrucken, das Eigenthum Anderer sich anzueignen, um ohne Müthe oder bei dem Mangel an Materiale oder der nöthigen Befähigung ihren Schriften eine Illustration etc. beifügen zu können, oder um, wie einige Verleger, ein gutes Geschäft zu machen — die Bitte zu stellen, dass sie, wenn sie wider meinen Willen (wie schon geschehen) meine Zeichnungen als Originale benützen, dies wenigstens durch eine solch befähigte Hand und mit solcher Gewissenhaftigkeit ausführen lassen wollen, dass die Bilder nicht vollkommen verstümmelt werden, — nicht als Carricaturen auf die Natur sich erweisen.

Wer in eine dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft entsprechende nühere Erörterung der dargestellten Spiegelbefunde und der ihnen zu Grunde liegenden Processe einzugehen, oder überhaupt eine möglichst vollständige Darlegung der auf dem Gebiete der Ophthalmoskopie bisher zu Tage geförderten Thatsachen und Ansichten zu lesen wünscht, den erlaube ich mir auf Ludwig Mauthner's "Lehrbuch der Ophthalmoskopie (Wien 1868)" aufmerksam zu machen, welches sich als das weitaus gediegenste der bisher erschienenen Schriften dieser Richtung erweist, und sich übrigens speciell auf die Bilder dieses Hand-Atlasses bezieht.

## Inhaltsverzeichniss.

| Tafel                      | Figur      | Selte                                                               |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| $\widetilde{\mathbf{I}}$ . | 1.         | Synechia posterior                                                  |
| n                          | 2.         | , , ,                                                               |
| 77                         | 3.         | Cataracta corticalis centralis antica 3                             |
| 77                         | 4.         | , , , , , , , , , , , 4                                             |
| n                          | 5.         | " antica, centralis et peripherica 4                                |
| n                          | 6.         | " postica, centralis, striata 5                                     |
| n                          | 7.         | n n centralis 6                                                     |
| n                          | 8.         | " centralis antica et postica                                       |
| II.                        | 9.         | " striata peripherica                                               |
| n                          | 10.        | n n n n 10                                                          |
| n                          | 11.        | n n antica et postica                                               |
| n                          | 12.        | n n n n n                                                           |
| n                          | 13.        | n n n n n                                                           |
| n                          | 14.        | n antica et postica                                                 |
| *                          | 15.        | Faserschichtenstaar                                                 |
| ח                          | 16.        | ,                                                                   |
| III.                       | 17.        | mit streifiger peripherer Corticaltrübung 20                        |
| n                          | 18.        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |
| n                          | 19.        | Senkung eines durchsichtigen Linsensystems ·                        |
| n                          | 20.        | Exsudat und Extravasat im Petit'schen Canale                        |
| n                          | 21.<br>22. | 100 VVIV. 000                                                       |
| n                          | 22.<br>23. | T777                                                                |
| n                          |            | Cholestearinkrystalle im Glaskörper                                 |
| ı".                        |            | Augengrund eines normal gebauten und gesunden Auges von einem       |
| 17.                        | 25.        | Individuum mit lichtbraunen Haaren                                  |
|                            | 96         | Augengrund eines normal gebauten gesunden Auges von einem           |
| ח                          | 20.        | schwarzhaarigen Individuum                                          |
| _                          | 27.        | Augengrund eines normal gebauten gesunden Auges von einem blond-    |
| n                          |            | haarigen Individuum                                                 |
| _                          | 28.        | Augengrund eines albinotischen Auges                                |
| ".                         |            | Aufrechtes 7mal vergrössertes Bild des Grundes eines normal gebau-  |
|                            |            | ten Auges                                                           |
|                            | 30.        | Umgekehrtes 4mal vergrössertes Bild des Grundes eines normal ge-    |
| ח                          |            | bauten Auges                                                        |
|                            | 31.        | Aufrechtes 7mal vergrössertes Bild des Grundes eines astigmatischen |
| ″                          |            | Auges                                                               |
|                            |            | b                                                                   |

| Tafel                      | Figur       | Se                                                               | ite       |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| $\widetilde{\mathbf{v}}$ . | 32.         | Umgekehrtes 4mal vergrössertes Bild des Grundes eines astigmati- | _         |
|                            |             | schen Auges                                                      | 40        |
| VI.                        | <b>3</b> 3. | Opticustheilung                                                  | 43        |
| n                          | 34.         | Opticusausbreitung                                               | 45        |
| n                          | <b>3</b> 5. | ,                                                                | 47        |
| ,,                         | 36.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            | 48        |
| VII.                       | 37.         | Pigmentanhäufung am Sehnervenumfange                             | 50        |
| ,                          | 38.         | " im Bereiche des Sehnervenstammes                               | 51        |
| 77                         | <b>39</b> . | " am Sehnervenumfange                                            | <b>52</b> |
| n                          | 40.         | Angeborene bläuliche Sehnervenfärbung                            | <b>53</b> |
| VIII.                      | 41.         | " Sehnervenexcavation                                            | 54        |
| n                          | 42.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          | 54        |
| n                          | 43.         | n n                                                              | 56        |
| 77                         | 44.         | n n                                                              | 58        |
| IX.                        | 45.         | Bläuliche Sehnervenentfärbung                                    | 59        |
| n                          | 46.         | 7                                                                | 62        |
| 7                          | 47.         | Weissliche                                                       | 63        |
| ,                          | 48.         | Sehnerven- und Netzhautatrophie                                  | 65        |
| X.                         | 49.         | Neuroretinitis regressiva                                        | 67        |
| 77                         | 50.         | Sehnerven- und Netzhautatrophie                                  | 69        |
| <br>n                      | 51.         | -<br>n n n                                                       | 71        |
| ,,                         | <b>52</b> . | Glaucomatose Sehnervenexcavation                                 | 73        |
| XÏ.                        | 53.         | 7) 7)                                                            | 76        |
| 77                         | 54.         | "." , "                                                          | 76        |
| "<br>n                     | 55.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            | 79        |
| <i>"</i>                   | 56.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          | 81        |
| XII.                       | 57.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            | 83        |
| n                          | 58.         | und Atrophie des Chorjoideal-                                    |           |
|                            |             | pigmentepithels                                                  | 85        |
| n                          | <b>59</b> . | Glaucomatose Sehnervenexcavation und Staphyloma posticum         | 87        |
| 7                          | 60.         | Angeborene und glaucomatose Sehnervenexcavation                  | 89        |
| XIII.                      | 61.         | Reizung der Netzhaut                                             | 91        |
| n                          | 62.         | Entzündung der Netzhaut                                          | 94        |
| <br>70                     | 63.         | n n n                                                            | 94        |
| <br>17                     | 64.         | " " " (bei Diabetes mellitus)                                    | 99        |
| XIŸ.                       | 65.         | m m (mit zahlreichen Apoplexien)                                 | 102       |
| n                          | 66.         | Netzhautleiden (bei Morbus Brighthii)                            | 104       |
| n                          | 67.         | Entzündung der Netzhaut                                          | 107       |
| n                          | 68.         | n n n                                                            | 110       |
| XŸ.                        | 69.         | " Netz- und Gefässhaut (siehe Taf. XXIII, Fig. 102).             | 175       |
| ,,                         | 70.         | " Netzhaut (Embolie der Arteria centralis Retinae).              | 113       |
| <i>"</i>                   | 71.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |           |
| <br>n                      | 72.         |                                                                  | 117       |
| XVÏ.                       | 73.         | Netzhautstränge                                                  |           |
| n                          | 74.         | g                                                                |           |
| "                          | <b>7</b> 5. | Atrophie des Sehnerven und der Netzhaut (Verdickung der Netz-    |           |
| "                          |             | hautwandungen)                                                   | 124       |
| -                          | 76.         |                                                                  |           |
| XVŰ.                       | 77.         | , (2. , )                                                        |           |
|                            | 70          |                                                                  | 190       |

## XVII

| Tafel                                 | Figur | Sei                                                                     | te         |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| XVII.                                 | 79.   | Atrophie des Sehnerven und der Netzhaut (Pigmentbildung im Augengrunde) | .9         |
|                                       | 80    | Pigmentneubildung im Augengrunde mit Schwund des Pigmentepi-            | -          |
| n                                     | ov.   | thels der Chorioidea                                                    | 14         |
| XVIII.                                | Q1    | Netzhautablösung                                                        |            |
|                                       | 82.   | ,                                                                       |            |
| 77                                    | 83.   | Cysticercus zwischen Netz- und Aderhaut                                 |            |
| n                                     | 84.   | Bindegewebsneubildung im Glaskörper                                     |            |
| XIX.                                  | 85.   | Angeborener Chorioideal-Pigmentfleck                                    |            |
|                                       | 86.   | Colobom der Gefässhaut                                                  |            |
| n                                     | 87.   | •                                                                       |            |
| 77                                    | 88.   | 1                                                                       |            |
| XX.                                   |       | Gowebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea                      |            |
|                                       | 90.   |                                                                         |            |
| n                                     | 91.   | 11                                                                      |            |
| n                                     | 92.   |                                                                         |            |
| XXI.                                  | 93.   | Extravasat an der Stelle der Macula lutea                               |            |
|                                       |       | Apoplectischer Herd an der Stelle der Macula lutea                      |            |
| n                                     | 94.   |                                                                         |            |
| . "                                   | 95.   | Gewebsveränderungen,,,,,,,,1                                            |            |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 96.   | Schwund des Pigmentepithels der Gefässhaut an der Stelle der Macula     | 93         |
| XXII.                                 | 97.   |                                                                         | c r        |
|                                       |       | lutea                                                                   |            |
| "                                     | 98.   |                                                                         |            |
| n                                     | 99.   | Knotenförmige Exsudate in der Gefässhaut                                |            |
| n<br>                                 | 100.  | Entzündung der Gefässhaut                                               |            |
| XXIII.                                | 101.  | n n n · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |            |
| 77                                    | 102.  | n n n                                                                   |            |
| "                                     | 103.  |                                                                         |            |
| n<br>3/3/13/                          | 104.  | Entzündung " "                                                          | -          |
| XXIV.                                 | 105.  | n n n                                                                   |            |
| n                                     | 106.  | n n n                                                                   |            |
| n                                     | 107.  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 |            |
| "                                     | 108.  | " und Atrophie der Netzhaut 1                                           |            |
| XXV.                                  | 109.  |                                                                         | 91         |
| n                                     | 110.  |                                                                         |            |
|                                       |       | tigen Auge                                                              | 92         |
| n                                     | 111.  | Sehr grosser Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsich-         |            |
|                                       |       | tigen Auge                                                              |            |
| 7                                     |       | Doppel-Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge 1    | 97         |
| XXVI.                                 | 113.  | Mondsichelförmiger Conus nach oben-innen in einem durch Staphy-         |            |
|                                       |       | loma posticum kurzsichtigen Auge                                        | 99         |
| n                                     | 114.  | Conus mit Verschiebung der Netzhaut über den Sehnerven in einem         |            |
|                                       |       | durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge 2                          | 01         |
| n                                     | 115.  | Dunkler Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen          | ٠.         |
|                                       |       | Auge                                                                    | U <b>4</b> |
| 77                                    | 116   | Schwarzer Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichti-          |            |
| VVIII                                 | 4     | gen Auge                                                                | U5<br>~=   |
| XXVII.                                |       | Conus in einem übersichtigen Auge                                       | υ7         |
| n                                     | 118.  | Schwund des Epithelpigmentes in einem durch Staphyloma posticum         |            |
|                                       |       | kurzsichtigen Auge                                                      | U8         |
|                                       |       | b*                                                                      |            |

## XVIII

| Tafel   | Figur | Selte                                                                                                                         |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXVII.  | 119.  | Angeborene Sehnervenexcavation und Atrophie des Epithelpigmentes in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge 211    |
| n       | 120.  | Conus mit deutlich sichtbaren Chorioidealgefässen in einem durch<br>Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge                    |
| XXVIII. | 121:  | Chorioidealtuberkel in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge                                                     |
| n       | 122.  | Entzündung der Gefässhaut in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge                                               |
| n       | 123.  | Entzündung der Gefässhaut in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge                                               |
| n       | 124.  | Entzündung der Netz- und Gefässhaut mit typischer Pigmentbildung<br>in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge 221 |
| XXIX.   | 125.  | Entzündung der Gefässhaut mit Glaskörpertrübungen in einem durch<br>Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge                    |
| n       | 126.  | Entzündung der Gefässhaut in einem durch Staphyloma posticum<br>kurzsichtigen Auge                                            |
| n       | 127.  | Entzündung der Gefässhaut und Sclerotica mit Glaskörpertrübung in<br>einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge 229   |
| n       | 128.  | Entzündung der Netz- und Gefässhaut mit Glaskörpertrübungen in<br>einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge 232      |

### Taf. I, Fig. 1 und 2.

#### Vergrösserung 1.

#### Synechiae posteriores.

Joseph W...gl, Maurer, 25 Jahre alt, mittelgrosser Statur, von kränklichem Aussehen — hatte in seiner Kindheit an Rhachitis, im 9. Jahre an den Masern, von dieser Zeit an häufig an Katarrhen der Respirationsorgane sowie des Darmcanales gelitten, und in seinem 18. Lebensjahre eine Lungenentzundung überstanden.

Vor einem Jahre war es ihm zum ersten Male aufgefallen, dass er bei starker Tages-, namentlich bei directer Sonnenbeleuchtung mit seinem rechten Auge sämmtliche Objecte nicht so deutlich als früher, sondern wie durch einen feinen, gleichmässigen, graulichen Nebel hindurch wahrnehme, und dieselben nur bei mässiger Beleuchtung in gewohnter Schärfe sehe.

Dieser Nebel hatte in den folgenden Monaten allmälig, aber stetig zugenommen, sich nach und nach auch bei schwacher Beleuchtung eingestellt, und endlich eine solche Dichte erlangt, dass Patient seit einem halben Jahre nur noch grössere Gegenstände zu erkennen im Stande ist.

Seit vier Monaten hatte sich auch am linken Auge ein Nebel in derselben Weise entwickelt, jedoch bedeutend rascher an Intensität zugenommen.

Patient hatte von der Zeit an, in welcher er zuerst die Sehstörung am rechten Auge wahrgenommen, häufig das Gefühl von Hitze, Völle und Schwere, ja selbst drückende und stechende Schmerzen in der Stirngegend, und zwar sowohl nach Anstrengungen der Augen, als auch bei starken und andauernden körperlichen Bewegungen, besonders an heissen Tagen verspürt; er behauptet dagegen während dieser ganzen Zeit niemals geröthete oder entzündete Augen, nie eine besondere Lichtscheu oder sonst irgend eine krankhafte Empfindung in denselben gehabt zu haben.

Patient konnte auf keine specielle Veranlassung seines Augenleidens hinweisen. Er versicherte, nie an Syphilis gelitten zu haben; auch konnten keinerlei Erscheinungen, welche darauf hindeuten würden, wahrgenommen werden.

Zur Zeit der ersten Untersuchung des Patienten (vor 6 Wochen) war an den äusseren Gebilden der beiden Augen keine Krankheitserscheinung zu erkennen. Die Conjunctiva erschien beiderseits normal blass, die Cornea durchsichtig, die vordere Kammer von normaler Grösse, und die Iris ihrer Flächenausdehnung nach in Farbe und Structur nicht wesentlich verändert; dagegen war in beiden Augen der Pupillarrand an vielen Stellen mit der vorderen Linsenkapsel verlöthet, und die Pupille unregelmässig gestaltet, graulich getrübt und nur in geringem Maasse und nur stellenweise gegen Lichtwechsel reagirend.

Patient sah damals bei mässiger Tagesbeleuchtung besser, bei schwacher hingegen, sowie bei sehr starker Beleuchtung erheblich schlechter. Mit dem rechten Auge vermochte er nur mehr die Finger einer vorgehaltenen Hand, und zwar in einem Abstande von 8 bis 10 Wiener Zollen zu zählen; mit dem linken konnte er noch die Schrift Nr. 13 bei einer Entfernung von 8 Wiener Zollen lesen.

Nach Einträuflung eines Tropfens einer Lösung von 1/2 gr. sulf. atropini auf 1 dr. aq. d. erweiterten sich die Pupillen stellenweise in mässigem Grade, die hinteren Synechien traten deutlicher hervor, und Patient war im Stande, unter Anwendung eines Convexglases von 9 W. Z. Brennweite mit dem rechten Auge Schrift Nr. 15 auf 7 W. Z., und mit dem linken Auge Schrift Nr. 10 auf 6 W. Z. Abstand zu lesen.

Bei seitlicher Beleuchtung der nicht erweiterten Pupillen mittelst eines Convexglases (von 2 W. Z. Brennweite) traten die hinteren Synechien sehr deutlich hervor, und erschien in beiden Augen die vordere Linsenkapsel allseitig mit einem ungleichmässigen, theils körnigen, theils mehr streifigen Belege bedeckt.

Die Untersuchung mittelst des Augenspiegels nach der Einträufelung der Atropinlösung ergab an beiden Augen eine nahezu normale Durchsichtigkeit der vorderen Linsenkapsel im Bereiche der Pupillarerweiterungen, eine ungetrübte Linsensubstanz und hintere Kapsel, einen durchsichtigen Glaskörper und normalen Augengrund, sowie eine dioptrische Einstellung für parallele Lichtstrahlen.

Dem Patienten wurde interne täglich 1 gr. Calomel gegeben, auf der Innenfläche der Oberschenkel jeden 2. Tag 1 dr. *Ung. merc. (mit. et fort. aa. p. aeq.)* eingerieben, und täglich in jedes Auge 1 Tropfen Atropinlösung eingeträufelt.

Unter dem fortwährenden Gebrauche dieser Mittel schwanden die krankhaften Gefühle in der Stirngegend binnen kurzer Zeit, besserte sich in beiden Augen allmälig das Sehvermögen, verminderten sich stetig die Trübungen im Bereiche der Pupillen, und lösten sich nach und nach einzelne der hinteren Synechien — besonders am linken Auge.

Nach 4 Wochen hatte sich der Pupillarrand am linken Auge vollkommen von der vorderen Kapsel losgesagt und die Pupille war ad maximum erweitert, aber auch am rechten Auge hatte die Pupille, unter allseitigem Zurückweichen des Pupillarrandes der Iris, sich wesentlich vergrössert.

Patient konnte nun mittelst Convexglases von 9 W. Z. Brennweite die Schrift Nr. 7 auf 6 W. Z. mit dem rechten, und mittelst Convexglases 10 Schrift Nr. 3 auf 5 W. Z. Abstand mit dem linken Auge lesen.

Nach Sistirung der Atropineinträuselungen und wieder eingetretener normaler Pupillenweite vermochte Patient ohne Hilse eines Convexglases mit dem rechten Auge Schrift Nr. 9 auf 7 bis 9 W. Z., und mit dem linken Schrift Nr. 6 auf 6 bis 10 W. Z. mit Sicherheit lesen.

Die Untersuchung der Augen mittelst des Spiegels (in einem Abstande von 6 bis 8 W. Z.) nach abermaliger künstlicher Pupillarerweiterung ergibt nun dermalen den auf Taf. I, Fig. 1 und 2 dargestellten Befund.

Am rechten Auge (siehe Taf. I, Fig. 1) erweist sich die erheblich erweiterte Pupille unregelmässig geformt, indem der Pupillarrand der Iris an mehreren Stellen mit der vorderen Linsenkapsel verlöthet ist und das mit dichtem Pigmente belegte Exsudat (Loth) in Form zarter, scharf begrenzter Pyramiden in die Pupille hineinragt, andererseits aber der nicht angelöthete Theil des Pupillarrandes zwischen den bestehenden Synechien bogenförmig sich ausbuchtet.

Bei der Spiegelbeleuchtung erscheint die Pupille zum grösseren Theile hell erleuchtet, und ist in ihrem Bereiche nur eine sehr zarte Trübung wahrzunehmen; bei seitlicher Beleuchtung dagegen mittelst des Convexglases tritt ein schwacher, graulicher, ungleichmässiger Beleg auf den mittleren Partien der vorderen Kapsel deutlich hervor.

Am linken Auge (siehe Taf. I, Fig, 2) ist die Pupille normal rund und ad maximum erweitert.

Bei der Spiegelbeleuchtung erweist sich der periphere Theil derselben vollkommen durchsichtig, der mittlere Theil dagegen matter erhellt, sehr schwach graulich gefärbt und in grösserem Umfange durch theils punkt-, theils pyramidenförmige, ziemlich derbe Pigmentauflagerungen auf die vordere Kapsel (Residuen der früher bestandenen hinteren Synechion) scharf begrenzt.

Bei seitlicher Beleuchtung ist innerhalb dieser Pigmentauflagerungen auf der vorderen Kapselfläche ein äusserst zarter, feinkörniger Beleg zu erkennen.

## Taf. 1, Fig. 3.

#### Vergrösserung 1.

#### Cataracta corticalis centralis antica.

Alexander R.....r, ein 11jähriger, zart gebauter, schwächlich aussehender, blondhaariger Knabe — war nie an seinen Augen erkrankt gewesen, hat auch nie über sein Sehvermögen geklagt, und stets gut und ausdauernd in die Ferne sowohl wie in die Nähe gesehen.

Auch derzeit wird über das Sehen keinerlei Klage geführt und wurden die Augen des Knaben nur zufällig einer genaueren Untersuchung unterzogen.

Bei derselben erwiesen sich beide Augen in geringem Grade hypermetropisch und — bis auf eine wenig umfangreiche Trübung im Linsensysteme — in allen ihren Theilen gut gebildet und vollkommen gesund. Die Pupillen waren von normaler Grösse und bewegten sich bei Lichtwechsel rasch und ausgiebig.

Mit dem rechten Auge (Gl. + 70 W. Zoll) wurde Schrift 1 von 4 bis 10 Zoll, mit dem linken (Glas + 60 W. Zoll) Schrift 1 von 4½ bis 11 Zoll gelesen.

Die Linsentrübung war in den centralen Partien der vorderen Corticalschichte gelagert und bestand aus zarten, saturirt grauen, scharf begrenzten Streifen, welche gegen das Pupillencentrum zu dicker, gegen die Peripherie hin schmaler wurden, und ihrer Stellung nach den Zwischenräumen der Vortices lentis entsprachen.

Am linken Auge war die Trübung von geringerer Ausdehnung, und aus 3 ungleich langen, sich im Centrum der Pupille unter verschiedenen Winkeln vereinigenden Streifen zusammengesetzt.

Am rechten Auge (siehe Taf. I, Fig. 3) hatte die Trübung die Ausdehnung von 3½ Mm., und bestand aus einem längern dickern und einem kürzern dünnern Streifen, die sich im Centrum der Pupille (welches so ziemlich auch der Halbirungspunkt des dickern Streifens ist) vereinigten.

Bei Beleuchtung der Augen mit dem Augenspiegel (in einem Abstande von 6 bis 8 Zoll) erschienen die Trübungen saturirt schwarz in den übrigens normal erhellten gelbröthlichen Pupillen. Sie waren in der Mitte derselben gelagert und behielten diese ihre Stellung zum Pupillarrande unverändert bei, ob man in der Richtung der Sehlinie (des untersuchten Auges) oder auch in seitlicher Richtung die Pupille betrachtete. Sie liessen somit, da sie in der Ebene der Pupillen gelagert waren, bei seitlichen Bewegungen des untersuchenden oder untersuchten Auges keine parallactische Verschiebung gegenüber dem Pupillarrande erkennen.

#### Vergrösserung 1.

#### Cataracta corticalis centralis antica.

Michael W..m, Handwerker, 23 Jahre alt. ein gesund und kräftig aussehendes Individuum — ist nie krank, auch niemals augenleidend gewesen und hat bei seiner Beschäftigung stets genügend scharf und ausdauernd gesehen. Kürzlich wurde er von Anderen erst darauf aufmerksam gemacht, "dass in seinen Sternen etwas Trübes wahrzunehmen sei".

Beide Augen sind nahezu normal gebaut (rechtes Auge: Gl. — 85, linkes: Gl. + 90), Patient liest mit dem rechten Auge Schrift 1 von 3½ bis 10 Zoll, mit dem linken Schrift 1 von 4 bis 9 Zoll Abstand.

Die Trübungen sind ihrer Grösse und Form nach in beiden Augen nicht wesentlich von einander verschieden; nur erscheint die linksseitige Trübung dichter in ihrem Gefüge, schärfer begrenzt und heller grauweiss gefürbt.

Die Trübung besteht beiderseits aus 3 spitz auslaufenden Schenkeln, welche sich mit ihren dickeren Enden unter gleichen Winkeln im Centrum der Pupille vereinigen, und somit die Figur eines verkehrt stehenden (A) darstellen. Sie liegen in der vorderen centralen Corticalschichte der Linsenkörper, und entsprechen den Vortices lentis.

Unter Anwendung des Augenspiegels erscheinen die Trübungen (siehe Taf. I, Fig. 4, linkes Auge), besonders in ihren mittleren Partien, dunkelschwarz in den hell erleuchteten gelbröthlichen Pupillen. In der Ebene der Iris gelagert, zeigen sie bei Bewegungen des Auges oder überhaupt bei abwechselnd seitlicher Einsicht in die Pupille keine parallactische Verschiebung gegenüber dem Pupillarrande, sondern erscheinen stets in der Mitte der Pupille.

## Taf. 1, Fig. 5.

#### Vergrösserung 1.

#### Cataracta corticalis antica, centralis et peripherica.

Richard N....y, Beamter, 47 Jahre alt, von gesunder kräftiger Constitution, nie erheblich krank gewesen — hat bisher an keiner Augenkrankheit gelitten, und anstrengende Arbeiten, selbst bei Nacht, stets mit Leichtigkeit auszuführen vermocht.

Vor einigen Monaten fiel ihm zuerst auf, dass er kleinere Schriftgattungen bei ungünstiger Tages-, besonders bei künstlicher Beleuchtung, nur mit Anstrengung lesen könne. In letzter Zeit bemerkte er aber auch, dass ihm selbst gewöhnlicher Druck, wenn derselbe nicht scharf und saturirt schwarz genug war, beim Lesen Schwierigkeit bereite; insbesondere aber, dass er, nach Schliessung des linken Auges, mit dem rechten allein, in der Ferne und namentlich bei Sonnenbeleuchtung alle Objecte undeutlicher als sonst und wie durch einen Schleier sehe.

Patient hat schwach kurzsichtig gebaute Augen (linkes Auge Gl. — 60, rechtes Auge Gl. — 70); er kann mit dem linken Auge bei günstiger Beleuchtung wohl noch Schrift 1 von 6 bis 8 Zoll; mit dem rechten aber nur noch Schrift 3 von 6 1/2 bis 9 Zoll Abstand mit Mühe lesen.

Bei Untersuchung mit unbewaffnetem Auge ist unter Tagesbeleuchtung im linken Auge keine, im rechten hingegen eine centrale, streifige, grauliche Linsentrübung wahrzunehmen.

Nach Pupillarerweiterung erblickt man mit dem lichtschwachen Augenspiegel im linken Auge einzelne zarte, kurze, streifige, der vorderen Corticalschichte angehörige periphere Trübungen, die bei nicht erweiterter Pupille von der Iris verdeckt wurden. Im rechten Auge hingegen (s. Taf. I, Fig. 5) ist eine ausgedehnte, scharf begrenzte, saturirte Trübung in der vorderen Corticalschichte zu beobachten, bestehend: aus einem central gelagerten, schräge von unten - innen nach obenaussen gestellten, bei 3 Mm. langen, gleichbreiten Streifen, mit dessen Enden sich 4 vom Aequator des Linsensystems auslaufende und zugespitzte Corticalstreifen vereinigen -- so wie aus einem isolirt stehenden, von aussen - unten nach innen - oben, u. z. von der Peripherie bis gegen die Mitte der vorderen Corticalschichte hin reichenden und spitz zulaufenden Streifen. — Bei entsprechenden Seitenbewegungen des Auges scheint die mittlere Partie der Trübung stets die gleiche Stellung in der Pupille einzunehmen; dagegen ist an den peripheren Theilen der Trübung eine leichte Verschiebung gegenüber dem Pupillarrande und an dem isolirten Corticalstreifen zugleich eine entsprechende Verkürzung oder Verlängerung wahrzunehmen.

Die anderen Partien des Linsensystems sind durchsichtig, so wie alle übrigen Theile des Auges normal.

## Taf. 1, Fig. 6.

#### Vergrösserung 1.

#### Cataracta corticalis postica, centralis, striata.

Juliana G.....o, ein gesundes, kräftiges, blühend aussehendes Bauernmädchen von 16 Jahren, welches, ausser an Masern und Variola, nie ernstlich erkrankt gewesen — hat niemals über Functionsstörungen oder irgend ein Leiden der Augen geklagt. Das Vorhandensein von Linsentrübungen war kürzlich von einem Arzte in ganz zufälliger Weise entdeckt worden.

Juliana G. hat im allgemeinen normal gebaute, gesund aussehende Augen mit kleinen, sehr rasch und ausgiebig sich bewegenden Pupillen. Sie liest mit dem rechten Auge (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von 3 ½ bis 15 Zoll, und mit dem linken (Gl. -90) Schrift 1 von 4 bis 13 Zoll Abstand.

Bei Tageslicht ist, jedoch nur bei günstiger Beleuchtung und selbst dann blos undeutlich, eine schwach graue Trübung im Bereiche der Pupille, tief hinter der Irisebene gelegen, wahrzunehmen.

Bei Beleuchtung mit dem lichtschwachen Augenspiegel und der hiebei sich ergebenden grösseren Pupillenweite prägt sich in beiden Augen eine centrale hintere Corticaltrübung in sehr bestimmter und charakteristischer Form aus.

Am linken Ange (siehe Taf. I, Fig. 6) besteht die Cataracta aus einer am hinteren Linsenpole gelegenen saturirten, schmalen ringförmigen Trübung, welche von einer nur wenig getrübten Corticalmasse umschlossen wird, und von deren Umfange sechs äusserst feine, spitz auslaufende, ungleich lange Corticalstreifen sich nach verschiedenen Richtungen gegen die Peripherie hin ausbreiten. Der übrige Theil des Linsensystems ist vollkommen klar und durchsichtig.

Da sich die Trübung in beträchtlichem Abstande hinter der Irisebene befindet, so kann sie nicht gleichzeitig mit der Iris deutlich gesehen werden. Sie erscheint inmitten der Pupille, wenn das beobachtete Auge den Blick auf das Glas des Spiegels gerichtet hat; sowie dasselbe aber eine seitliche Bewegung macht, verschiebt sich auch die Trübung in erheblicher Weise im Bereiche der Pupille u. z. nach der entgegengesetzten Seite.

Das Spiegelbild der hinteren Kapsel ist im Bereiche der Cataracta nicht wahrzunehmen, an allen ungetrübten Stellen jedoch in normaler Weise sichtbar.

Am rechten Auge tritt die Cataracta in ganz ähnlicher mehrästiger Form auf — nur ist die mittlere Partie etwas kleiner, compact, vollkommen undurchsichtig, und sind die radiär auslaufenden Streifen, deren hier nur fünf vorhanden sind, etwas kürzer.

## Taf. 1, Fig. 7.

#### Vergrösserung 1.

#### Cataracta corticalis postica centralis.

Friedrich B.....t, Bauersmann, 36 Jahre alt, war in seiner Kindheit kränklich gewesen, hatte vielseitig an Drüsenanschwellungen und chronischen Hautausschlägen gelitten, und ausserdem Masern, Scharlach und Variolen überstanden. Von seinem 15. Lebensjahre an hatte er an Trägheit der Stuhlausscheidung, und häufig an Congestionen, Schwindel, Eingenommenheit des Kopfes u. s. w., wie auch an Nasenbluten gelitten — welch letztere Erscheinung jedoch seit seinem 25. Lebensjahre nicht mehr aufgetreten ist.

Er hat von Jugend auf nie gut gesehen. Es war ihm schon frühzeitig aufgefallen, dass er ferne, verhältnissmässig kleine Objecte nicht so gut wie seine Spielkameraden, oder auch gar nicht sah; in der Schule jedoch wurde er durch seine Augen in keinerlei Weise behindert. In späterer Zeit bemerkte er, dass er die kleinste Schrift auf den Banknoten nicht zu lesen im Stande sei. Da indess sein Sehvermögen für seine Beschäftigung als Bauer ausreichte, so schenkte er demselben lange Zeit keine weitere Aufmerksamkeit; allgemach aber trat dessen Abnahme auffälliger hervor, Patient bemerkte eine zwar sehr langsame, doch stetige Verminderung der Sehschärfe und es fiel ihm schwer, Geschriebenes oder kleinen Druck zu lesen; es stellte sich vor den Augen allmälig ein Nebel ein, der dichter und dichter wurde und endlich auch das Nahesehen störte. Seit seinem 30. Lebensjahre kann Patient keine Schriftzeichen von gewöhnlicher Grösse mehr lesen.

Da nun aber auch in den folgenden Jahren das Schlechtsehen stetig zunahm, und F. B. zuletzt in seiner Beschäftigung wesentlich behindert wurde, suchte er endlich ärztliche Hilfe.

Er hat schwach übersichtig (hypermetropisch) gebaute Augen (r. Auge Gl. + 70, l. Auge Gl. + 80). Er liest mit dem rechten Auge Schrift 12 von 8 bis 10 Zoll, und mit dem linken Schrift 10 von 7½ bis 10 Zoll Abstand nur noch mit Mühe.

Das Aeussere der Augen erscheint normal. Die Pupillen bei mittlerer Tagesbeleuchtung sind ziemlich enge und gegen Lichtwechsel stark reagirend; sie sehen sich wie matt, rauchig an, und es lässt sich bei günstiger Beleuchtung und Stellung in erheblichem Abstande hinter der Iris eine nebelartige, schwach grauliche Trübung im Innern des Auges wahrnehmen. Nach künstlicher Erweiterung der Pupillen prägt sich in beiden Augen deutlich eine ungleichmässig starke, hellgrauliche, ausgedehnte, sternförmige Trübung der centralen hinteren Corticalschichten aus.

Die Trübungen haben in beiden Augen den gleichen Charakter, sind auch im gleichem Grade saturirt und mächtig; sie besitzen, geringe Unterschiede abgerechnet, die gleiche Gestaltung, und sind, der hinteren Linsenfläche entsprechend, von deutlich concaver Form — nur hat die Trübung im linken Auge einen etwas geringeren Querdurchmesser, und sind die von der mittleren Partie der sternförmigen Trübung entspringenden Ausläufer etwas schmäler und spitzer.

Mit dem lichtschwachen Augenspiegel betrachtet, scheinen die Trübungen in den übrigens hell gelbröthlich erleuchteten Pupillen aus verschiedentlich grauen, ja selbst schwärzlichen Massen zu bestehen, zwischen welchen an vielen Stellen mehr weniger hell der Augengrund hindurchleuchtet.

Die mittlere Partie befindet sich, entsprechend dem Dickendurchmesser des Linsenkörpers, in grösserem Abstande von der Irisebene; die Enden der radiären Ausläufer hingegen nähern sich beträchtlich derselben.

Bei seitlichen Bewegungen der Augen sieht man deutlich die Verschiebung der Trübungen im Bereiche der erleuchteten Pupillen, besonders die der mittleren, am hintern Linsenpole gelegenen Partie — wodurch sich auch, abgesehen von der schrägen Stellung, auffallende Gestaltveränderungen in den Trübungen ergeben.

Das Spiegelbild der vorderen Kapsel ist allseitig normal deutlich, das der hinteren Kapsel dagegen im Bereiche der Trübungen nicht sichtbar, wohl aber im Bereiche der durchsichtigen hinteren Corticalmassen.

Im rechten Auge (siehe Taf. I, Fig. 7) besteht die Trübung aus einer mittleren dichteren, rundlichen, an der Stelle des hinteren Linsenpoles gelegenen Partie, welche ringförmig dunkel eingesäumt ist und im Centrum einen ganz dunklen Punkt besitzt. Diese mittlere Partie wird umgeben von einer zusammenhängenden, lichter gefärbten, unregelmässig punktirten Trübung, aus welcher in peripherischer Richtung kürzere oder längere, ungleich breite, keil- und flammenartige isolirte Trübungen hervortreten, die in ihrer Flächenausbreitung eine radiäre dunklere Streifung aufweisen.

# Taf. I, Fig. 8.

#### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis centralis antica et postica.

Josef Sch.....r, Fleischhauer, 18 Jahre alt, von grossem, kräftigem Körperbaue, gut genährt und gesunden Aussehens, nicht geimpft — hatte als Kind die Blattern gehabt, war aber sonst nie krank gewesen. Gesehen hatte er mit beiden Augen stets ausgezeichnet in der Nähe sowohl als Ferne.

Gelegentlich einer nächtlichen Wirthshausrauferei hatte er vor 18 Tagen einen Schlag mit einem Stocke über die linke Seite des Kopfes bekommen, jedoch unmittelbar darnach keine Veränderung in seinem Sehvermögen oder an den Augen überhaupt wahrgenommen.

Am Morgen des andern Tages dagegen hatte er am linken Auge das Gefühl von Blendung; er sahmit demselben alle Objecte, namentlich in der Nähe, undeutlich, wie durch einen Nebel; und einige Tage später trat auch eine leichte Röthung sowie die Empfindung von Völle und Spannung im Auge auf. Diese letzteren Erscheinungen verschwanden allmälig wieder, der Nebel jedoch vermehrte sich und das Sehen wurde von Tag zu Tag schlechter. — Das Sehvermögen des rechten Auges dagegen war und blieb ungestört.

Bei der nun (am 18. Tage nach der Verletzung) vorgenommenen Untersuchung erwiesen sich beide Augen als normal gebaut — das rechte als normalsichtig (mit demselben wird Schrift 1 von 4 bis 18 Zoll Entfernung gelesen); das linke hingegen für seinen Fernpunkt eingestellt ohne Accomodationsvermögen und dessen Sehschärfe so herabgesetzt, dass nur mehr die Finger der Hand in einem Abstande von 45 Zoll erkannt werden.

An den äusseren Gebilden dieses (des linken) Auges ist nichts Abnormes wahrzunehmen. Die Cornea erscheint intact, die vordere Kammer normal gross; die Pupille jedoch (siehe Taf. I, Fig. 8) stark erweitert und unregelmässig. Eine Partie der Iris, und zwar die obere-äussere, hat sich vom Ciliarkörper abgelöst und ist gegen die Mitte der vorderen Kammer herabgesunken, woselbst sie in ihrer normalen Breite auf der vorderen Kapsel aufliegt. Die übrige grössere Partie der Iris ist mit dem Ciliarkörper in normaler Verbindung, jedoch stark contrahirt. Durch diese Irisablösung ist zwischen dem Ciliarrande und der entsprechenden Scleroticalgrenze eine zweite Pupille entstanden, welche die Form eines Kreissegmentes besitzt und saturirt schwarz erscheint.

Die ursprüngliche Pupille ist zum grössten Theile, vor allem aber in der Mitte, graulich getrübt, wobei deutlich zweierlei Trübungen: eine oberflächliche streifige, central gerichtete, und eine tiefer gelagerte ausgebreitete, theilweise gleichmässige, concave Trübung unterschieden werden können.

Mit dem lichtschwachen Spiegel werden beide Pupillen — die ursprüngliche sowohl als die neugebildete — erleuchtet. Im Bereiche der letzteren ist keine Trübung der Medien wahrzunehmen, und prägen sich: der Linsenrand, der normal breite Petit'sche Canal und die in selben hineinreichenden Processus ciliares deutlich aus. Im Bereiche der ursprünglichen Pupille dagegen sieht man eine saturirte, scharf begrenzte, streifige Trübung in der Ebene der Iris sowohl, u. z. in der vorderen Corticalschichte — als auch tiefer nach rückwärts in entsprechendem Abstande von der Iris eine ausgebreitete Trübung in der hinteren Corticalschichte.

Die zwischen den beiden Trübungen gelegenen, sowie die peripheren Partien der Linsensubstanz und die Linsenkapseln sind normal durchsichtig. Die vordere Corticaltrübung besteht aus 4 ungleich langen, radiär gestellten, in der Nähe des Linsenpoles gelegenen und demselben zustrebenden, ihn aber nicht erreichenden Streifen; die hintere Corticaltrübung besteht aus einer ausgebreiteten, zarten Trübung, die in der Richtung zum abgelösten Ciliarrande der Iris allmälig schwächer wird, im grösseren Umfange dagegen — und zwar nach oben, innen und unten — sieben regelmässige, an den Enden abgerundete, dunkler gefärbte Ausläufer besitzt, welche wieder in einigem Abstande von einer, ihren Rändern parallel laufenden dunklen Linie eingesäumt sind, und hiedurch ein krausenähnliches, spitzentuchartiges Ansehen gewinnen.

Bei seitlichen Bewegungen des eigenen oder des kranken Auges bleiben die streifigen Trübungen der vorderen Corticalschichte unverändert an derselben Stelle im Pupillenbereiche gelagert, während die hintere Corticaltrübung eine entsprechende Verrückung erfährt — es verschieben sich daher bei derartigen Seitenbewegungen des Auges in sehr deutlicher und ausgedehnter Weise beide Corticaltrübungen über einander.

Das Spiegelbild der vorderen Kapsel ist allseitig und deutlich wahrnehmbar; das der hintern Kapsel aber nur peripherisch im oberen, inneren und unteren Theile der Pupille nachzuweisen.

Die tibrigen Medien und der Augengrund selbst zeigen keinerlei krankhafte Erscheinungen.

### Taf. II, Fig. 9.

#### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis striata peripherica. \*)

J. V..g, Volksschullehrer, 25 Jahre alt — war von seiner frühesten Jugend an bis in sein 18. Lebensjahr gesund und kräftig; von dieser Zeit an litt er an schlechter Verdauung, an Congestionen zum Kopfe, Schwindel und Flimmern vor den Augen, kam allmälig in seiner Ernährung herab und fühlte sich körperlich unwohl und matt, sowie gemüthlich verstimmt.

Er war von Kindheit an auf beiden Augen in gleich hohem Grade kurzsichtig, sah jedoch in der Nähe vollkommen deutlich, und konnte sich mit den kleinsten Dingen ausdauernd beschäftigen. Bis in sein 16. Lebensjahr hatte er keine Brillen benützt, und bis dahin auch keine Zunahme seiner Kurzsichtigkeit wahrgenommen.

Mit 16 Jahren wurde er an einer Volksschule in Verwendung gezogen, und benützte von da an beständig Concavgläser zum Fernsehen sowohl als zum Sehen in die Nähe, und zwar anfangs solche von 10 Zoll, vom 17. Lebensjahre an aber von 9 Zoll Zerstreuungsweite.

Unter dem Gebrauche dieser Brillen nahm seine deutliche Sehweite in dem Maasse ab, dass dermalen die grösste deutliche Sehweite (ohne Brille), die früher 8 Zoll betrug, nur mehr 4 Zoll beträgt.

In seinem 18. Jahre bemerkte Patient zum ersten Male eine raschere Ermüdung und ein Gefühl von Unbehagen in den Augen während des Gebrauches, sowie unmittelbar nach dem Gebrauche der Brillen.

Diese Erscheinungen nahmen rasch an Intensität und Dauer zu. Der Zeitraum, während dessen Patient seine Augen bei einer Beschäftigung, namentlich bei einer mit kleineren Gegenständen, gebrauchen konnte, wurde immer kürzer, obgleich keine Abnahme am Deutlichsehen und keine Verminderung des Scharfsehens zu beobachten war; auch steigerte sich das Gefühl von Unbehagen in den Augen beim Benützen von Gläsern in sehr erheblicher Weise, so dass endlich keinerlei Brillen mehr — auch nicht auf kurze Zeit — ohne wirkliches Schmerzgefühl benützt werden konnten.

Da diese Erscheinungen trotz längeren Aussetzens der gewohnten Beschäftigung und Nichtbenützung von Brillen, ja trotz ärztlicher Behandlung in keinerlei Weise sich minderten, und endlich eine Abnahme der Sehschärfe sich einstellte, so gab Patient in seinem 20. Jahre seine Stellung als Lehrer auf. — Zu dieser Zeit war es, wo der Kranke zum ersten Male einer genauen Untersuchung unterzogen wurde.

Dieselbe ergab, dass beide Augen hochgradig und in gleichem Masse kurzsichtig (Gl. — 4) gebaut sind; ferner dass die Sehschärfe vermindert war, indem Patient, obwohl er ohne Brille noch die Schrift 1 auf 4 Zoll mit jedem Auge einzeln lesen konnte, mit Hilfe einer Concavbrille von 4 Zoll Zerstreuungsweite auf 30 Fuss Abstand nur mehr die Schrift 21 und auf der grösseren Strichscala nur die ersten 10 Striche (von 0 bis 10) auszunehmen im Stande war.

Krankhafte Erscheinungen konnten bei Tageslicht und unerweiterter Pupille nicht wahrgenommen werden. Die Iris an beiden Augen reagirte rasch und intensiv bei Lichtwechsel, die Pupillen erschienen normal gross und saturirt schwarz.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Veröffentlichung in der österr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. 1861. Nr. 31 u. 52.

Mit dem lichtschwachen Augenspiegel untersucht, ergaben sich in beiden Augen die Medien — bis auf eine zarte periphere Linsentrübung — als vollkommen durchsichtig, und fand sich im Grunde der Augen ein ihrem kurzsichtigen Baue entsprechender, grosser, stumpfspitziger Conus unten-aussen am Sehnervenquerschnitte (Staphyloma posticum), nebst einem hochgradigen, allseitig verbreiteten Schwund des Chorioidealepithels.

Nach Erweiterung der Pupille trat die Corticaltrübung deutlich sichtbar hervor im Tageslicht als grauliche, bei Augenspiegelbeleuchtung (siehe Taf. II, Fig. 9, rechtes Auge) als schwärzliche, peripherisch gelagerte und radiär gestellte Streifung. Die einzelnen Streifen waren sämmtlich conisch gestaltet, und von verschiedener Länge und Breite; sie reichten mit ihrer breiten Basis hinter der Iris bis gegen den Linsenrand, und der grössere Theil derselben, in der vordern Corticalschichte gelegen, ragte unmittelbar hinter der Irisebene in die Pupille hinein. Die vorderen Streifen zeigten ferner bei seitlichen Bewegungen des Auges eine nur geringe Verschiebung gegenüber dem Pupillarrande; am ausgiebigsten war sie noch am hinteren breiten Ende derselben. Die geringere Zahl dieser Striemen war tiefer im Auge, entfernter von der Irisebene, in der hinteren Corticalschichte gelagert, zeigte eine leicht concave Krümmung, und machte vor allem mit ihren spitzen Enden eine raschere Ortsbewegung gegenüber dem Pupillenrande bei den Scitenbewegungen des Auges. Die einzelnen Trübungen in der vordern und hintern Corticalschiehte stiessen grossentheils mit ihrer breitern Basis am Aequator des Linsensystems zusammen und bildeten sohin in ihrer Mitte breite und gegen ihre Enden zugespitzte lange Streifen, welche sich aus der vorderen Corticalschichte ununterbrochen in die hintere fortsetzten.

Das Spiegelbild der vorderen Linsenkapsel war allseitig, das der hinteren Kapsel in deren grösserer mittlerer Ausdehnung sichtbar.

Unter der sofort eingeleiteten und durch Jahre fortgesetzten ärztlichen Behandlung, welche auf der Annahme des Bestehens einer Chorioideitis chronica basirte, nahmen die krankhaften Erscheinungen anfangs nicht weiter zu, verminderten sich aber später allmälig, sowie auch gleichzeitig die früher erwähnten Störungen im Allgemeinbefinden schwanden. Nach 2 Jahren konnte eine Abnahme der Linsentrübungen, sowohl was ihre Länge als Breite betrifft, constatirt werden; nach 5 Jahren war keine Spur einer Linsentrübung mehr zu entdecken, und hatten beide Augen ihre volle frühere Sehschärfe und Leistungsfähigkeit wieder erlangt, so dass der Genesene wieder zu seinem ursprünglichen Berufe als Lehrer zurückkehren konnte.

# Taf. II, Fig. 10.

### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis striata peripherica.

Theresia M.....d, dermalen 63 Jahre alt, nicht geimpft — hatte mit 12 Jahren die echten Blattern, in ihrem 22. Lebensjahre einen schweren Abdominaltyphus überstanden; späterhin 5 gesunde Kinder geboren, mit 47 Jahren die Katamenien verloren, und in den letzten 12 Jahren an Trägheit der Stuhlausscheidung und hiedurch an Verdauungsstörungen und Congestionen nach dem Kopfe gelitten.

Sie besass stets gute Augen für die Nähe sowohl als für die Ferne, und war erst im 50. Jahre, in Folge von Fernsichtigkeit, zum Tragen von Convexbrillen beim Lesen und bei feineren Arbeiten gezwungen.

Seit einem Jahre gebraucht sie Convexbrillen von 12 Zoll Brennweite; sieht aber durch dieselben seit einigen Monaten nicht mehr so deutlich wie früher. Da ihr auch stärkere Gläser das Sehen nicht viel verbessern, so nahm sie ärztlichen Rath in Anspruch.

Mit dem rechten Auge (Gl. — 80) liest Patientin mittelst Convexglases 12, Schrift 3 auf 7½ Zoll; mit dem linken (Gl. ∞), mittelst Convexglases 11, Schrift 4 auf 7 Zoll Abstand.

Die äusseren Gebilde der Augen zeigen keine krankhaften Erscheinungen, die vordere Kammer ist beiderseits normal gross, die Iris contrahirt sich und dehnt sich beiderseits in normaler Weise aus; die Pupillen jedoch erscheinen leicht graulich getrübt — namentlich die linke, in welcher man schon bei Tagesbeleuchtung einzelne zarte, streifige Corticaltrübungen zu erkennen vermag.

Mittelst des Augenspiegels (siehe Taf. II, Fig. 10) sieht man im linken Auge sehr deutlich in der übrigens hell erleuchteten Pupille, und zwar in der äusseren Hälfte derselben, zarte, nicht scharf begrenzte, grauschwärzliche Trübungen, welche, conisch geformt und unmittelbar hinter dem Pupillarrande der Iris hervortretend, gegen das Centrum der Pupille hinragen, bei seitlichen Bewegungen des Auges keine wesentliche Verschiebung gegenüber dem Pupillarrande zeigen, und in der vorderen Corticalschichte gelagert sind. Bei schräger Einsicht in das Auge und erweiterter Pupille lassen sich auch nach innen zu kürzere, streifige vordere Corticaltrübungen erkennen.

Der Linsenkörper selbst, sowie die hintere Rindenschichte weisen keine Trübungen auf.

Das vordere Kapselbild ist nach aussen zu allseitig normal, über den Trübungen nur etwas lichtintensiver; das Spiegelbild der hintern Kapsel jedoch nur in der inneren Hälfte der Pupille nachweisbar. Glaskörper und Augengrund erscheinen vollkommen normal.

Das rechte Auge zeigt ein ganz ähnliches Verhalten. Auch hier sind Trübungen, ebenfalls nur in der vorderen Corticalschichte des Linsensystems nachzuweisen; dieselben sind jedoch von geringerer Mächtigkeit und Ausdehnung als linkerseits.

# Taf. II, Fig. 11.

#### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis striata antica et postica.

Michael N.....th, Amtsdiener, 58 Jahre alt, ein gesundes, kräftiges, für sein Alter noch rüstiges Individuum — war niemals erheblich erkrankt gewesen.

Von Kindheit an beiden Augen in gleichem Grade kurzsichtig, hatte er in der Nähe stets scharf gesehen und sich ausdauernd mit ganz kleiner Schrift und eben solchen anderen Objecten beschäftigen können; er will seit der Zeit des Schulbesuches ein Zunehmen seiner Kurzsichtigkeit nicht beobachtet haben. Von seinem 18. Jahre an hatte er beständig Gläser u. z. von 7 Zoll Zerstreuungsweite, jedoch nur zum Sehen in die Ferne, mit stets gleich günstigem Erfolge benützt.

Vor 2 Jahren bemerkte er zum ersten Male, dass er bei hellem Sonnenscheine oder überhaupt bei sehr heller Beleuchtung am rechten Auge weniger gut und scharf sehe. Dieser Zustand verschlimmerte sich nach und nach, und es entwickelte sich allmählig ein graulicher Nebel, welcher insbesondere bei heller Tagesbeleuchtung alle Objecte im Sehfelde gleichmässig verschleierte; vom Lichte abgewendet oder Abends sah Patient erheblich besser.

In der Folge steigerte sich aber nicht nur das Schlechtsehen bei hellem Tageslichte, sondern stellte sich auch bei schwacher Tages-, wie bei künstlicher Beleuchtung, in störender Weise ein. — Seit 1/2 Jahre tritt ganz dieselbe Symptomenreihe auch am linken Auge auf, hat aber bis heute noch nicht jenen Grad erreicht wie am rechten.

Bei der vorgenommenen Untersuchung ergaben sich beide Augen als kurzsichtig gebaut (rechtes Auge Gl. — 7, linkes Gl. — 7½ Zoll), und in allen ihren Gebilden, mit Ausnahme des Linsensystems, als vollkommen gesund. Die Pupillen erweitern und verengern sich bei Lichtwechsel rasch und intensiv; sie selbst erscheinen leicht graulich getrübt, und es lassen sich schon bei Tageslicht in denselben deutlich einige streifige vordere Cortical-Linsentrübungen erkennen.

Patient liest mit dem rechten Auge Schrift 3 von 21/2 bis 3 Zoll, und mit dem linken Schrift 3 von 3 bis 4 Zoll Abstand.

Mit dem lichtschwachen Augenspiegel beleuchtet, erhellen sich die Pupillen zum grossen Theile noch in sehr hohem Grade, und lassen theils scharf abgegrenzte schwärzliche, theils weniger scharf begrenzte grauliche Streifen sowohl in den vorderen als hinteren Linsen-Corticalschichten erkennen.

Die Trübungen in der vorderen Rindenschichte sind in beiden Augen in grösserer Anzahl vorhanden, sind, wie erwähnt, scharf begrenzt und schwärzlich, und bestehen aus verschieden langen, schmalen Streifen, treten unmittelbar hinter dem Pupillarrande der Iris in die Pupille ein, sind leicht convex nach vorne gewölbt und ergeben bei den seitlichen Bewegungen des Auges keine wesentliche parallactische Verschiebung rücksichtlich des Pupillarrandes.

Die Trübungen in der hinteren Corticalschichte sind weniger scharf begrenzt, mehr graulich und bestehen aus kürzeren, breiteren, pyramidenartigen, ihrer Fläche nach concav gekrümmten Streifen; sie sind in geringerer Anzahl vorhanden, erscheinen in grösserem Abstande vom Pupillarrande in der Tiefe des Auges, und zeigen bei den Bewegungen des Bulbus erhebliche parallactische Verschiebungen.

Der mittlere Theil der Linsensubstanz, wie die Kapseln, erscheinen ungetrübt. Die vorderen Kapselbilder sind allseitig — im Bereiche der vorderen Corticaltrübungen bedeutend lichtintensiver — sichtbar; die hinteren Kapselbilder hingegen können nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden.

Im rechten Auge (siehe Taf. II, Fig. 11) sind, wenn man in der Richtung der Gesichtslinie in das Auge blickt, im Bereiche der nichterweiterten Pupille 4 vordere Corticalstreifen sichtbar, deren längster, mehr stumpf endigender bis über die Mitte der Pupille hinreicht, und deren nach unten-innen gelegener sich nicht dem Linsenpole zuwendet, sondern nahezu senkrecht aufwärts strebt — sowie eine schwach grauliche, im unteren Theile der Pupille gelegene hintere Corticaltrübung, welche gerade nach aufwärts dem hinteren Linsenpole zugewendet ist.

Im linken Auge finden sich die Tritbungen in nahezu gleicher Anzahl, wie im rechten; nur haben sie eine geringere Ausdehnung und sind weniger saturirt.

### Taf. II, Fig. 12.

### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis striata antica et postica.

Fridolin M.....r, Beamter, 76 Jahre alt, von kräftigem Körperbaue und gesunder Constitution — war, abgesehen von wiederholten Halsentzündungen, bis ins Greisenalter nie erheblich krank gewesen. Seit seinem 63. Jahre leidet er wiederholt an Gichtanfällen leichterer Art, mit Schmerz in den Füssen, seltener in den Schultern; während der letzten 3 Jahre hatte er sich allherbstlich durch Verkühlung eine leichte Lungenentzündung zugezogen.

F. M. hatte stets scharf und ausdauernd in der Nähe und Ferne gesehen, und war erst im 52. Lebensjahre wegen zunehmender Fernsichtigkeit genöthigt gewesen, Convexgläser beim Lesen und Schreiben zu gebrauchen. Nach und nach musste er zu stärkeren übergehen, und verwendet nun seit 8 Jahren Brillengläser von 10 Zoll Brennweite. Schon seit mehreren Jahren bemerkt er ein allmäliges Abnehmen der Sehschärfe, die jedoch erhebliche Schwankungen zeigte — indem Patient manche Tage bedeutend schlechter, andere hingegen auffallend besser sah, ja zeitweilig vollkommen gut zu sehen vermeinte. Erst seit den letzten 12 bis 15 Monaten ist die Abnahme des Sehvermögens erheblicher, wenngleich die Schwankungen bezugs des Grades des Deutlichsehens immer noch fortbestehen. Patient bemerkt nun deutlich, besonders vor dem linken Auge, einen leichten graulichen Nebel, der sämmtliche Objecte leichthin deckt; wendet er sich jedoch vom Lichte ab, so wird der Nebel bedeutend schwächer und treten die Objecte verhältnissmässig deutlicher hervor.

Patient hat normal gebaute Augen; jedes derselben ist im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellt. Alle Einzelorgane erweisen sich in beiden Augen gesund, mit Ausnahme des Linsensystems. Die Irides reagiren gegen Licht prompt und ausgiebig; die Pupillen jedoch haben im Tageslichte ein rauchiges, grauliches, trübes Ansehen, reflectiren viel Licht, und lassen sich in ihnen mehrseitig grauliche, streifige, scharf begrenzte Trübungen erkennen.

Patient liest ohne Glas mit dem rechten Auge noch Schrift 12 auf 8 Zoll, mit dem linken Schrift 14 auf 8 Zoll Abstand; dagegen durch Convexglas 10 mit dem rechten Auge noch Schrift 5 auf 5 Zoll, mit dem linken Schrift 6 auf 5 Zoll Entfernung.

Nach Erweiterung der Pupille des linken Auges durch Atropin und bei Beleuchtung mit dem lichtschwachen Augenspiegel (siehe Taf. II, Fig. 12), erscheint dieselbe vor allem in ihrer Mitte hell erleuchtet; jedoch in peripherer Richtung mehr und mehr getrübt, indem in der ganzen Circumferenz vom Pupillarrande aus eine grosse Anzahl breiterer und schmälerer, längerer und kürzerer, entweder schwärzlicher oder mehr graulicher conischer Streifen von schärferer oder mehr undeutlicher Begrenzung, der Mitte der Pupille zustreben.

Die dunkleren und vorzugsweise die längeren Streifen treten unmittelbar hinter dem Pupillarrande hervor, verlaufen unmittelbar hinter der Pupillarebene in leicht convexer Krümmung und zeigen bei Augenbewegungen eine nur geringe parallactische Verschiebung; die Mehrzahl der zarteren, kürzeren und graulichen Trübungen hingegen befindet sich in erheblichem Abstande hinter der Irisebene, verlauft leicht concav gekrümmt, und zeigt eine bedeutende parallactische Verschiebung.

Diese Streifen verschmelzen, indem sie in peripherer Richtung sich gegenseitig nähern und ihrer Masse nach verdichten, hinter dem noch übrigen schmalen Irissaume zu einer gleichmässigen bandartigen Trübung in der vorderen und hinteren Corticalschichte. Diese Trübungen vereinigen sich im Aequatorialtheile des Linsensystems und markiren bei seitlicher Beleuchtung und Ansicht den Linsenrand rings in gleichmässig scharfer Abgrenzung. Die von den beiden Corticaltrübungen eingeschlossene mittlere Linsenmasse ist durchaus ungetrübt.

Das Spiegelbild der hinteren Kapsel ist nicht zur Ansicht zu bringen, das der vorderen jedoch allseitig auffallend deutlich und scharf begrenzt zu sehen.

Lässt man das Auge stark zur Seite wenden, so hebt sich im gegenüberliegenden (entfernteren) Theile der Pupille der Irisrand immer deutlicher von der peripheren vorderen Corticaltrübung ab, und entfernt sich immer mehr und mehr von derselben, so dass zwischen beiden ein der Breite des Petit'schen Canales entsprechender, bandartiger, nach oben und unten mondsichelförmig zulaufender Zwischenraum sich darstellt, durch welchen der Augengrund in hell gelbweissem Lichte hervorleuchtet. Dieser bandartige helle Streifen durchsichtiger Medien, welcher sich bei entsprechenden seitlichen Bewegungen des Auges ringsum, im ganzen Umfange des Linsensystems, zur Ansicht bringen lässt, ist nach innen zu von dem undurchsichtigen Linsenrande wie durch eine schwarze Linie scharf begrenzt; während er nach aussen (d. h. gegen den Pupillarrand der Iris zu) eine dunkle Zickzacklinie als Grenze zu haben scheint — indem daselbst die einzelnen dunkel gefärbten Processus ciliares mehr oder weniger tief in den (nun durchleuchteten) Petit'schen Canal hineinragen.

Diese erwähnten Erscheinungen treten in gleich charakteristischer und deutlicher Weise auch im rechten Auge hervor; die Mächtigkeit und Ausbreitung der Corticaltrübungen jedoch, besonders im Bereiche der Linsenpole, ist an diesem Auge geringer als am linken.

# Taf. II, Fig. 13.

#### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis striata antica et postica.

Marcus Sch.....r, Handelsmann, 68 Jahre alt — war als Kind mit Drüsenleiden behaftet gewesen, hatte die Varicellen, sowie im 17. Lebensjahre die Morbillen überstanden, im 34. Jahre einen Bruch des rechten Unterschenkels erlitten, der rasch und gut heilte; war aber sonst nie erheblich krank gewesen.

Er hatte von Kindheit an stets unverändert gut und ausdauernd in der Nähe sowohl als Ferne gesehen, und nie ein Augenleiden gehabt. Seit seinem 49. Jahre war er, wenn er feinere Gegenstände wahrnehmen wollte, gezwungen, Convexgläser zu gebrauchen, und benützte in den letzten 4 Jahren Brillen von 15 Zoll Brennweite.

Dass er am rechten Auge schlechter als am linken sehe, bemerkte er in zufälliger Weise vor 3 Jahren; seit 1 Jahre fällt ihm ein Abnehmen der Sehschärfe auch am linken Auge auf.

M. Sch. liest dermalen mittelst Convexglases 11 Schrift 10 auf 6 Zoll Abstand mit dem rechten, und Schrift 8 auf 5½ Zoll Entfernung mit dem linken Auge.

Beide Augen sind normal gebaut (Gl.  $\infty$ ) und in allen ihren einzelnen Gebilden, das Linsensystem abgerechnet, gesund. Die Pupillen sind eng, reagiren gegen Lichtwechsel nur träge und unausgiebig; sie erscheinen bei gewöhnlichem Tageslichte noch nahezu normal schwarz, während sich bei Beleuchtung mit dem lichtschwachen Augenspiegel, besonders im rechten Auge, eine Linsentrübung leicht und deutlich erkennen lässt.

Bei künstlich erweiterten Pupillen und Beleuchtung mit dem lichtschwachen Augenspiegel prägt sich in beiden Augen in auffallend charakteristischer Weise eine partielle, streifige Trübung der vorderen sowohl als der hinteren Corticalschichte von äusserst regelmässiger Form aus, welche einen vollkommen durchsichtigen Kern umschliesst.

Im rechten Auge (siehe Taf. II, Fig. 13) erfüllen die Corticaltrübungen vor allem den innern und untern Theil der Pupille; der äussere, sowie der äussere-obere Linsentheil sind frei von Trübungen.

Die saturirten (schwärzlichen), schärfer begrenzten und bis zum Linsenpole sich fortsetzenden, schmalen, in äusserst feine Spitzen auslaufenden Trübungen liegen in der hinteren Rindenschichte, und zeigen, entsprechend der hinteren Linsenoberfläche, eine Krümmung mit starker Concavität nach vorne. Sie reichen mit ihrer breiten Basis bis an den Linsenäquator.

Die Trübungen der vorderen Corticalschichte sind hingegen weniger saturirt und erscheinen mehr graulich; sie sind weniger scharf begrenzt, bedeutend kürzer und breiter, zeigen eine nur geringe u. z. convexe Krümmung, und ihre erheblich breiteren Basen vereinigen sich am Linsenäquator mit den Basen der gegenüberstehenden Trübungen der hinteren Rindenschichte.

Das vordere Kapselbild ist allenthalben normal deutlich hervorzurufen; das hintere nur in den äusseren und oberen Pupillarpartien erkennbar.

Bei stark seitlicher Stellung des Auges ist (in beiden Augen) der Linsenrand sichtbar, indem man zwischen diesem und der Iris von dem hellerleuchteten Augengrunde her noch, in Form eines schmalen Saumes, Licht durch den Petit'schen Canal empfängt.

Im linken Auge besitzen die Trübungen den nämlichen Charakter, wie im rechten; nur sind sie weniger mächtig entwickelt, auch weniger saturirt, ihre Zahl ist eine geringere, und sie treten nicht so weit gegen die Linsenpole hinan. Sie sind, wie im rechten Auge, vorzugsweise in den inneren und unteren Partien der vorderen und hinteren Linsen-Corticalschichte gelagert.

# Taf. II, Fig. 14.

#### Vergrösserung 1.

### Cataracta corticalis antica et postica. \*)

Theresia W....r, geb. W...l, derzeit 47 Jahre alt, von zartem Körperbaue — hat bisher unter sehr ungünstigen Verhältnissen gelebt und sieht frühgealtert aus. Sie war in ihrer Jugend stets gesund. Mit 16 Jahren menstruirt, litt sie in ihrem 18. Lebensjahre durch 7 Monate an Bleichsucht; hievon geheilt, hatte sie von dieser Zeit bis jetzt über keine erhebliche Störung ihres Allgemeinbefindens zu

<sup>(\*</sup> Siehe meine Veröffentlichung in der österr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. 1861. Nr. 31 u. 32.

klagen. Sie ist seit 14 Jahren verheiratet, und hat 4 Kinder geboren, wovon 3 am Leben sind.

Th. W. besitzt normal gebaute Augen, und hat von Jugend an bis in ihr 27. Jahr mit beiden Augen ausdauernd und vollkommen scharf in der Ferne, wie in der Nähe gesehen. Sie beschäftigte sich, von ihrem 13. Lebensjahre angefangen, angestrengt mit der Anfertigung feiner Näharbeiten.

In ihrem 27. Jahre bemerkte sie nach einer mehrmonatlichen besonders anstrengenden Arbeit, zum ersten Male eine zeitweilige Augenermüdung und eine vorübergehende Unsicherheit und Undeutlichkeit im Sehen. Unter Fortsetzung ihrer Beschäftigung nahmen diese Erscheinungen bald an Intensität und Andauer zu, und entwickelte sich endlich eine bleibende Verschleierung aller Gegenstände, namentlich beim Sehen in grösseren Entfernungen. Diese Verminderung des Sehvermögens nahm in den folgenden Monaten, besonders am rechten Auge, stetig zu, so dass es der Patientin unmöglich wurde, ihre gewohnten Arbeiten fortzusetzen — während gröbere Nadelarbeiten und die gewöhnlichen Hausbeschäftigungen noch unbehindert und ausdauernd ausgeführt werden konnten. Vom Lichte abgewendet, sah sie besser, und liess hiebei, um möglichst feinere Arbeiten auszuführen, directes Sonnenlicht auf die Arbeitsobjecte fallen; auf der Strasse und im Zimmer bewegte sie sich, gegen die Sonne durch einen Schirm geschützt, noch mit voller Sicherheit.

Von ihrem 28. Jahre an bis in ihr 40. Jahr bemerkte sie keine Verschlechterung ihres Sehvermögens mehr; von da an aber meint sie constant eine Besserung desselben wahrgenommen zu haben.

Patientin wurde zum ersten Male in ihrem 30. Jahre untersucht. Zu dieser Zeit konnte sie mit dem rechten Auge Schrift 19 auf 7 bis 12 Zoll, mit dem linken Schrift 12 auf 6 bis 10 Zoll Abstand lesen.

Ihre Augen erwiesen sich — wie bereits erwähnt — als normal gebaut, und im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellt. Ausgenommen das Linsensystem, waren sie in allen Einzelorganen gesund.

Die Pupillen, mässig gross, reagirten bei Lichtwechsel kräftig und prompt; sie erschienen zart graulich getrübt, bei seitlicher Beobachtung aber gleichsam spiegelnd, da viel Licht von der Linsenoberfläche reflectirt wurde.

Nach künstlicher Erweiterung liess sich in beiden Pupillen schon im Tages lichte, noch deutlicher aber bei Spiegelbeleuchtung, in äusserst charakteristischer Weise ausgeprägt, ein ausgebreiteter, saturirter, streifiger, centraler hinterer Corticalstaar mit zarten, streifigen, peripherischen hinteren Corticaltrübungen, sowie eine schwächer saturirte, streifige, peripherische Trübung der vorderen Corticalschichte erkennen. — Die mittleren Partien der vorderen Rindenschichte, sowie der Linsenkern, waren vollkommen durchsichtig.

Die hinteren Corticaltrübungen erschienen unter Spiegelbeleuchtung saturirter schwärzlich (im Tageslichte graulich) gefärbt, als die vorderen.

Das vordere Kapselbild war in beiden Augen lichtstark und deutlich begrenzt allseitig hervorzurufen; das hintere Kapselbild dagegen nicht zu beobachten.

Am linken Auge (siehe Taf. II, Fig. 14) hatte die centrale hintere Corticaltrübung die Form eines unregelmässig mehrästigen (7ästigen) Sternes mit stumpfen Spitzen; sie zeigte eine stark concave Krümmung, und bestand aus einer Unzahl kürzerer und längerer dunkler Streifen, die im Körper des Sternes so dicht gelagert waren, dass derselbe vollkommen undurchsichtig erschien; in den peripheren Theilen des Sternes waren die Streifen mehr isolirt, wodurch sein Rand ein fein gezahntes Ansehen erhielt.

Die peripherischen hinteren Corticaltrübungen bestanden aus eben so zarten, saturirten, verschieden langen Streifen, welche theils mehr isolirt waren, theils sich zu kleinen Gruppen in Pyramidenform vereinigten — welche ferner sämmtlich radiär gestellt waren, und deren längste Streifen in die Räume zwischen den Aesten der Centraltrübung hineinragten.

Zwischen diesen beiden Trübungen: der centralen und der peripherischen hinteren corticalen Trübung, war die hintere Rindenmasse in noch hinreichender Breite genügend, ja stellenweise vollkommen durchsichtig, so dass man durch sie hindurch den Augengrund noch deutlich zu erkennen vermochte.

Die Trübungen der vorderen Corticalmasse waren mehr randständig, und bestanden ebenfalls aus äusserst zarten, theils mehr isolirten, theils zu kleinen stumpfen Pyramiden gruppirten, nur wenig saturirten und auch wenig scharf begrenzten Streifen, so dass diese Trübungen mehr rauchgrau, durchscheinend, nebelartig anzusehen waren.

Die Trübungen der vorderen sowohl als der hinteren Corticalschichte reichten bis an den Linsenrand hinan, welchen sie durch ihre Vereinigung deutlich, scharfrandig markirten.

Am rechten Auge zeigten die Corticaltrübungen den gleichen Charakter in Form und Anordnung wie am linken; sie waren jedoch etwas stärker saturirt und desshalb weniger durchscheinend, und hatten auch eine grössere Ausdehnung in den einzelnen Schichten erlangt.

So war der Befund vor circa 17 Jahren. Patientin wurde in den folgenden Jahren wiederholt untersucht. Ein Zunehmen der Trübungen konnte anfangs nicht wahrgenommen werden; späterhin, wie insbesondere bei der letzten vor kurzem vorgenommenen Untersuchung dagegen, wurde mit aller Bestimmtheit eine geringe Abnahme derselben nachgewiesen — und zwar sowohl bei Vergleichung des Befundes mit der 13 Jahre früher angefertigten Zeichnung, als auch nach Angabe der Patientin und den Resultaten der angestellten Sehversuche. Patientin vermag nämlich gegenwärtig mit dem linken Auge Schrift 7 auf 6 bis 9 Zoll, mit dem rechten Schrift 12 auf 6 ½ bis 11 Zoll Abstand zu lesen.

# Taf. II, Fig. 15. :

#### Vergrösserung 1.

### Faserschichten-Staar. \*)

Karl H.., Bauerssohn, 16 Jahre alt, von kleinem aber kräftigem Körperbau, nie erheblich krank gewesen — hatte nie besonders gut gesehen, und von frühester Kindheit an den Ausdruck und das Benehmen eines stark Kurzsichtigen gehabt.

Das Aeussere der Augen erscheint normal; der Blick jedoch ist unstät und ist der eines Kurzsichtigen — auch fällt das Bestreben, die Augen durch Zusammenziehen der Lider und Herabziehen der Brauen zu beschatten, auf.

Die für Lichteindrücke sehr empfindlichen Pupillen haben bei gewöhnlicher Beleuchtung 3½ Millim. im Durchmesser; und es lässt sich bei genauer Unter-

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Ueber Staar und Staaroperationen etc. Wien. 1854. Bei L. W. Seidl. pag. 17.
"Beiträge zur Pathologie des Auges, Wien 1855. Aus der k. k. Hof- und Staats-

druckerei, pag. 10. Taf. II. Sitzungsbericht vom 1. Juli 1859 in der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, Jahrgang 1859, pag. 491.

suchung in der Tiefe beider Linsensysteme eine äusserst schwache, gleichmässige, grauliche Trübung erkennen.

Patient bewegt sich auf der Strasse mit grosser Sicherheit. Er ist jedoch nicht im Stande, auf 20 Schritte grössere Gegenstände, wie z. B. die Fenster eines Hauses zu unterscheiden, und erkennt Gesichtszüge auf 5 Schritte nicht mehr.

Mit dem rechten Auge liest er Schrift 2 bei einem Abstande von 41/2-5 Zoll von der Cornea, und Schrift 20 auf 4 Zoll bis 4 Schuh Abstand mit mässiger Geläufigkeit.

Nach Einträuflung von Atropinlösung erweitert sich die Pupille dieses Auges auf 73/10 Millim. im Durchmesser, und sofort erkennt man deutlich in der Mitte der Pupille und in der Tiese des übrigens vollkommen durchsichtigen Linsensystemes eine durchaus gleichmässige, kreisrunde, scharf begrenzte, in ihrem Rande von vorn nach rückwärts abgerundete, schwach grauliche Trübung von 4 Millim. Durchmesser. Bei dieser Pupillenerweiterung wird nun Schrist 2 mit grosser Geläusigkeit in einer Entsernung von 6 – 8 Zoll, und Schrist 20 bei 5 Zoll bis 10 Schuh Abstand gelesen, wobei die Schristzüge bedeutend an Schärse und Deutlichkeit zunehmen, wenn das Auge mit der Hand beschattet wird. Patient erkennt jetzt Gesichtszüge auf 14 Schritte, zählt die Fenster eines 400 Schritt entsernt gelegenen Gebäudes, und bewegt sich auf der Strasse frei und sicher.

Mit dem Augenspiegel betrachtet, ergibt sich in dem für parallele Strahlen eingestellten Auge das auf Taf. II, Fig. 15 wiedergegebene Bild:

Die kataraktöse Trübung erscheint nun gleichmässig grauschwärzlich, jedoch so zart, dass der gelbröthliche Augengrund durch sie hindurchschimmert. Der übrige Theil des Linsensystems erweist sich gleich den übrigen Medien vollkommen durchsichtig, normal — und es erscheint somit der die centrale Trübung in der Breite von nahezu 2 Millim. ringförmig umgebende Theil der Pupille in hell gelbrothem Lichte. Durch diesen Theil der Pupille hindurch kann der Augengrund mit voller Schärfe gesehen werden.

Das Spiegelbild der Flamme ist an allen Punkten der vorderen Linsenkapsel deutlich wahrzunehmen; das hintere Kapselbild lässt sich nur im Umkreise der Trübung bei sehr schief auffallender seitlicher Beleuchtung, jedoch scharf ausgeprägt, erkennen.

Die Untersuchung des Linsensystems bei Tageshelle, sowie bei künstlicher Beleuchtung ergibt somit, dass die kataraktöse Trübung nicht nur in der Richtung der Äquatorialebene von normaler Linsensubstanz umgeben wird, sondern dass dieselbe — und zwar zufolge des erheblichen Abstandes der vorderen und hinteren Kapsel von der Trübung — auch in der Axenrichtung, d. i. vorne und rückwärts, mit normaler Linsensubstanz bedeckt ist.

Die Gleichmässigkeit der Trübung im durchfallenden Lichte bei ihrer äusseren einer Linse entsprechenden Gestalt, sowie die verhältnissmässig starke Saturation und gleichmässige Dichtigkeit jener getrübten Linsenschichte, welche die Oberfläche des trüben linsenförmigen Körpers bildet, weisen darauf hin: dass nur wenige zusammen hängende mittlere Faserschichten getrübt seien, und dass die von diesen Faserschichten umschlossene Kernsubstanz vollkommen durch sichtig sei.

Das linke Auge ist in sehr geringem Grade hypermetropisch (Gl. + 90), weist ein gleiches Sehvermögen wie das rechte aus, und hat ebenfalls einen Faserschichtenstaar, der sich unter vollkommen gleichen Erscheinungen wie am rechten Auge ausprägt.

### Taf. II, Fig. 16.

#### Vergrösserung 1.

#### Faserschichtenstaar.

Benedict U....n, Binder, 22 Jahre alt, gesund, kräftig, von mittelgrosser Statur — war ausser an den Masern und an *Peritonitis* nie ernstlich erkrankt gewesen.

Er hatte von frühester Kindheit an die Gewohnheit, alle Gegenstände möglichst nahe an die Augen zu bringen, wobei letztere, besonders bei Betrachten kleiner Objecte, einen gewissen Grad von Unsicherheit, von Unstetheit im Fixiren zeigten, sowie sie einen starren, blöden Ausdruck beim Sehen auf fernere Gegenstände verriethen — wesshalb B. U. für kurzsichtig gehalten wurde.

Beim Schulunterrichte wurde man zuerst darauf aufmerksam, dass er nicht so kleine Objecte wahrzunehmen vermochte, als andere Kinder im Stande waren.

Patient, wie auch seine Umgebung, behaupten mit Bestimmtheit, dass der Grad der Kurz- und Schlechtsichtigkeit von Jugend an nicht zugenommen habe; im Gegentheile, meinen sie, habe sich im Laufe der Jahre sowohl in der Wahrnehmung kleiner Objecte eine grössere Leichtigkeit, als auch in der Bewegung im Freien eine grössere Sicherheit beurkundet.

Die Augen erscheinen in ihren äusseren Theilen vollkommen normal gebildet. Die Pupillen sind mässig weit (gegen 5 Millim. im Durchmesser), und reagiren auf Licht mässig rasch und ergiebig; sie erscheinen jedoch matt und rauchig in Folge einer zarten, gleichmässigen, graulichen Trübung, die in einigem Abstande hinter der Irisebene gelagert ist.

Patient liest mit dem rechten Auge Schrift 4 von 5 bis 5½ Zoll, und mit dem linken Schrift 5 von 4½ bis 5 Zoll, kann jedoch auf 2 Fuss Abstand die ihm vorgehaltenen Finger nicht mehr zählen. Grössere Gegenstände erscheinen ihm auf 4 bis 5 Schritte nur mehr als Schattengestalten.

Nach Erweiterung der Pupille durch Atropin liest er mittelst Convex 2 mit dem rechten Auge Schrift 3 auf 7 Zoll, mit dem linken Schrift 4 auf 6 1/2 Zoll Entfernung und zählt Finger unter günstiger Beleuchtung noch auf 6 Fuss; grössere Gegenstände vermag er nun, wenn auch undeutlich und verschwommen, ohne Glas auf mehrere hundert Schritte wahrzunehmen.

Bei dieser Erweiterung der Pupillen prägt sich in beiden Augen schon unter Tagesbeleuchtung eine Faserschichtentrübung in ganz bestimmter, charakteristischer Weise aus. Man erblickt nämlich hinter der Irisebene, den grösseren Theil der Pupille ausfüllend, eine 7½ Millim. im Durchmesser haltende, kreisrunde, vollkommen gleichmässige Trübung, welche von zart graulicher Farbe und peripherisch scharf abgegrenzt ist, so dass nur ein schmaler, ringförmiger Theil der Pupille zwischen dieser Trübung und dem Pupillarrande der Iris vollkommen schwarz hervortritt. Diese Trübung besitzt, wie bei näherer Betrachtung deutlich zu erkennen ist, auch der Tiefe nach, besonders in ihren mittleren Partien, einen beträchtlichen Durchmesser, sowie einen abgerundeten Rand; sie besteht aus 2 in verschiedenen Ebenen gelagerten, für Licht noch durchgängigen Schichten, welche in der Mitte des Linsensystemes am weitesten von einander abstehen, peripherisch sich gegenseitig nähern und endlich in ihren Randtheilen sich an einander schliessen und verschmelzen. Die Trübung als Ganzes besitzt somit eine linsenförmige Gestalt.

Die vordere Schichtentrübung ist besonders in ihren mittleren Partien wenig saturirt, hat eine der Linsenoberfläche entsprechende, nur geringe convexe Krümmung, und lässt durch sich hindurch deutlich die tiefere, mehr saturirte sowie stärker (und zwar concav) gekrümmte hintere Schichtentrübung erkennen.

Jede der beiden Trübungen, die vordere sowohl als die hintere, scheint ihrer Tiefenausdehnung nach, verhältnissmässig nur wenige Lagen concentrischer Faserschichten des Linsensystems zu umfassen; der von den beiden eingeschlossene Linsenkern erscheint vollkommen ungetrübt.

Bei seitlicher Beleuchtung mittelst eines Convexglases, sowie auch unter Anwendung des Augenspiegels (siehe Taf. II, Fig. 16, linkes Auge) treten die eben erwähnten Erscheinungen noch viel deutlicher hervor; man empfängt bei letzterer in der ganzen Ausdehnung der Pupillen Licht vom Augengrunde und zwar weniger im Bereiche der Trübung, dagegen im vollen Masse im Umfange derselben — so dass die schwach grauliche Trübung mit ihrer etwas helleren Mitte, ihrer etwas dunkleren Peripherie und ihrem scharf abgegrenzten Rande, von einem schmalen, sehr hellen Lichtkreise umgeben erscheint, und, wie in einem Lichtmeere schwimmend, äusserst deutlich und charakteristisch hervortritt.

Beachtet man die tiese Lage der vordern Schichtentrübung gegenüber der Pupillarebene, sowie den verhältnissmässig geringen Abstand der hinteren Schichtentrübung von der Irisebene gegenüber dem normalen Abstande der hinteren Linsenkapsel von dieser;

beachtet man ferner, dass — wie bei seitlicher Beleuchtung deutlich zu sehen — die normal gewölbte vordere Linsenkapsel in nicht unbedeutender Entfernung von der vorderen Schichtentrübung absteht; dass das vordere Kapselbild allseitig normal sichtbar und das hintere in der ganzen Peripherie der Linse ausserhalb der Trübung in normaler Weise nachzuweisen ist;

berücksichtigt man endlich, dass man bei stark seitlicher Wendung des Auges den eigentlichen Rand — den Aequator — des Linsensystems in einigem Abstande von dem Rande der Linsentrübung, markirt durch eine dunklere Linie, deutlich wahrzunehmen vermag, ja dass man in dessen Umfange saumartig durch den Petit'schen Canal noch Licht vom Augengrunde empfängt:

so ergibt sich, dass diese Schichtentrübungen nicht nur, wie früher erwähnt, nach innen einen durchsichtigen Kern einschliessen, sondern auch nach vor- und rückwärts, sowie in seitlicher Richtung, d. i. an ihrem ganzen äusseren Umfange. von durchsichtiger Linsenmasse — der eigentlichen Linsen-Corticalsubstanz — umgeben sind.

Durch den peripheren durchsichtigen Theil des Linsensystemes ist der Augengrund seiner grüsseren Ausdehnung nach in beiden Augen deutlich sichtbar, und ist hiebei die volle Durchsichtigkeit des Glaskörpers, das normale Verhalten aller einzelnen Gewebstheile im Augengrunde, sowie die dioptrische Einstellung beider Augen für parallele Strahlen wahrzunehmen.

# Taf. III, Fig. 17.

### Vergrösserung 1.

### Faserschichtenstaar mit streifiger peripherer Corticaltrübung.

Anna Z...... y, 15 Jahre alt, ein gesundes kräftiges Bauernmädchen — soll, die Variolen abgerechnet, nie an einer erheblichen Krankheit gelitten haben. Von Kindheit an hat sie schlechter als andere, namentlich in der Ferne und bei

greller Beleuchtung, gesehen; hierin jedoch nie eine Zu- oder Abnahme wahrgenommen. Ihre Augen waren übrigens stets gesund.

A. Z. liest mit dem rechten Auge Schrift 3 von 5½ bis 8 Zoll, mit dem linken Schrift 3 von 5 bis 8 Zoll Abstand; zählt die Finger einer vorgehaltenen Hand noch auf 6 Fuss mit dem rechten Auge, mit dem linken auf 8 Fuss Entfernung.

Beide Augen erscheinen in ihren äusseren Gebilden normal. Die Pupillen sind über 4½ Millim. im Durchmesser weit, verengern sich rasch und erheblich beim Lichtwechsel, sehen sich jedoch leicht graulich getrübt an. Die in einigem Abstande hinter der Pupillarebene befindlichen Trübungen erscheinen im allgemeinen ziemlich gleichmässig, und nur bei Pupillenerweiterung und seitlicher Stellung der Augen erkennt man auch peripherisch gelagerte, stärker saturirte, hell grauweissliche Stellen.

Durch Einträuflung von Atropinlösung werden die Pupillen ad maximum erweitert, und man erblickt nun im Bereiche des Linsensystems in jedem Auge eine grauliche, peripherisch scharf abgegrenzte, linsenförmig gestaltete Trübung von 6 Millim. Durchmesser, auf deren Randumfange kurze, ungleichlange, streifige, mehr weniger pyramidenförmig gestaltete Trübungen von saturirt grauweisser Farbe aufliegen.

Die linsenförmige Trübung (der Schichtenstaar) besteht aus einer vorderen, schwach nach vorwärts gekrümmten trüben Schichte, welche in nur geringem Abstande hinter der Irisebene gelagert, in der Mitte und an der Peripherie etwas stärker saturirt, im übrigen aber in noch hohem Grade durchscheinend ist — sowie aus einer beträchtlich tiefer gelagerten, stark concav gekrümmten Schichte, welche gleichmässig saturirt graulich erscheint. Beide Schichtentrübungen haben einen nur geringen Dickendurchmesser, vereinigen sich peripherisch miteinander in einem von vorne nach rückwärts abgerundeten Rande und schliessen gleichsam als Hülse einen vollkommen durchsichtigen Kern ein.

Die kleinen randständigen Trübungen sind in ungleichem gegenseitigem Abstande und in verschiedener Gruppirung rings an der Peripherie der linsenförmigen Trübung vorhanden, und radiär gestellt. Sie scheinen nicht unmittelbar auf der vordern Schichtentrübung aufgelagert zu sein, d. h. diese nicht zu berühren; sie ragen mit ihren spitzen Enden grösstentheils über die vordere Fläche der Schichtentrübung gegen die Pupillenmitte herein, mit ihrem stumpfen dickeren Ende hingegen nur wenig über den Rand der Schichtentrübung hinaus; sie sind dem abgerundeten Rande der linsenförmigen Schichtentrübung conform gekrümmt, und scheinen sich über diesen Rand hinüber, und zwar in einigem Abstande von demselben, nach rückwärts hinter die rückwärtige Fläche der hintern Schichtentrübung fortzusetzen.

Mit dem Augenspiegel angesehen (siehe Taf. III, Fig. 17, rechtes Auge) erscheint in jedem Auge die linsenförmige Trübung grauröthlich, im Centrum und peripherisch dunkler grau; die kleinen Randtrübungen dagegen erscheinen gesättigt schwarz. Der peripherische, ringförmige Theil der Pupille ist vollkommen durchsichtig; durch ihn hindurch kann der Augengrund deutlich gesehen und hiebei das normale Verhalten desselben, die volle Durchsichtigkeit des Glaskörpers, sowie die dioptrische Einstellung beider Augen für schwach convergirende Strahlen, d. h. der gering übersichtige Bau (rechts Gl. + 70, links Gl. + 80), nachgewiesen werden.

Das vordere Kapselbild ist in beiden Augen allseitig normal sichtbar; das hintere nur im Bereiche der peripheren, ringförmigen, durchsichtigen Pupillarpartien und auch da nur undentlich wahrzunehmen.

Bei seitlicher Beleuchtung ist ebenfalls in beiden Augen deutlich zu erkennen, dass die vordere Linsenkapsel, deren Lage zur Irisebene und deren Wölbung sich normal erweisen, in einigem Abstande vor der vordern Schichtentrübung sich befindet.

Aus den genannten Erscheinungen lässt sich mit hinlänglicher Sicherheit folgern, dass die Linsentrübungen nicht nur einen durchsichtigen Kern einschliessen, sondern auch allseitig von einer mächtigen, vollkommen durchsichtigen Linsen-Corticalmasse umgeben sind — sowie, dass auch zwischen der linsenförmigen Trübung und den randständigen streifigen Trübungen sich eine mehr minder mächtige Schichte durchsichtiger Linsensubstanz befinden dürfte.

### **Taf. III, Fig. 18.**

#### Vergrösserung 1.

### Faserschichtenstaar mit streifiger peripherer Corticaltrübung. \*)

Johann A..., Schlossergeselle, 18 Jahre alt, von kleiner Statur, übrigens jedoch ein kräftiges und bisher stets gesundes Individuum — leidet gleich zweien seiner Geschwister an *Cataracta congenita* beider Augen. Er weiss sich nicht zu entsinnen, dass sein seit frühester Kindheit beeinträchtigtes Sehvermögen im Laufe der Zeit eine weitere Beschränkung erlitten habe.

Die äusseren Theile der Augen zeigen — einen etwas matten, stieren Blick abgerechnet — nichts Krankhaftes.

Die Pupillen sind mässig weit, 53/10 Millim. im Durchmesser haltend, empfindlich gegen Lichtwechsel, nicht vollkommen schwarz, sondern wie durch einen tiefliegenden, sehr zarten Nebel gleichmässig getrübt. Bei seitlicher Beleuchtung zeigen sich in denselben, hinter dem Pupillarrande, der erwähnten tiefen gleichmässigen Trübung auf gelagert, die auslaufenden Spitzen cataractüser Corticalstreifen.

Patient liest mit dem rechten Auge Schrift 3 bei 5—7 Zoll, Schrift 20 bei 4 Zoll bis 8 Schuh Entfernung; mit dem linken Auge Schrift 3 von 4½—6 Zoll, Schrift 20 von 3 Zoll bis 7 Schuh. Er erkennt Gesichtszüge noch auf 10 Schritte, und bewegt sich auf der Strasse vollkommen frei und sicher; er arbeitet in seinem Berufe mit Ausdauer und Erfolg selbst bei Anfertigung kleiner Gegenstände, und fühlt sich in seinem Sehvermögen nur bei hellem Sonnenschein beengt.

Durch Atropin erweitern sich die Pupillen über 8 Millim. Durchmesser — und nun erkennt man in der Tiefe der Linsensysteme (in ganz ähnlicher Weise wie in dem früher Fig. 17 angeführten Falle) deutlich eine centrale, scharfbegrenzte, gleichmässige, schwachgrauliche, linsenförmige Trübung (einen Faserschichtenstaar) von 6½ Millim. Durchmesser und vor derselben in grösserem Kreise eine erhebliche Anzahl von, der Linsenaxe zustrebenden, kürzeren und längeren streifigen Corticaltrübungen.

Patient liest sofort mit dem rechten Auge Schrift 3 auf 6—10 Zoll, und Schrift 20 noch bei 15 Fuss Entfernung; mit dem linken Auge Schrift 3 von 5½—9 Zoll und Schrift 20 noch bei 12 Fuss Abstand. Auf der Strasse unterscheidet er die Gegenstände nahezu auf die doppelte Entfernung gegen früher, und empfindet bei der Arbeit, namentlich bei hellem Tageslichte, eine wesentliche Erleichterung.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, pag. 12, Taf. Ill. Sitzungsbericht in der Zeitschr. d. k. k. G. d. A. z. Wien vom 3. Febr. 1854.

Mit dem Augenspiegel untersucht (siehe Taf. III, Fig. 18, linkes Auge), erscheint die centrale linsenförmige Trübung in ihren mittleren Theilen etwas lichter, gegen den scharf begrenzten Rand zu etwas dunkler rauchgrau, und lässt den gelbröthlichen Augengrund durchschimmern. Die radiär gestellten streifigen Corticaltrübungen dagegen, welche vor den peripheren Partien der linsenförmigen Trübung gelagert sind, und noch über den Rand derselben hinausragen, weisen eine mehr weniger concentrirt schwärzliche Färbung aus.

Der übrige, ringförmige Theil der Pupille ist hell gelbroth; durch ihn hindurch kann der Augengrund mit voller Schärfe gesehen werden, wobei sich die dioptrische Einstellung des rechten Auges für parallele Strahlen, die des linken für schwach divergirende Strahlen (Gl. — 80) ergibt.

Wendet der Kranke das Auge zur Seite, und sieht man mittelst des Augenspiegels schief in die Pupille hinein, so erkennt man: dass die streifigen Corticaltrübungen bogenförmig von der vordern zur hintern Linsenhemisphäre übergehen, und somit ihrer Ausbreitung nach einer und derselben aus wenigen Faserlagen bestehenden Schichte im vordern und hintern Theile des Linsenkörpers angehören; sowie dass sie von der linsenförmigen Trübung durch eine Schichte durchsichtiger Corticalsubstanz getrennt, und von einer solchen in ihrem ganzen äussern Umfange bedeckt sind.

Das vordere Kapselbild lässt sich in entsprechender Deutlichkeit darstellen, das hintere jedoch kaum mit Sicherheit erkennen.

Das Linsensystem in beiden Augen besitzt somit einen durchsichtigen Kern, welcher von einer gleichmässig getrübten Faserschichtenlage umschlossen ist; eine concentrische: Schichte durchsichtiger Linsensubstanz umschliesst hierauf diese getrübte Faserschichtenlage; wonach die die trüben Corticalstreifen enthaltende Schicht folgt, um welche sich dann abermals durchsichtige Rindenmasse und endlich die normale Linsenkapsel schliesst.

# Taf. III, Fig. 19.

#### Vergrösserung 1.

### Senkung eines durchsichtigen Linsensystems.

Rittmeister Baron L. H.....h, 36 Jahre alt, von kräftiger Constitution und gesundem Aussehen — war, abgesehen von Wechselfieber und Blessuren, nie erheblich krank gewesen.

Im Feldzuge 1859, bei einer Attaque, stürzte er sammt seinem Pferde in einen tiefen Graben, überschlug sich mit dem Thiere, und blieb hierauf längere Zeit besinnungslos liegen. Wieder zu sich gebracht, nahm er weiter Theil an dem Gefechte, und machte den Feldzug bis zu Ende mit. Auf die verschiedenen unmittelbaren Folgen des erlittenen Sturzes, die übrigens zum grossen Theile bald schwanden, nahm er keine besondere Rücksicht, obschon er gleich anfangs bemerkt hatte, dass er mit dem rechten Auge bedeutend schlechter als mit dem linken sehe und auf demselben gleichsam geblendet sei — wodurch er auch späterhin in seinem Berufe wiederholt sieh beeinträchtigt fühlte.

Eine weitere Veränderung in der Art und im Grade des Schlechtsehens mit diesem Auge bemerkte er im Verlaufe der Zeit nicht. Abgerechnet dieses Schlechtsehen, fühlte er sich seit dem vor 5 Jahren erlittenen Unfalle im allgemeinen sowohl als auch bezugs seiner Augen wohl, und sieht mit dem linken Auge ebenso ausdauernd gut und scharf, wie vor dem Sturze.

Beide Augen sind normal gebaut. Mit dem linken Auge wird Schrift 1 von 4½ bis 20 Zoll gelesen, und ist das Sehen auch in grösster Entfernung deutlich und scharf. Mit dem rechten jedoch kann, ohne Glas, nur mehr Schrift 11 auf 8 Zoll, mit Convexglas 12 Schrift 8 auf 6 Zoll Abstand gelesen werden, wobei alle Gegenstände wie verschwommen, verzogen, wie in senkrechter Richtung verlängert und in ihrem oberen Theile vergrössert erscheinen, und mit diesem Auge in großen Entfernungen gar keine Objecte mehr unterschieden werden können.

Die äusseren Gebilde des rechten Auges zeigen keine krankhaften Erscheinungen. Die Hornhaut ist vollkommen durchsichtig, die Iris in Farbe und Struktur normal. Die Pupille jedoch hat eine etwas grössere Weite als am linken Auge, und reagirt gegen Lichtwechsel nur unausgiebig und träge; dieselbe erscheint im allgemeinen normal schwarz, bei gewissen Stellungen und raschen Bewegungen des Auges dagegen bemerkt man in ihr eine flüchtig vorübergehende Spiegelung, einen Lichtreflex wie von der glatten Oberfläche eines bewegten durchsichtigen Glasstückes.

Die vordere Kammer scheint auf den ersten Blick im allgemeinen normal gross zu sein; erweist sich jedoch bei genauer Beobachtung oben tiefer, und im untern Segmente flacher, seichter. Dem entsprechend ist die Iris schief von untenvorne nach oben-hinten gestellt, und schwankt bei Bewegungen oder Erschütterungen des Auges in ihrer ganzen Flächenausdehnung — besonders im obern Abschnitte — nach vor- und rückwärts. Der untere Theil des Pupillarrandes hat nahezu seine normale Stellung; der obere jedoch befindet sich in bedeutend grösserem Abstande von der Cornea, indem die obere Irispartie ihrer ganzen Breite nach senkrecht vom Ciliarrande aus herabhängt.

Durch Atropin erweitert sich die Pupille beträchtlich, und nun erkennt man schon im Tageslichte bei günstiger Stellung, dass die vordere Linsenkapsel auffallend stark spiegelt, dass dieselbe nach oben-hinten gestellt ist, sowie dass der obere Linsenrand, welcher sich durch einen glasartigen sehr schwach graulichen Reflex markirt, nach abwärts in den Bereich der Pupille gerückt ist.

Unter Beleuchtung mit dem Augenspiegel (siehe Taf. III, Fig. 19, rechtes Auge) erhellt sich die Pupille nicht gleichmässig — und zwar erscheint der untere, grössere, durch einen breiten convexen dunklen Rand abgeschlossene Abschnitt derselben in mehr dunkel-gelbrothem Lichte, während der obere mondsichelförmige Abschnitt sich hellgelbroth darstellt.

Durch beide Abschnitte der Pupille — den untern grössern und den obern kleinern — ist mittelst des Spiegels der Augengrund deutlich zu sehen, und hiebei die dioptrische Einstellung des Auges nachzuweisen, u. z. im untern Theile der Pupille für divergirende Strahlen (Gl. — 45), im obern für convergirend eindringende (Gl. + 4).

Der bogenförmige, gleichbreite, dunkle Streif, der die beiden für Lichtstrahlen durchgängigen Partien der Pupille trennt, ist in seinem obern Theile in beträchtlichem Abstande vom obern Pupillarrande nach rückwärts gestellt, und nach beiden Seiten hin, wo er sich der Iris wieder nähert, bei seitlicher Einsicht hinter derselben weiterhin zu verfolgen. Seine Krümmung in der Richtung der Pupillarebene, sowie seine Krümmung von vor- nach rückwärts, entspricht vollkommen der des Aequatorialrandes des Linsensystems; seine dunkle Färbung findet nach oben eine scharfe, linienartige, beinahe schwärzliche Abgrenzung, vermindert sich dagegen nach abwärts allmälig und verschwindet endlich ohne deutliche Grenze. Dieser dunkle Rand schwankt bei Bewegungen oder Erschütterungen des Auges unter leichten Wellenbewegungen in sehr ausgedehnter Weise von vor- nach rückwärts.

Bei seitlicher Beleuchtung ist das Spiegelbild und die ganze Oberfläche der etwas stärker als normal gekrümmten vordern Linsenkapsel wahrzunehmen, und zwar im ganzen untern Pupillartheile bis hinauf zu dem erwähnten dunklen, bogenförmigen Streifen.

Aus den genannten Erscheinungen ergibt sich: dass das übrigens vollkommen durchsichtig gebliebene Linsensystem sich in seiner obern Peripherie aus seinen Verbindungen mit dem Ciliarkörper gelöst und nach abwärts gesenkt hat; dass es mit seinem obern Rande nach rückwärts gesunken ist — mit seinem untern Rande, der mit dem Ciliarkörper noch in normaler Verbindung steht, die Iris nach vorne drängt, mit seinen seitlichen Rändern aber nur in theilweiser und sehr gelockerter Verbindung mit dem Ciliarkörper steht; sowie endlich, dass es die nicht erweiterte Pupille noch allseitig deckt, der Patient sohin bei normal grosser Pupille durch seine sehräg gestellte Linse hindurch die äusseren Objecte wahrnehme.

### Taf. III, Fig. 20.

#### Vergrösserung 1.

### Exsudat und Extravasat im Petit'schen Canale. \*)

Ludwig R...t, Taglöhner, 27 Jahre alt — war von Jugend auf mit Drüsenleiden behaftet, hat im 6. Lebensjahre die Blattern, im 12. die Masern überstanden, und von da an sehr häufig an Entzündung der Liddrüsen beider Augen, besonders linkerseits, gelitten.

Das Sehvermögen in die Ferne sowohl als in die Nähe war an beiden Augen stets gut.

Er hatte sich bei anstrengender physischer Arbeit an den Genuss akoholischer Getränke, besonders des Branntweins, gewöhnt, und litt häufig an Congestionen zum Kopfe, namentlich an heissen Sommertagen oder bei Beschäftigung in gebückter Stellung.

Im Juli 1857 hatte er durch mehrere Tage, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, anstrengend gearbeitet und wiederholt den Spirituosen zugesprochen, als er plötzlich, bei gleichzeitigem Blutandrange nach dem Kopfe, ein fremdartiges Gefühl im linken Auge verspürte. Es war ihm, als sei er theilweise geblendet wie durch ein in das Sehfeld hineinragendes Haar — wobei er in der Nähe nicht mehr so deutlich wie sonst, in grossen Entfernungen jedoch mit der frühern Deutlichkeit sah.

Während der folgenden Tage verschwanden die subjectiven Erscheinungen bis auf das Schlechtsehen in der Nähe; das Auge jedoch röthete sich in seinem innern Winkel, und war von dieser Zeit stets mehr oder weniger daselbst entzündet — was iedoch Patient nicht weiters beachtete.

- 6 Wochen nachher traten bei ähnlicher Veranlassung dieselben Erscheinungen, nur in erhöhtem Masse auf, und schwanden nicht mehr vollkommen.
- 3 Monate später stellten sich in Folge derselben veranlassenden Momente die gleichen Erscheinungen im Auge, jedoch in bedeutend höherem Grade ein; und da sich dieselben nicht mehr wesentlich zurückbildeten, so suchte Patient nach abermaligen 3 Wochen ärztliche Hilfe.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 8, Taf. II.

Ludwig R. hat normal gebaute Augen (Gl. ∞). Mit dem rechten Auge liest er Schrift 1 von 5 bis 17 Zoll Abstand. Mit dem linken sieht er in die Ferne fast so gut wie mit dem rechten Auge, hat jedoch auf demselben das Accomodationsvermögen vollständig verloren; unter Anwendung eines Convexglases von 12 Zoll Brennweite liest er Schrift 1 auf 7 Zoll Abstand ohne Anstrengung.

An diesem (linken) Auge erscheint die Conjunctiva im innern Winkel geröthet und leicht geschwellt; daselbst ist auch eine zarte Episclerotical-Gefässentwicklung besonders gegen die Cornea zu, deutlich ausgeprägt. — An den übrigen äusseren Theilen des Auges ist nichts Krankhaftes wahrzunehmen. — Die Cornea ist vollkommen durchsichtig, die vordere Kammer normal gross; die Iris dagegen in ihren Bewegungen etwas träger und die Pupille in geringerem Grade erweitert durch Zurückweichen des innern-untern Pupiliarrandes, aber normal schwarz.

Bei künstlich ad maximum erweiteter Pupille und unter Anwendung des Spiegels, erweisen sich Linse und Glaskörper allseitig vollkommen durchsichtig und der Augengrund seiner ganzen Ausdehnung nach normal; blickt jedoch der Patient stark nach ein- und abwärts (siehe Taf. III, Fig. 20, linkes Auge), so sieht man, bei schräger Einsicht in das Auge, den innern - untern Linsenrand von einer bandartigen gelbweisslichen, mit blutrothen Flecken versehenen Trübung eingesäumt. - Diese bandartige Trübung ist an ihrer der Linse zugewendeten Fläche, vollkommen entsprechend der Oberfläche des Linsenrandes, in meridionaler und aequatorieller Richtung concav gekrümmt; sie hat dabei nur eine geringe Breite von vorne nach rückwärts (entsprechend dem Abstande der Anhaftungsstelle des vordern Blattes des Petit'schen Canales von der des hinteren Blattes an die vordere und hintere Linsenkapsel); sie ist vorne wie rückwärts scharf begrenzt, und hat in der Richtung des Linsenäquators eine Länge von mehr als 4 Linien. Dabei besitzt diese Trübung eine beträchtliche Dicke, und füllt den Raum zwischen dem Linsenrande und den Processus ciliares (den Petit'schen Canal) vollkommen aus. In ihrem Bereiche ist daher durch den Petit'schen Canal kein Licht vom Augengrunde zu empfangen, gleichwie daselbst der Linsenrand sich nicht in normaler Weise ausprägt; wogegen im ganzen tibrigen Umfange des Linsensystems der Petit'sche Canal normal gelbröthlich durchleuchtet werden kann, und der Linsenrand gegen ihn sich in gewohnter dunkler Contour abgrenzt.

Die Trübung erscheint ihrer Masse nach sehr dicht, derb, reflectirt sehr stark das Licht und ist nur an ihrem obern und untern Ende in geringerem Grade saturirt gelbweiss gefärbt, zarter und etwas durchscheinend. Die blutrothen Flecken in der concaven Fläche der bandartigen Trübung sind von länglicher unregelmässiger Gestalt und verschiedener Grösse, haben nur theilweise eine scharfe Begrenzung, und scheinen eine nur geringe Mächtigkeit zu besitzen.

Nach alledem scheint daher diese Trübung den Canalis Petiti u. z. am innernuntern Linsenrande zu erfüllen — aber auch nur auf den Petit'schen Canal beschränkt zu sein, und einem von den Processus ciliares ausgehenden Exsudations-und Extravasationsprocesse ihren Ursprung zu verdanken.

Taf. III, Fig. 21.

Vergrösserung 1.

Glaskörpertrübung.

Siehe die Krankheitsgeschichte des Josef W . . . . r zu Fig. 125, Taf. XXIX.

### Taf. III, Fig. 22.

Vergrösserung 1.

### Glaskörpertrübung.

Siehe die Krankheitsgeschichte der Katharina H . . . . 1 zu Fig. 128, Taf. XXIX.

Taf. III, Fig. 23.

Vergrösserung 1.

### Glaskörpertrübung.

Siehe die Krankheitsgeschichte des Aron L. . y zu Fig. 127, Taf. XXIX.

### Taf. III, Fig. 24.

Vergrösserung 1.

### Cholestearinkrystalle im Glaskörper. \*)

Florian R..., Fabriksbuchhalter, 49 Jahre alt, ein mageres, stark gealtertes Individuum von gelbbrauner Gesichtsfarbe — war schon als Kind stets kränklich gewesen und hatte an Drüsenanschwellungen, so wie an verschiedenen Hautausschlägen gelitten. In den Jünglingsjahren trat Trägheit der Stuhlausscheidungen ein und entwickelten sich allmählig sämmtliche Erscheinungen einer hochgradigen Abdominalplethora, an welcher er noch derzeit in gleichem Masse leidet. Von seinem 35. Jahre an wurde er häufig icterisch, und leidet seit den letzten 4 bis 5 Jahren an Gallensteinen, die wiederholt sehr heftige Schmerzanfälle, ja selbst entzündliche Zufälle hervorriefen, und zeitweilig mit dem Stuhle abgehen.

Patient ist ein Liebhaber geistiger Getränke, besonders des Weines, dem er des Abends und auch Vormittags zuspricht; sein Frühstück ist ein Gläschen Branntwein. Dabei ist er ein schwacher Esser.

Er hatte stets gut und ausdauernd in die Ferne und Nähe gesehen, und bei seinen Arbeiten nie über die Augen zu klagen gehabt. Vor 2 Jahren bemerkte er in zufälliger Weise, dass er mit dem linken Auge schlechter sehe, während sein rechtes nahezu die vorige Sehkraft beibehalten hatte. Die Gegenstände, mit dem linken Auge allein gesehen, erschienen ihm in der Nähe und in der Ferne gleich undeutlich und das ganze Sehfeld war ihm nahezu gleichmässig rauchgrau getrübt. Unter dem Gebrauche verschiedener localer Mittel nahm das Sehvermögen dieses Auges allmählig doch stetig so ab, dass er derzeit nur mehr grössere Objecte in undeutlichen Umrissen zu erkennen und die Finger einer vorgehaltenen Hand auf 30 Zoll kaum mehr mit Sicherheit zu zählen vermag. Auf der Strasse kann er mit diesem Auge allein sich nicht mehr mit hinreichender Sicherheit bewegen.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Ueber Staar und Staaroperationen. Wien 1854, pag. 99.

<sup>&</sup>quot; Sitzungsbericht d. Doctor. Colleg. z. Wien vom 21. Febr. 1854.

Beide Augen erweisen sich als normal gebaut und zeigen in ihren äusseren Gebilden keine krankhaften Erscheinungen. Mit dem rechten (dem gesunden) Auge wird Schrift 1 von 9 bis 11 Zoll Abstand gelesen.

Im linken Auge ist die vordere Kammer normal gross, die Iris in Farbe und Structur normal; die Pupille ist bei gewöhnlicher Tagesbeleuchtung von gehöriger Schwärze, um ein Geringes grösser als am andern Auge, und reagirt auf Lichtwechsel träger und nicht so ausgiebig, wie rechterseits.

Wird der Kranke in einiger Entfernung vom Fenster und mit dem Gesichte demselben zugewendet gestellt, und sieht der Beobachter, mit seinem Rücken gegen dieselbe Lichtquelle gewendet und etwas höher stehend als der Kranke, in einer Entfernung von mehreren Schuhen in das linke Auge: so sind bei Bewegungen des letzteren schon im Tageslichte helle, silberglänzende, sonnenstäubchenartige Körperchen im Bereiche der Pupille zu sehen, die in der Tiefe des Auges sich nach verschiedenen Richtungen hin bewegen.

Durch Atropin erweitert sich die Pupille zu grösster Weite. Wird sie nun mit dem Augenspiegel erleuchtet (siehe Taf. III, Fig. 24), so erscheint sie im allgemeinen weniger hell als normal, mehr grauröthlich gefärbt und der Glaskörper allseitig schwach rauchgrau getrübt, sowie der letztere in seiner grösseren Ausdehnung von einer Unzahl kleiner, silber- und goldglänzender Punkte durchsetzt, die wie Sterne am Nachthimmel flimmern. Diese Punkte sind von verschiedener Grösse, jedoch sämmtlich so klein, dass eine bestimmte Form an ihnen nicht erkannt werden kann. Bei Bewegungen oder Erschütterungen des Auges schwirrt die Mehrzahl derselben durcheinander und im Innern des Auges umher — was besonders in den mittleren und tieferen Theilen des Glaskörpers der Fall ist, während in dessen vorderen peripherischen Theilen sich an einer geringen Anzahl dieser Punkte keine erhebliche Ortsveränderung wahrnehmen lässt. Besonders schön, hellglänzend, und wie Sterne funkelnd erscheinen sie dann, wenn man seitlich mit dem Spiegel derart in das Innere des Auges Licht wirft, dass selbes durch einen Theil des Glaskörpers hindurchdringt, jedoch jenen Theil des Augengrundes, welcher dem beobachtenden Auge gegenüber liegt, nicht in directer Weise erhellt, und wenn man hiebei in einem Abstande von mehreren Zollen neben dem Spiegel in das Auge hineinblickt.

Das Linsensystem ist nach Form, Stellung und Durchsichtigkeit normal; das vordere Kapselbild erscheint ebenfalls normal, das hintere jedoch auffallend lichtintensiv.

Der Augengrund lässt sich in Folge der Glaskörpertrübung nur wenig erhellen; er erscheint allseitig mit einem dichten dunklen Nebel bedeckt, so dass der Sehnerv und die Centralgefässe nur in undeutlichen Umrissen wahrzunehmen sind.

# Taf. IV, Fig. 25.

### Vergrösserung 7.

# Augengrund eines normalgebauten und gesunden Auges von einem Individuum mit lichtbraunen Haaren.

Ladislaus G....z, Studirender, 21 Jahre alt, von kräftigem Körperbaue und gesundem Aussehen, mit Haaren von lichtbrauner Farbe — war niemals ernstlich erkrankt gewesen, und hat auch stets ausgezeichnet gut und ausdauernd in der Nähe sowohl als in der Ferne gesehen. Die Augen erscheinen bei der äusseren Besichtigung vollkommen normal. Die Iris beiderseits ist lichtbraun; die Pupillen sind schwarz, von normaler Größe, und bei Lichtwechsel rasch und ausgiebig reagirend.

Mit dem rechten Auge (Gl.  $\infty$ ) wird Schrift 1 von 3 bis 25 Zoll, mit dem linken (Gl.  $\infty$ ) ebenfalls Schrift 1 von  $3\frac{1}{2}$  bis 24 Zoll Abstand gelesen.

Mit dem lichtschwachen Spiegel untersucht, erweisen sich die Pupillen in beiden Augen bei 6 Mm. weit und die Medien vollkommen durchsichtig. In einem Abstande von 6 bis 8 Zoll bei Einstellung des eigenen Auges für die Medien des untersuchten Auges erscheint die Pupille sehr intensiv weissgelblich erleuchtet, sobald die Augen derart gestellt sind, dass ihr gegenüber die Sehnerven-Eintrittsstelle sich befindet, d. h. im Bereiche des Sehfeldes liegt; dagegen sehr intensiv gelbröthlich, sobald irgend ein anderer Theil des Augengrundes ihr gegenüberliegt. Hiebei erscheint die Pupille ihrer ganzen Ausdehnung nach gleichmässig erhellt und gefärbt, und zeigt hierin keine wesentlichen Schwankungen oder Veränderungen, auch wenn der Untersuchte leichte seitliche Bewegungen mit den Augen ausführt, oder wenn leichte Drehbewegungen mit dem Augenspiegel vorgenommen werden, oder endlich wenn der Untersucher sich dem Untersuchten etwas nähert oder sich etwas von ihm entfernt.

Wird hierauf das untersuchende Auge dem untersuchten auf 2 bis 3 Zoll genähert und dem Accomodationszustande des letzteren adaptirt, d. i. für die Ebene der Netzhaut desselben eingestellt: so zeigt sich das Innere des Auges etwas weniger hell erleuchtet und der Farbenton des Augengrundes (im aufrechten Bilde) etwas matter; dabei herrscht die grösste Licht- und Farbenintensität im Bereiche des Sehnervenquerschnittes und dessen nächster Umgebung, und nimmt von da an in peripherer Richtung ziemlich rasch ab, so dass 5 bis 6 Opticusquerschnitte weit vom hinteren Augenpole, wegen geringer Licht- und Farbenintensität, eine erfolgreiche Untersuchung schwer fällt.

Im Augengrunde selbst, von welchem man auf einmal stets nur so viel überblickt, als die Flächenausdehnung von 3/4 bis höchstens einem ganzen Sehnervenquerschnitte beträgt, tritt (siehe Taf. IV, Fig. 25, linkes Auge) vor allem vom hinteren Augenpole aus nach innen, d. i. nach der Nasenseite zu, der Sehnerv durch seine lichtere Farbe und grelle Beleuchtung hervor. Er erscheint in seiner ganzen intraocularen Ausbreitung in hohem Grade diaphan und durchleuchtet, wird jedoch nur bei vollkommen richtiger Stellung des Spiegels allenthalben gleichmässig erhellt. Er hat eine rundliche Form und im allgemeinen eine weissgelbliche Färbung; letztere ist am deutlichsten ausgeprägt in seinen mittleren Partien u. z. an der Ursprungsstelle der Central-Hauptgefässstämme und den daran sich schliessenden Stellen des äussern Opticussegmentes. In peripherer Richtung geht diese weissgelbliche Färbung, u. z. vor allem nach aussen zu allmählig in eine zart grauliche, nach den anderen Richtungen hin in eine leicht röthliche über.

Diese zarte grauliche Färbung ist eine gleichmässige (d. i. keine streifige oder körnige). Sie ist am dunkelsten an der Grenze des Sehnervenstammes — wodurch letztere (nach aussen zu) deutlich, jedoch ohne scharfe Contour markirt erscheint; sie ist vorzugsweise in den tieferen Schichten des Sehnervenstammes und am deutlichsten von der Mitte desselben aus horizontal nach aussen gegen die Macula lutea zu, ausgeprägt — nach oben und unten dagegen wird sie schwächer, undeutlicher und geht allmählig in die daselbst beginnende röthliche Färbung des Sehnervenstammes über. — Die röthliche Färbung ist am deutlichsten oben und unten zwischen den Central-Hauptgefässstämmen, weniger stark nach innen (von der Sehnervenmitte aus horizontal gegen die Nase zu) ausgeprägt; sie besteht zum grössern Theile aus einem zarten gleichmässigen Roth in den tieferen Schichten des Sehnervenstammes, welches gegen den Rand hin an Intensität zunimmt, und dadurch denselben nach oben, innen und unten kenntlich macht, ohne dass er hiebei linienartig scharf begrenzt erscheint; zum geringern Theile ist diese röthliche

Färbung aber auch durch eine äusserst zarte radiäre röthliche Streifung der oberflächlichen Schichten des Sehnervenstammes hervorgerufen, welche Streifung an Intensität abnehmend, sich in der Ebene der Netzhaut über den Bindegewebsring hinweg in den Bereich des gelbroth gefärbten Augengrundes fortsetzt, und daselbst allmählig verschwindet.

Die Oberstäche des Sehnerven stimmt vollkommen mit der Innenstäche der Netzhaut überein; nur in der Mitte des Sehnerven, im Bereiche der Ursprungsstelle der Centralgestässe, ist an ihr eine ganz geringe Einsenkung nach rückwärts gegen die *Lamina cribrosa* zu erkennbar (siehe Beschr. zu Fig. 41).

Stellt man bei Betrachtung des Sehnerven das eigene, beobachtende Auge für eine grössere Entfernung u. z. für die Ebene der Lamina cribrosa ein, so nimmt man in den mittleren, mehr weissgelblichen Theilen des Sehnervenstammes eine zarte, grauliche Fleckung wahr. Die im Centrum gelegenen Flecke sind mehr rundlich, die peripherisch gelagerten länglich, grösstentheils oval. Sie stehen in ziemlich gleichmässigem Abstande von einander und sind überwiegend radiär gelagert; sie haben keine scharfen Contouren, sind in ihrer Mitte am dunkelsten und besitzen durchschnittlich die Grösse des Querdurchmessers eines grössern Centralgefässes. Diese Flecken entsprechen den Lücken der Lamina cribrosa, und in ihnen präsentiren sich die einzelnen Nervenbündel ihrem Querschnitte nach.

Dieser eben beschriebene Sehnervenstamm wird im ganzen Umfange von einem hellen Saume, dem Bindegewebsringe, umschlossen, welcher rings nahezu eine gleiche Breite u. z. die des Durchmessers eines grössern arteriellen Centralgefässes besitzt. Seine Grenze gegen den Sehnervenstamm zu (also seine innere, concave Grenze) ist weniger deutlich ausgeprägt, sie ist durch den etwas dunklern, theils graulichen, theils röthlichen Randtheil des Sehnervenstammes markirt; seine Grenze gegen den gelbrothen Augengrund zu (seine äussere, convexe Grenze) hingegen ist der grössern Ausdehnung nach schärfer ausgeprägt, u. z. nach oben, innen und unten durch das Gelbroth des Augengrundes, welches hier mit ziemlich scharfem Rande aufhört — sowie nach aussen zu durch Anlage eines dunkel-braunrothen Pigmentsaumes.

In seinen der Macula lutea gegenüberliegenden Theilen ist der Bindegewebsring am deutlichsten ausgeprägt, er ist dort am breitesten, gleichmässig weisslich gefärbt und intensiv erhellt; in seinen übrigen Theilen, besonders am obern und untern Opticusumfange zwischen den Centralgefässstämmen, ist er schwach weissgelblich gefärbt und durch die früher erwähnte oberflächliche Schnervenröthung, welche über ihn hinüberzieht, leicht röthlich gestreift, sowie hiedurch mehr weniger verwischt, undeutlich.

Der oben erwähnte Pigmentsaum ist in seiner Mitte am breitesten und verjüngt sich allmählig gegen sein oberes und unteres Ende; gegen den Bindegewebsring zu ist er am dunkelsten, scharf linienartig begrenzt — in entgegengesetzter Richtung wird er lichter und weniger scharf, weniger gleichmässig abgegrenzt. Er ist seiner ganzen Ausdehnung nach aus sehr zarten dunklen Pigmentkörnern zusammengesetzt, welche sich zu kleineren oder grösseren, mehr oder minder dichten Gruppen vereinigen. Diese Gruppen reihen sich nach innen, d. i. gegen den Bindegewebsring zu und am Rande desselben dicht an einander und bilden eine compacte, undurchsichtige Masse; in entgegengesetzter Richtung treten sie mehr isolirt, unregelmässig auf, so dass der gelbrothe Augengrund zwischen ihnen hindurchschimmert. Der Pigmentsaum ist tiefer als die Sehnervenoberfläche gelegen, und theils der Choroidea aufgelagert, theils in den verschiedenen Schichten derselben eingebettet.

Aus dem mittleren Theile des Sehnervenstammes, vom Centrum etwas nach innen, der Nasenseite zu — entspringen die Centralgefässe, u. z. die Venen in 3 getrennten Hauptstämmen, die Arterien aus einem gemeinsamen Stamme. Die nach abwärts verlaufenden 2 Venen-Hauptstämme treten in schräger Richtung aus der Tiefe des Sehnerven durch die Lamina cribrosa an die Oberfläche hervor, sind demgemäss an ihrer Ursprungsstelle undeutlich und lichter gefärbt, und gewinnen nur allmählig ihre normale Färbung und Contourirung; der nach aufwärts verlaufende Venen-Hauptstamm dagegen tritt senkrecht, d. i. in der Längsrichtung des Sehnerven bis nahe an dessen Oberfläche hervor und bengt sich sodann rasch, knieförmig, nahezu einen rechten Winkel bildend, in dieselbe um. Die Stelle der knieförmigen Biegung ist dunkel-blutroth von Farbe, und wird hiedurch das senkrechte Gefässstück so vollkommen gedeckt, dass der Beobachter den Eindruck empfängt, als ob die Vene daselbst knopfförmig endigen würde.

Der gemeinsame Arterien-Hauptstamm tritt ebenfalls senkrecht bis an die Sehnervenoberfläche hervor, und theilt sich sodann in 2 Nebenstämme, welche, unter rechten Winkeln von ihm abzweigend, nach auf- und abwärts streben, sich aber alsbald wieder theilen. Indem diese 2 Nebenstämme von ihrem Ursprunge an nahezu in einer und derselben Ebene verlaufen, bilden sie zusammen scheinbar Ein kurzes, dickes, in der Sehnervenoberfläche gelegenes Mittelstück sämmtlicher grösserer arteriellen Gefässe, welches den senkrecht aufsteigenden Hauptstamm vollkommen deckt und nur durch eine dunklere Färbung andeutet. Diese dunklere Färbung ist in der Mitte des Mittelstückes gelegen, und bildet einen blutrothen Fleck von viereckiger (strenge genommen pförmiger) Gestalt und grösserem Querdurchmesser als der des Mittelstückes ist. Sie wird durch den Mangel an Reflex von der Gefässoberfläche erzeugt, indem die beiden Nebenstämme da, wo sie oberhalb des Hauptstammes zusammenstossen, eine geringe knieförmige Beugung machen, in Folge deren die Oberfläche des aus ihnen zusammengesetzten Mittelstückes daselbst eine schwache Einsattelung besitzt.

Ausser diesen Hauptgefässstämmen entwickeln sich aber auch noch mehrere zarte, arterielle sowohl als venöse Gefässe aus der Mitte des Sehnervenstammes, wobei sie, aus der Tiefe desselben hervortretend, in bogenförmiger Krümmung in die Sehnervenoberfläche übergehen.

Alle diese grösseren und kleineren Gefässe (nachdem sie einmal an die Oberfläche gelangt sind) verlaufen weiterhin in einer und derselben Ebene, über den Rand des Sehnervenstammes und den Bindegewebsring hinweg, in den oberflächlichen Netzhautschichten.

Die grösseren Gefässe streben vom Sehnerv nach auf- und abwärts, umschliessen, indem sie sich fortwährend theilen und auseinanderweichen, zunächst mit ihren stärkeren Zweigen in weitem Bogen die Stelle der Macula lutea, und verbreiten sich dann mit diesen und den übrigen Zweigen, sowie mit deren Ästen ziemlich gleichmässig über den grössern, u. z. den obern, untern und äussern Theil des Augengrundes. — Gefässe von geringerem Durchmesser verlaufen vom Sehnerven aus nach dem innern Theile des Augengrundes und verbreiten sich daselbst in geringerer Ausdehnung.

Die grössere Zahl der zartesten Central-Gefässe strebt von der Sehnervenmitte aus nach aussen, und verzweigt sich innerhalb des zwischen Sehnerv und Macula lutea gelegenen Theiles des Augengrundes, d. i. im Bereiche und in der Umgebung des hintern Augapfelpoles.

Sämmtliche Gefässe zeigen stets nur eine einfache Theilung und eine dieser entsprechende, allmählig eintretende, ziemlich gleichmässige Verminderung ihrer Durchmesser. In ihrer Verbreitung geschieht es nie, dass arterielle oder venöse

Beide Augen erweisen sich als normal gebaut (Gl.  $\infty$ ) und vollkommen gesund. Die Irides sind dunkelbraun, die Pupillen schwarz, ziemlich gross und normal beweglich.

Mit dem rechten Auge wird Schrift 1 von 3 1/2 bis 22 Zoll, mit dem linken Schrift 1 von 4 bis 19 Zoll Entfernung gelesen.

Mit dem lichtschwachen Spiegel untersucht, findet man die Pupillen gleichmissig stark, doch etwas dunkler-gelbröthlich erhellt als in dem früher (Fig. 25) beschriebenen Falle, und die Medien beider Augen vollkommen durchsichtig.

Der Augengrund (siehe Taf. IV. Fig. 26, das linke Auge) ist im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung dunkler, mehr braungelbroth gefärbt und weniger erhellt als in dem vorher beschriebenen Falle; der Sehnervenquerschnitt hingegen erscheint bedeutend lichter von Farbe und auffallend stark erleuchtet.

Entsprechend der dunkleren Färbung des Augengrundes ist auch seine Körnung deutlicher ausgeprägt, wobei die einzelnen Pigmentpunkte grösser, dunkler und dichter aneinandergedrängt sind. In noch bedeutenderem Masse ist dies an der Stelle der Macula lutea und deren nächster Umgebung der Fall, wodurch dieselbe im allgemeinen sehr wenig erhellt, und in ihren mittleren Theilen bedeutend dunkler, mehr braunröthlich gefärbt erscheint — welche dunklere Färbung peripherisch allmälig abnimmt, und nach und nach ohne bestimmte Abgrenzung in den Farbenton des übrigen Augengrundes übergeht. Die Macula lutea ist aber auch noch dadurch deutlich markirt, dass in ihrem Centrum ein heller, glänzender Punkt von weissgelblicher Farbe sich findet, der eine rundliche Form und den Durchmesser eines kleineren arteriellen Netzhautgefässes besitzt, und äusserst auffallend, wie von einem schmalen dunklen Saume scharf begrenzt, auf dem dunklen Grunde hervortritt.

Dies lichte Centrum der *Macula lutea* ist gegen 2 Opticusdurchmesser weit vom äussern Sehnervenrande entfernt nach aussen gelegen und um <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Opticusdurchmesser tiefer gestellt als die Sehnervenmitte.

Der Sehnervenquerschnitt ist von normaler Grösse und rundlicher Form; er ist in seinem Umfange nach aussen gegen die Macula lutea hin von einem dunkelrothbraunen, stellenweise nahezu schwärzlichen Pigmentsaume von erheblicher Breite — sowie nach innen, gegen die Nasenseite, von einem kleinern und schmälern, etwas weniger dunklen Pigmentsaume umgeben.

Der Bindegewebsring ist in der ganzen Runde erkennbar und hat eine grell weissliche Farbe; seine an den übrigen Augengrund grenzende Contour ist nach aussen und innen zu durch die eben erwähnten Pigmentsäume, aber auch an den übrigen Stellen deutlicher ausgeprägt als in dem früher beschriebenen Falle (Fig. 25); seine dem Sehnerv zugekehrte Grenze ist bedeutend undeutlicher, ja an einzelnen Stellen — besonders oben und unten — kaum noch zu erkennen.

Der Sehnervenstamm hat im allgemeinen, besonders in seinen mittleren Theilen, eine grell weissgelbliche Farbe; in seinen peripheren Theilen ist er nach aussen zu sehr schwach graubläulich, dagegen nach innen, oben und unten sehr schwach röthlich gefärbt.

Die Oberfläche des Sehnerven stimmt mit der Innenfläche der Netzhaut liberein.

Die Lamina cribrosa ist nur in geringer Ausdehnung u. z. in den mittleren Theilen des Sehnerven durch eine sehr schwach graubläuliche Fleckung angedeutet.

Die Netzhaut ist vollkommen durchsichtig; ebenso erweisen sich die Centralgefässe normal. Letztere zeigen dieselben Durchmesser, dieselbe Vertheilungs-Verlaufs- und Verzweigungsart, dieselbe Färbung und Contourirung, wie in dem früher (Fig. 25) beschriebenen Falle — nur sind die zartesten Verzweigungen weniger weit auf dem dunkleren Grunde zu verfolgen, wie dort.

### Taf. IV, Fig. 27.

### Vergrösserung 7.

### Augengrund eines normalgebauten gesunden Auges von einem blondhaarigen Individuum.

Eduard W.....sch, Soldat, 19 Jahre alt, von schlanker Gestalt, gesundem Aussehen, blonden Haaren und zarter, blasser Haut — war nie schwer erkrankt gewesen, hatte auch nie ein Augenleiden gehabt, und stets gut und scharf in der Nähe und Ferne gesehen.

Mit dem rechten Auge liest er Schrift 1 von 3 bis 21 Zoll, mit dem linken ebenfalls Schrift 1 von 4 bis 19 Zoll Abstand.

Beide Augen zeigen sich als normal gebaut (Glas co) und gesund. Die Irides sind lichtblau. Die Pupillen contrahiren sich beim Wechsel der Intensität des vollen Tageslichtes oder bei starker künstlicher Beleuchtung rasch, aber nur in geringer Ausdehnung und zeigen nur eine geringe mittlere Weite; sie besitzen dagegen bei schwachem Tageslichte und bei gewöhnlichem künstlichem Lichte einen sehr bedeutenden Durchmesser.

Bei der Untersuchung mit dem lichtschwachen Augenspiegel erweisen sich die Pupillen sehr stark und gleichmässig, jedoch licht-gelbröthlich (blasser als im früher erwähnten Falle Fig. 25) erleuchtet, und in beiden Augen die Medien als vollkommen durchsichtig.

Das Innere der Augen erscheint allenthalben stark erhellt, durchleuchtet, der Augengrund im allgemeinen blass, und der Unterschied in Beleuchtung und Farbe der Sehnervenscheibe und des übrigen Augengrundes nicht so auffallend wie in den früher erwähnten Fällen (Fig. 25 und 26).

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. IV, Fig. 27, rechtes Auge) ist rings deutlich begrenzt, besitzt jedoch an keiner Stelle seiner Umrandung einen Pigmentsaum; er hat eine rundliche Form und normale Durchmesser. Der Bindegewebsring tritt im ganzen Umfange deutlich hervor, ist gelbweisslich von Farbe, und hat gegen die Macula lutea zu eine etwas grössere Breite; seine Grenzen gegen den Sehnerven sowohl als gegen den übrigen Augengrund hin sind beinahe in gleichem Masse deutlich ausgeprägt.

Der Sehnervenstamm ist in seinen mittleren Partien weissgelblich, gegen seine Peripherie zu in zunehmendem Grade schwach röthlich (mit Beimischung eines sehr geringen gelblichen Tones), und ziemlich scharf begrenzt; seine Oberfläche entspricht ihrer grösseren Ausdehnung nach vollkommen der Innenfläche der Netzhaut, und nur in der Mitte zwischen den hervortretenden Centralgefässen ist sie etwas nach vorne concav (leicht excavirt).

Die Netzhaut erweist sich als durchsichtig. Die Macula lutea ist in ihrem Centrum 2 Opticusdurchmesser weit vom äussern Sehnervenrande nach aussen, und ½ eines Opticusdurchmessers tiefer als die Sehnervenmitte gelagert, und nicht besonders markirt.

Die Centralgefässe zeigen sich normal in allen ihren Beziehungen (siehe Beschreibung zu Fig. 25).

Gefässe unter einander, wohl aber häufig, dass Arterien und Venen mit einander sich kreuzen.

In ihrem Verlaufe zeigen die Gefässe nur geringe Niveauverschiedenheiten. Ihr wellenförmiges Auf- und Niedersteigen in der Richtung der Netzhautdicke ist nur von geringer Ausdehnung; dagegen zeigen sie eine nicht unbedeutende und sehr charakteristische Schlängelung parallel der Netzhautebene.

Der grössere Theil der Gefässe kann, besonders im Bereiche des Sehnervenquerschnittes und seiner nächsten Umgebung, bis in die feineren Verästelungen verfolgt werden; die feinsten Gefässzweigehen, sowie die Capillargefässe sind nicht wahrzunehmen.

Sämmtliche grössere Gefässe und Aeste besitzen in Folge des Lichtreflexes\*) an ihrer Oberfläche mehr weniger deutlich eine hellere, glänzende Mitte, und auf jeder Seite eine einfache, dunklere, matte, bandartige Contour, welch letztere gegen die Gefässmitte zu allmählig blasser und heller wird, nach aussen zu aber scharf und gleichmässig abgegrenzt ist.\*\*) Hiedurch gewinnen die Gefässe ein deutlich gewölbtes Ansehen, und heben sich überhaupt in sehr bestimmter Weise von den tieferen Gewebsschichten des Augengrundes ab. — An den kleinsten sichtbaren Gefässen kann eine hellere Mitte und somit eine eigentliche Contourirung nicht wahrgenommen werden — sie erscheinen ihrer Breite nach gleichmässig gefärbt.

Die Venen besitzen durchgehends grössere Querdurchmesser als die Arterien, eine dunkelblutrothe Farbe und breite dunkle Contouren; sie haben einen stärker geschlängelten Verlauf, verästeln sich überwiegend unter grösseren Winkeln und sind im allgemeinen tiefer gelagert. Die Arterien dagegen haben um ½ bis ½ geringere Durchmesser als die entsprechenden Venenstämme und Zweige, eine sehr helle licht-blutrothe Farbe mit überwiegend breiter und glänzend heller Mitte; sie verlaufen mehr gestreckt, verästeln sich meistens unter kleineren Winkeln, und sind überwiegend — besonders an den Kreuzungsstellen mit den Venen — oberflächlich gelagert.

Die Netzhaut ist allenthalben glasartig durchsichtig — und nur unter ganz entsprechender Beleuchtung und vollkommen richtiger Adaptation des eigenen

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel. Vorgelegt in der Sitzung der k. k. Akad. d. Wissensch. am 27. April 1854. Abgedruckt im Februarhefte des Jahrganges 1855 der mathem.-naturw. Classe d. k. Akademie d. Wissenschaften. Bd. XV, pag. 328.

Oie Centralgefässe erscheinen daher, mit dem Augenspiegel betrachtet, auf jeder Seite einfach contourirt, wohingegen sie unter dem Mikroskope sich doppelt contourirt zeigen. Der Unterschied ist dadurch hervorgerufen, dass die Gefässwandungen und die Netzhaut in nahezu gleichem Grade durchsichtig sind, dass daher mit dem Augenspiegel unter physiologischen Verhältnissen nur die rothe Blutsäule und nicht die Gefässwandungen — daher nicht die Gefässe ihrem ganzen Durchmesser nach gesehen werden. Die rothen Blutsäulen reflectiren das vom Spiegel auf sie geworfene Licht von ihrer mittleren Partie zum grössten Theile wieder nach dem Spiegel zurück und erscheinen desshalb in ihrer Mitte hell, leuchtend, glänzend; während die Seitentheile der Blutsäule das auffallende Licht grösstentheils in seitlicher Richtung reflectiren und desshalb dunkler, nicht glänzend erscheinen (sie werden eben nur durch das diffuss reflectirte Licht dem Beobachter sichtbar). — Die einfachen dunklen Contouren der Centralgefässe unter dem Augenspiegel markiren daher die beiderseitige Grenze des roth gefärbten Theiles der Bluteäulen; wohingegen unter dem Mikroskope die doppelten Contouren, auf jeder Seite der Gefässe die äussere und innere Grenze der Gefässe wand ung en andeuten.

Rücksichtlich der Centralgefässe ist somit bei der Spiegeluntersuchung der Ausdruck "Gefäss" strenge genommen unrichtig, und sollte man richtiger von "Blutsäule" sprechen.

Andere mit dem Spiegel im Augengrunde sichtbare Geffasse, vorzugsweise die Chorioidealgeffasse, haben so wenig durchsichtige Wandungen, dass sie sich vor Allem in diesen, somit in
ihrem ganzen Querdurchmesser präsentiren, und ihre rothe Blutsfule nicht besonders kenntlich
hervortreten lassen.

Auges für ihre Oberfläche kann man auf letzterer einen Reflex, eine äusserst schwache glasartige Spiegelung wahrnehmen.

Die Macula lutea liegt 13/4 Opticusdurchmesser weit vom äusseren Sehnervenrande entfernt, horizontal nach aussen, ihr Centrum befindet sich somit in gleicher Hühe mit dem Mittelpunkte des Sehnerven. Sie zeigt keine besonders auffallenden Erscheinungen, ist jedoch immerhin genug deutlich dadurch markirt, dass ihr von allen Seiten — besonders von oben, unten und innen — feinere Gefässverästelungen zustreben und sie theilweise umkreisen; dass in ihrem Bereiche selbst keine defasse wahrzunehmen sind; sowie dass da, wo sie sich befindet und in ihrer nächsten Umgebung der Augengrund etwas dunkler gefärbt und weniger hell erleuchtet erscheint. Die letztgenannte Erscheinung wird zum geringeren Theile durch das im Bereiche und der Umgebung der Macula lutea etwas mächtigere Chorioidealpigment, vorzugsweise aber durch den Corneareflex veranlasst, welcher das ganze Sehfeld deckt, sobald die Sehrichtung des untersuchenden und des untersuchten Auges zusammenfallen — sieht man daher in schräger Richtung zwischen dem Corneareflexe und dem Pupillarrande gegen die Macula lutea hin, so erscheint die Färbung des Augengrundes daselbst nur ganz wenig dunkler als in den übrigen Partien.

Ausserhalb des Sehnervenquerschnittes (im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung) erscheint der Augengrund in seiner ganzen Ausdehnung gelbroth, u. z. gleichmässig gelbroth gefärbt, sowie man das eigene Auge für die Ebene der Netzhautgefässe einstellt; stellt man es hingegen für eine etwas grössere Entfernung, u. z. für die oberflächliche Gewebsschichte der Chorioidea ein, so erscheint der Augengrund allenthalben deutlich gekörnt (granulirt). Die Körnung wird durch sehr kleine dunkel-röthliche Punkte (Körner) erzeugt, welche, auf hellem, mehr gelblichem Grunde gebettet, in der nächsten Umgebung des Sehnerven (und da wieder vorzüglich nach aussen zu) weniger dicht — dagegen im übrigen Augengrunde, vor allem im Bereiche der Macula lutea dicht aneinandergereiht sind. Diese Körner besitzen so geringe Durchmesser, dass ihre Form nicht genau wahrgenommen werden kann — immerhin ist jedoch zu erkennen, dass sie nicht rundlich, sondern mehr eckig, ästig sind.

Diese Pigmentpunkte sind in ein- und derselben Ebene gelagert, und bilden somit eine zarte Schichte — das wesentliche Substrat der röthlichen Färbung des Augengrundes — eine Schichte, welche ihrer Lage und ihrem Charakter nach der Epithelschichte der Chorioidea entspricht, und in einem deutlich erkennbaren Abstande hinter der Netzhaut-Gefässverzweigung sich ausbreitet.

# Taf. IV, Fig. 26.

### Vergrösserung 7.

### Augengrund eines normalgebauten gesunden Auges von einem schwarzhaarigen Individuum.

Benjamin T.....o, Soldat, 23 Jahre alt, von grossem, kräftigem Körperbaue, mit schwarzem Haupthaar und dunkler, bräunlicher Hautfarbe — hat sich, einige Intermittensanfälle und einige Blessuren ausgenommen, stets der besten Gesundheit erfreut. Er hat auch stets in der Nähe sowohl als Ferne scharf und ausdauernd gesehen.

Beide Augen erweisen sich als normal gebaut (Gl. ∞) und vollkommen gesund. Die Irides sind dunkelbraun, die Pupillen schwarz, ziemlich gross und normal beweglich.

Mit dem rechten Auge wird Schrift 1 von 3 1/2 bis 22 Zoll, mit dem linken Schrift 1 von 4 bis 19 Zoll Entfernung gelesen.

Mit dem lichtschwachen Spiegel untersucht, findet man die Pupillen gleichmässig stark, doch etwas dunkler-gelbröthlich erhellt als in dem früher (Fig. 25) beschriebenen Falle, und die Medien beider Augen vollkommen durchsichtig.

Der Augengrund (siehe Taf. IV. Fig. 26, das linke Auge) ist im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung dunkler, mehr braungelbroth gefärbt und weniger erhellt als in dem vorher beschriebenen Falle; der Sehnervenquerschnitt hingegen erscheint bedeutend lichter von Farbe und auffallend stark erleuchtet.

Entsprechend der dunkleren Färbung des Augengrundes ist auch seine Körnung deutlicher ausgeprägt, wobei die einzelnen Pigmentpunkte grösser, dunkler und dichter aneinandergedrängt sind. In noch bedeutenderem Masse ist dies an der Stelle der Macula lutea und deren nächster Umgebung der Fall, wodurch dieselbe im allgemeinen sehr wenig erhellt, und in ihren mittleren Theilen bedeutend dunkler, mehr braunröthlich gefärbt erscheint — welche dunklere Färbung peripherisch allmälig abnimmt, und nach und nach ohne bestimmte Abgrenzung in den Farbenton des übrigen Augengrundes übergeht. Die Macula lutea ist aber auch noch dadurch deutlich markirt, dass in ihrem Centrum ein heller, glänzender Punkt von weissgelblicher Farbe sich findet, der eine rundliche Form und den Durchmesser eines kleineren arteriellen Netzhautgefässes besitzt, und äusserst auffallend. wie von einem schmalen dunklen Saume scharf begrenzt, auf dem dunklen Grunde hervortritt.

Dies lichte Centrum der *Macula lutea* ist gegen 2 Opticusdurchmesser weit vom äussern Sehnervenrande entfernt nach aussen gelegen und um ½10 Opticusdurchmesser tiefer gestellt als die Sehnervenmitte.

Der Sehnervenquerschnitt ist von normaler Grösse und rundlicher Form; er ist in seinem Umfange nach aussen gegen die Macula lutea hin von einem dunkelrothbraunen, stellenweise nahezu schwärzlichen Pigmentsaume von erheblicher Breite — sowie nach innen, gegen die Nasenseite, von einem kleinern und schmälern, etwas weniger dunklen Pigmentsaume umgeben.

Der Bindegewebsring ist in der ganzen Runde erkennbar und hat eine grell weissliche Farbe; seine an den übrigen Augengrund grenzende Contour ist nach aussen und innen zu durch die eben erwähnten Pigmentsäume, aber auch an den übrigen Stellen deutlicher ausgeprägt als in dem früher beschriebenen Falle (Fig. 25); seine dem Sehnerv zugekehrte Grenze ist bedeutend undeutlicher, ja an einzelnen Stellen — besonders oben und unten — kaum noch zu erkennen.

Der Sehnervenstamm hat im allgemeinen, besonders in seinen mittleren Theilen, eine grell weissgelbliche Farbe; in seinen peripheren Theilen ist er nach aussen zu sehr schwach graubläulich, dagegen nach innen, oben und unten sehr schwach röthlich gefärbt.

Die Oberfläche des Sehnerven stimmt mit der Innenfläche der Netzhaut überein.

Die Lamina cribrosa ist nur in geringer Ausdehnung u. z. in den mittleren Theilen des Sehnerven durch eine sehr sehwach graubläuliche Fleckung angedeutet.

Die Netzhaut ist vollkommen durchsichtig; ebenso erweisen sich die Centralgefässe normal. Letztere zeigen dieselben Durchmesser, dieselbe Vertheilungs-Verlaufs- und Verzweigungsart, dieselbe Färbung und Contourirung, wie in dem früher (Fig. 25) beschriebenen Falle — nur sind die zartesten Verzweigungen weniger weit auf dem dunkleren Grunde zu verfolgen, wie dort.

### Taf. IV, Fig. 27.

### Vergrösserung 7.

### Augengrund eines normalgebauten gesunden Auges von einem blondhaarigen Individuum.

Eduard W.....sch, Soldat, 19 Jahre alt, von schlanker Gestalt, gesundem Aussehen, blonden Haaren und zarter, blasser Haut — war nie schwer erkrankt gewesen, hatte auch nie ein Augenleiden gehabt, und stets gut und scharf in der Nähe und Ferne gesehen.

Mit dem rechten Auge liest er Schrift 1 von 3 bis 21 Zoll, mit dem linken ebenfalls Schrift 1 von 4 bis 19 Zoll Abstand.

Beide Augen zeigen sich als normal gebaut (Glas co) und gesund. Die Irides sind lichtblau. Die Pupillen contrahiren sich beim Wechsel der Intensität des vollen Tageslichtes oder bei starker künstlicher Beleuchtung rasch, aber nur in geringer Ausdehnung und zeigen nur eine geringe mittlere Weite; sie besitzen dagegen bei schwachem Tageslichte und bei gewöhnlichem künstlichem Lichte einen sehr bedeutenden Durchmesser.

Bei der Untersuchung mit dem lichtschwachen Augenspiegel erweisen sich die Pupillen sehr stark und gleichmässig, jedoch licht-gelbröthlich (blasser als im früher erwähnten Falle Fig. 25) erleuchtet, und in beiden Augen die Medien als vollkommen durchsichtig.

Das Innere der Augen erscheint allenthalben stark erhellt, durchleuchtet, der Augengrund im allgemeinen blass, und der Unterschied in Beleuchtung und Farbe der Sehnervenscheibe und des übrigen Augengrundes nicht so auffallend wie in den früher erwähnten Fällen (Fig. 25 und 26).

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. IV, Fig. 27, rechtes Auge) ist rings deutlich begrenzt, besitzt jedoch an keiner Stelle seiner Umrandung einen Pigmentsaum; er hat eine rundliche Form und normale Durchmesser. Der Bindegewebsring tritt im ganzen Umfange deutlich hervor, ist gelbweisslich von Farbe, und hat gegen die Macula lutea zu eine etwas grössere Breite; seine Grenzen gegen den Sehnerven sowohl als gegen den übrigen Augengrund hin sind beinahe in gleichem Masse deutlich ausgeprägt.

Der Sehnervenstamm ist in seinen mittleren Partien weissgelblich, gegen seine Peripherie zu in zunehmendem Grade schwach röthlich (mit Beimischung eines sehr geringen gelblichen Tones), und ziemlich scharf begrenzt; seine Oberfläche entspricht ihrer grösseren Ausdehnung nach vollkommen der Innenfläche der Netzhaut, und nur in der Mitte zwischen den hervortretenden Centralgefässen ist sie etwas nach vorne concav (leicht excavirt).

Die Netzhaut erweist sich als durchsichtig. Die Macula lutea ist in ihrem Centrum 2 Opticusdurchmesser weit vom äussern Sehnervenrande nach aussen, und ½ eines Opticusdurchmessers tiefer als die Sehnervenmitte gelagert, und nicht besonders markirt.

Die Centralgefässe zeigen sich normal in allen ihren Beziehungen (siehe Beschreibung zu Fig. 25).

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung ist licht-gelbröthlich (blasser als in Fig. 25) gefärbt und deutlich aber weitständig gekörnt. Die einzelnen Pigmentpunkte (Körner) sind sehr zart und blassroth; sie sind nur im Bereiche und in der Umgebung der Mucula lutea dichter aneinandergedrängt, sonst aber mehr isolirt, mit deutlich erkennbaren helleren u. z. mehr weissgelblichen Zwischenräumen. Sie bilden daher blos eine zarte Schichte, die nur an der Stelle und im Umkreise der Macula lutea mehr gleichmässig erscheint und dem Augengrunde daselbst eine etwas erhöhte gelbrothe Färbung ertheilt. In ihrer ganzen übrigen Ausdehnung dagegen erweist sich diese Schichte in dem Masse gelockert, dass die tiefer gelegenen Gewebsschichten hindurchschimmern — wobei namentlich die stärkeren Gefässe des äussern Chorioidealgefässnetzes mehr oder weniger deutlich als bandartige, heller- oder dunkler-orangegelbe Streifen erkennbar werden.

### Taf. IV, Fig. 28.

#### Vergrösserung 7.

### Augengrund eines albinotischen Auges.

Elisabeth N.....g, 16 Jahre alt, von zartem doch kräftigem Körperbaue, für ihr Alter gut entwickelt, mit stark blonden, fast weissgelblichen Haaren und durchscheinender Haut — war niemals von einem erheblichen Leiden befallen gewesen.

Ihre Augen waren von Geburt an in geringem Grade mit Nystagmus behaftet, konnten jedoch zur Fixirung der Objecte für sehr kurze Zeit ruhig gehalten werden; sie waren von jeher gegen stärkeres Licht empfindlich — wesshalb E. N. stets, na mentlich bei starker Beleuchtung, die Lidspalte verengte und die Augenbrauen herabzog, den Kopf vorgeneigt hielt und sich womöglich mit dem Rücken gegen die Lichtquelle stellte, tiberhaupt auf jede Weise die Augen zu beschatten suchte; hiebei war sie aber auch bestrebt, die Objecte, mit welchen sie sich beschäftigte, nahe an die Augen heranzubringen, und benahm sich somit wie eine Kurzsichtige. Unter günstigen Beleuchtungsverhältnissen hatte sie stets in der Nähe scharf und ausdauernd gut gesehen, und bei schwachem Lichte auch ferner gelegene Gegenstände deutlich wahrgenommen.

Mit dem rechten Auge (Gl.  $\infty$ ) liest sie unter entsprechender Beleuchtung Schrift 1 von 2½ bis 14 Zoll; und mit dem linken (Gl. — 75) Schrift 1 von 2 bis 12 Zoll Abstand.

Das Äussere der Augen erscheint im allgemeinen normal; die Irides sind jedoch blass blaugraulich, und röthlich durchschimmernd. Die Pupillen, bei helberer Beleuchtung sehr enge, bewegen sich nur wenig und langsam beim Wechsel des Lichtes; bei schwacher Beleuchtung dagegen sind sie weit. — Unter Beleuchtung mit dem lichtschwachen Spiegel erscheinen sie intensiv und weissgelblich erhellt und die Medien normal durchsichtig; der Augengrund ist stark leuchtend und im allgemeinen von beinahe weissgelblicher Farbe — wobei sich der Sehnervenquerschnitt bezugs seiner Farbe und Helligkeit nicht wesentlich vom übrigen Augengrunde unterscheidet.

Der Sehnervenstamm (siehe Taf. IV, Fig. 28, rechtes Auge) ist in seiner mittleren Partie gelbröthlich, peripherisch gleichmässig zart-röthlich (hämatinroth) gefärbt, und dabei in hohem Grade durchscheinend. Seine Umgrenzung ist nicht scharf ausgeprägt; seine Oberfläche liegt normal in der Ebene der Netzhaut; die

Lamina cribrosa ist ficht deutlich sichtbar. Der Bindegewebsring präsentirt sich im ganzen Umfange als breiter, weisslicher Saum, dessen Grenze jedoch gegen den Sehnerv sowohl als gegen den tibrigen Augengrund zu undeutlich, verwischt ist. Die Netzhaut ist allenthalben normal durchsichtig, und die an 2 Opticusdurchmesser vom äussern Sehnervenrande nach aussen und in ihrem Centrum ½ Sehnervendurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte gelagerte Macula lutea ist nicht besonders markirt.

Das Centralgefässsystem erweist sich allerorts normal (wie bei Fig. 25); nur haben die Venen einen etwas mehr geschlängelten Verlauf, und sind die einzelnen Gefässe in ihren feinsten Verästelungen schwerer als sonst zu verfolgen.

Der Augengrund ausserhalb des Sehnervenquerschnittes ist im allgemeinen weissgelblich von Farbe. Er entbehrt der gewöhnlichen Körnung; nur an einzelnen Stellen ist eine zarte Andeutung hievon zu erkennen, insbesondere im Bereiche und Umkreise der *Macula lutea*. An dieser Stelle treten die einzelnen Pigmentpunkte deutlicher hervor, sind im Umkreise der *Macula lutea* weit von einander, im Bereiche des gelben Fleckes selbst aber dichter gestellt, und ertheilen hiedurch diesen Stellen eine schwach-gelbröthliche Färbung.

Das stärkere, äussere Chorioideal-Gefässnetz findet sich in seiner ganzen Ausdehnung in äusserst deutlicher Weise ausgeprägt — und nur im Bereiche der Macula lutea ist es, gedeckt durch die zarte oberflächliche Körnung, etwas undeutlicher wahrzunehmen. An einzelnen Stellen, besonders in den Maschenzwischenräumen der grösseren Gefässe, sind auch die zarteren Gefässe der mittlern Chorioidealgefässschichte zu erkennen.

Die Chorioidealgefässe prägen sich hiebei als lichter- und dunkler-orangegelbe, ihrer ganzen Breite nach gleichmässig gefärbte, bandartige Streifen aus, welche sich, bald mehr bald weniger geschlängelt, in verschiedener (vorzüglich peripherer) Richtung verbreiten, und theils oberflächlicher, theils tiefer liegend, wiederholt sich theilen und vielfach mit einander in Verbindung treten. Hiedurch entsteht ein unregelmässiges, theils engeres theils weiteres, mehr weniger gestrecktes Maschenwerk, welches in erheblichem Abstande hinter der Netzhaut-Gefässausbreitung liegt, und dessen einzelne Gefässe theils grössere oder gleiche Durchmesser wie die Netzhautgefässe besitzen, theils aber auch von so geringem Durchmesser sind, dass sie endlich dem Gesichte sich entziehen.

Die Maschenzwischenräume dieses Gefässnetzes sind — mit Ausnahme der zart gekörnten Stellen des Augengrundes — gleichmässig weissgelblich gefärbt und grell erleuchtet, ja stellenweise sehnenartig glänzend. In ihrem Bereiche sieht man bedeutend tiefer in den Augengrund hinein, und überzeugt man sich leicht, dass jene Gewebsschichten, welche vorzüglich Licht reflectiren, theilweise in nicht unerheblichem Abstande hinter den Chorioidealgefässen gelagert sind und grossentheils der Sclerotica angehören.

Am linken Auge ergibt sich ganz derselbe Augenspiegelbefund.

# Taf. V, Fig. 29 u. 30.

Fig. 29 aufrechtes, 7mal vergrössertes Bild und Fig. 30 umgekehrtes, 4mal vergrössertes Bild des Grundes eines normalgebauten Auges.

Elisabeth W.....i, Weissnäherin, 24 Jahre alt, mittelgross, kräftig gebaut, brunett — war nie schwer erkrankt gewesen. Sie sah und sieht noch zur

Zeit gut und ausdauernd in der Nähe und Ferne, und arbeitet täglich 8-9 Stunden, auch länger, ohne Augenermüdung.

Die Augen erweisen sich als normal gebaut (Gl.  $\infty$ ). Mit dem rechten Auge wird Schrift 1 von 3 ½ bis 16 Zoll; mit dem linken dieselbe Schrift von 3 ½ bis 14 Zoll Abstand gelesen.

Mit dem lichtschwachen Spiegel beleuchtet, werden die Pupillen stark und gleichmässig gelbröthlich erhellt, wobei sich die Medien als vollkommen durchsichtig ergeben. Ebenso erweist sich der Augengrund, mit Ausnahme der Stelle der Macula latea, in beiden Augen normal.

Mit dem lichtschwachen Spiegel im aufrechten Bilde bei 14 maliger Linearvergrösserung betrachtet (siehe Taf. V, Fig. 29, rechtes Auge)\*), erscheint der Sehnervenstamm in seiner mittleren Partie gelbweisslich, peripherisch u. z. nach aussen zu sehr zart grau röthlich; nach innen, oben und unten schwach röthlich gefärbt und daselbst zugleich äusserst zart radiär gestreift. Seine Oberfläche entspricht der Netzhaut-Innenfläche. Bei Einstellung des beobachtenden Auges für die tieferen Schichten des Sehnerven prägt sich die Lamina scribrosa mit ihrer schwach blaugrauen Fleckung deutlich aus. Die Grenze des Sehnervenstammes, sewie der weiss-gelbliche Bindegewebsring sind nach innen und aussen deutlich, nach oben und unten zwischen den Haupt-Centralgefässstämmen weniger deutlich ausgeprägt; nach innen zu schliesst sich ein kleinerer, nach aussen ein grösserer Pigmentsaum an den Bindegewebsring an.

Der tibrige Augengrund ist bis auf die Stelle der Macula lutea normal gelbroth gefärbt und deutlich gekörnt.

Die Centralgefässe verhalten sich normal (wie in dem Fig. 25 beschriebenen Falle).

Die Netzhaut ist allenthalben normal durchsichtig. Die Macula latea, 13/4 Opticusdurchmesser vom äussern Sehnervenrande entfernt und in ihrem Centrum über 1/8 Opticusdurchmesser tiefer gestellt als die Sehnervenmitte, hat in ihrem Centrum einen kleinen kreisrunden Fleck von dem Durchmesser eines Venenhauptstammes, welcher Fleck von weissgelblicher Farbe und so stark erleuchtet ist, dass er Strahlen nach allen Richtungen gleich einem Leuchtpunkte auszusenden scheint.

Dieser helle Fleck ist scharf, wie durch eine schwärzliche Linie, begrenzt. In demselben findet sich eine kleine, schwarze, scharf begrenzte keilförmige Stelle, welche ihre Basis am obern-äussern Rande des hellen Fleckes hat, und mit ihrer Spitze in schräger Richtung nach unten-innen bis zum Centrum dieses hellen Fleckes reicht. — Der helle Fleck selbst liegt inmitten eines braunrothen Dreieckes, dessen Area gegen den hellen Fleck zu einen dunkleren, peripherisch einen lichteren braunrothen Farbenton aufweist. Die Begrenzung dieses Dreieckes ist eine ziemlich bestimmte; seine Körnung ist eine ähnliche, nur dichtere als die des übrigen Augengrundes. Die beiden kürzeren Seitenränder desselben bilden mit einander einen an der Spitze abgerundeten rechten Winkel, der nach aussen-unten gerichtet ist; der längere Seitenrand, die Hypotenuse des Dreieckes, hat eine Länge von 2, eines Sehnervendurchmessers, und ist in der Richtung von oben-aussen nach unten-innen im Augengrunde gestellt.

Dieses Bild wurde auch in 14matiger Vergrößerung gezeichnet, zum Behufe der Veröffentlichung in meinem größeren Atlasse; in dem vorliegenden Handatlasse dagegen wurde des Formates und der Eintheilung halber dasselbe blos in 7maliger Vergrößerung dargestellt.

Wird dieses Auge im umgekehrten Bilde, d. i. mittelst eines lichtstarken Spiegels und eines Convexglases von 2 Zoll Brennweite untersucht, so erscheint sein Inneres bedeutend lichtintensiver als früher; die Erhellung aber zeigt sich als eine ungleichmässige, indem das Licht je nach der Stellung des Spiegels und der Linse an der einen oder andern Stelle am intensivsten ist und in peripherischer Richtung allmälig abnimmt. Das Bild des Augengrundes (siehe Taf. V, Fig. 30, rechtes Auge) erfährt bei diesem Vorgange nur eine 3 bis höchstens 5malige Vergrösserung\*), es lässt daher seine einzelnen Theile in entsprechend geringeren Grössenverhältnissen, dagegen in bedeutend grösserer Licht- und Farbenintensität, unter schärferer Contourirung, und somit deutlicher von einander sich abhebend als im aufrechten Bilde hervortreten. — Das Bild ist ein umgekehrtes, es finden sich daher die beim aufrechten Bilde oben im Sehfelde gelagerten Theile nun nach unten, die linksgelegenen nun nach rechts und vice versa gestellt. Man überblickt hiebei einen bedeutend grösseren Theil des Augengrundes als im aufrechten Bilde, u. z. eine Strecke circa 4 bis 5 Opticusdurchmesser gross; die Orientirung ist daher eine schnellere, man verfolgt die einzelnen Theile des Bildes leichter, vernachlässigt oder übersieht nicht leicht irgend eine Stelle des Augengrundes, und erlangt rasch und mit leichter Mühe einen Gesammtüberblick, wobei ausserdem das Bild sich ausdruckvoller, plastischer darstellt als das aufrechte; - dagegen lässt die geringere Vergrösserung manche Einzelheiten nicht so deutlich hervortreten; lässt die grosse Lichtintensität manche Farbendifferenzen bedeutender erscheinen als sie wirklich sind, sowie entgegengesetzt manche Farbentöne — und zwar die zarteren — gar nicht zur Geltung gelangen, sondern übertäubt sie; insbesondere aber tritt die sphärische Aberration sehr auffallend hervor, verzieht die peripherisch gelegenen Theile des Bildes, ja oft das ganze Bild, und kann Veranlassung zu Beobachtungs- und Beurtheilungsfehlern geben.

Im umgekehrten Bilde nun erscheint der Sehnerv röthlich gefärbt, lichter-röthlich in der Mitte, bedeutend dunkler in der Peripherie. Die Lamina cribrosa ist nicht wahrzunehmen. Der Bindegewebsring ist nur als eine schmale, weissgelbliche Grenzlinie undeutlich ausgeprägt; dagegen treten die Pigmentsäume am Sehnervenumfange sehr auffallend, bedeutend dunkler, beinahe schwärzlich von Farbe und geringer in ihrem Durchmesser, hervor.

Die Centralgefässe zeigen, entsprechend der geringeren Bildgrösse, auch kleinere Durchmesser und eine dunklere Färbung, heben sich durch letztere deutlicher vom übrigen Augengrunde ab, und bilden ein dichteres, scheinbar reicheres Gefässnetz; ihre hellere Mitte und dunklere Contourirung, sowie ihre zarten Verzweigungen können jedoch nicht so deutlich und so weit verfolgt werden, wie im aufrechten Bilde.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung erscheint sehr stark erleuchtet und dunkel-gelbroth gefärbt, ohne dass jedoch eine Körnung deutlich zu erkennen wäre; dagegen treten an einigen Stellen, besonders peripher, in mehr oder minder undeutlichen Umrissen, die grösseren Chorioidealgefässe als licht-röthliche Streifen, und ihre Zwischenräume als dunklere, licht-braunröthliche Flecke hervor.

<sup>\*)</sup> Um die Differenz zwischen dem aufrechten und verkehrten Bilde entsprechend deutlich auszuprägen, hätte das aufrechte Bild (Fig. 29) eigentlich bei einer 14maligen Linearvergrößerung (wie die Bilder meines größeren Atlasses) dargestellt werden sollen; das Format jedoch wie die weiteren Verhältnisse des vorliegenden Handatlasses gestatteten, wie schon erwähnt, nur eine 7malige Vergrößerung des Bildes 29. — Die Bilder 30 und 29 ergeben daher eine Differenz in der Vergrößerung von 4:7, welche in Wirklichkeit 4:14 beträgt.

Die Netzhaut erscheint ebenfalls aller Orten durchsichtig; doch ist an ihrer Innenfläche deutlich ein glasartiger Reflex (eine Spiegelung) wahrzunehmen.

Die Macula lutea dagegen prägt sich in vollkommen abweichender Weise aus. Sie ist nun, im umgekehrten Bilde, gegen die Nasenseite zu und etwas aufwärts vom Sehnerv gelegen. Man sieht daselbst einen ovalen, scharf begrenzten, ziemlich gleichmässig dunkel-braunrothen Fleck, umgeben von einem hellen weissgelblichen Saume. Der Fleck hat eine Länge von 1½ und eine Breite von mehr als ½ eines Opticusdurchmessers, und ist mit seiner Längsaxe schräge von aussen-oben nach innen-unten in einer Winkelrichtung von 15° zur horizontalen Mittellinie des Augengrundes gestellt. Der ihn umgebende Saum hat die Breite eines mittleren Arterienstammes, und keine scharf gezeichnete Umfangscontour.

In der Mitte des braunrothen ovalen Fleckes ist das im aufrechten Bilde deutlich ausgeprägte dunkle Dreieck kaum erkennbar durch seine nur etwas dunklere Färbung. Dasselbe zeigt sich jetzt umgekehrt gestellt, wobei die längste Seite ebenfalls von oben-aussen nach unten-innen, die abgestumpfte Spitze aber nach innen-oben gerichtet ist. Der weissgelbliche Fleck im Dreiecke mit dem schwärzlichen Keile ist nicht sichtbar.

Dieses eben beschriebene Bild der Macula lutea hat dabei in seiner ganzen Erscheinung etwas Unsicheres, Unbestimmtes, Schwankendes; man kann nicht genau erkennen, ob es in seiner Flächenausdehnung tiefer oder oberflächlicher gelagert ist als die Netzhautebene; indem es bei leichten Bewegungen des vorgehaltenen Convexglases nach den verschiedensten Richtungen hin- und herschwankt, verändert es zugleich seine Form und seine Grössenverhältnisse.

Die Untersuchung des linken Auges ergibt im aufrechten sowohl als verkehrten Bilde ganz denselben Anblick wie rechterseits.

### Taf. V, Fig. 31 u. 32.

Fig. 31 aufrechtes, 7mal vergrössertes Bild und Fig. 32 umgekehrtes, 4mal vergrössertes Bild des Grundes eines astigmatischen Auges.

Rosa M...l, 17 Jahre alt, mittelgross, von kräftigem Körperbaue und gesundem Aussehen — hatte nie über ein erhebliches Leiden zu klagen gehabt, jedoch von Kindheit an weniger gut als Andere gesehen. Eine Veränderung in ihrem Sehvermögen hatte sie nie wahrgenommen.

Bei äusserer Besichtigung findet man an den Augen nichts Krankhaftes vor.

Die Untersuchung rücksichtlich der dioptrischen Einstellung und Sehschärfe ergibt dagegen, dass beide Augen im hohen Grade astigmatisch sind, und dass auf 20 Schuh Abstand mit dem rechten Auge nur mehr Schrift 21, mit dem linken Schrift 22 mit Mühe gelesen wird.

Am linken Auge zeigt sich der Meridian der stärksten Krümmung aufrecht gestellt, wobei jedoch sein oberes Ende von der Verticallinie um 15° nach innen abweicht. In diesem Meridiane ist das Auge im Zustande der Accomodationsruhe für divergirend einfallende Strahlen (Gl. — 40) eingestellt; im Meridian der schwächsten Krümmung dagegen ist es für convergirend einfallende Strahlen (Gl. + 10) eingerichtet.

Concave wie convexe sphärische Gläser erzielen keine Besserung im Sehen; dazegen wird durch eine Cylinderglas-Combination, bestehend aus einem Concav-Cylinderglase — 40, dessen Axe mit ihrem inneren (Nasen) Ende um 15° nach ab-

wärts von der Horizontallinie gestellt ist und einem Convexcylinderglase + 10, dessen Axe in entsprechender Weise um 15° nach innen (nach der Nasenseite zu) von der Verticallinie abweicht, die Sehschärse so weit erhöht, dass Schrift 18 auf 20 Schuh Abstand mit Sicherheit gelesen werden kann.

Mit dem lichtschwachen Spiegel untersucht, erweisen sich die Medien dieses linken Auges als vollkommen durchsichtig. Die Pupille ist normal stark und gelbröthlich doch ungleichmässig erhellt. Die Lichtintensität ist an Einer Stelle grösser, und vermindert sich peripher, besonders in horizontaler Richtung rasch; sie wechselt auch bei leichten Spiegelbewegungen — wobei es den Anschein hat als ob die Medien das Licht in unregelmässiger Weise brechen und reflectiren würden.

Der Augengrund, im aufrechten Bilde betrachtet, zeigt sich normal erhellt, etwas dunkler gelbroth als gewöhnlich gefärbt; sein Bild hat jedoch etwas Unbestimmtes, es erscheint wie durch sphärische Aberration verzogen, u. z. in nahezu senkrechter Richtung; es zeigt bei leichten Schwankungen des Spiegels etwas Unstätes, Unsicheres, und scheint sich in geringem Masse horizontal hin und her zu verrücken.

Der Sehnerv (siehe Taf. V, Fig. 31, linkes Auge) \*), nur gegen aussen und innen zu in seiner Peripherie deutlich abgegrenzt, ist oval u. z. auffallend in die Länge gezogen — wobei seine Längenaxe nahezu senkrecht und nur in geringem Grade von oben-innen nach aussen-unten gestellt ist.

In seiner Mitte, zwischen den hervortretenden Centralgefässen, ist er weissgelblich gefärbt; seine Oberfläche ist an dieser Stelle vertieft (siehe Beschreibung zu Fig. 42) und es lässt sich im Grunde der Excavationsstelle die grauliche Fleckung der Lamina cribrosa erkennen. In seinen peripheren Partien, deren Oberfläche normal in der Netzhautebene liegt, hat er eine stark röthliche Färbung. Diese Röthung nimmt in horizontaler Richtung, vom Excavationsrande gegen den äussern und innern Sehnervenrand hin allmälig an Intensität ab und ist daselbst eine gleichmässige; nach oben und unten dagegen nimmt sie in derselben Richtung an Intensität zu und geht allmälig in die Färbung des übrigen Augengrundes über — hiebei ist der Sehnerv in den tieferen Theilen gleichmässig geröthet, in den oberflächlichen aber zart röthlich gestreift Diese röthliche Streifung beginnt äusserst zart am Excavationsrande, wird immer deutlicher und deutlicher, ist am stärksten oberhalb des Sehnervenrandes und in der nächsten Umgebung desselben ausgeprägt, und verbreitet sich, allmälig undeutlicher werdend, 2 bis 3 Opticusdurchmesser weit im Augengrunde. Sie ist eine radiäre, und zieht fächerförmig nach auf- und abwärts - wobei jedoch die einzelnen Streifen unter spitzeren Winkeln auseinander weichen als bei der normalen radiären Opticusfaserausbreitung; sie ist in den mittleren Partien (gerade nach auf- und abwärts) am dichtesten und dunkelsten, seitlich jedoch minder dicht (die Fasern sind weitständiger), theilweise selbst lückenhaft, lichter, und verliert sich allmälig in dem gelbröthlichen Farbentone der äussern und innern Partie des Augengrundes. — Durch diese Streifung wird der obere und untere Rand des Sehnerven vollkommen verdeckt; der äussere und innere auffallend flach gekrümmte Rand desselben dagegen ist ganz deutlich durch braunrothe Pigmentsäume markirt. An diesen Stellen des Sehnervenumfanges ist auch der Bindegewebsring erkennbar, der jedoch gegen den Sehnervenstamm zu nicht deutlich begrenzt erscheint.

Die Centralgefässe besitzen normale Durchmesser und eine etwas dunklere Färbung; ihre Verzweigung ist eine sparsamere, ihr Verlauf ein bedeutend mehr

<sup>\*)</sup> Wie bei Fig. 29, so wurde auch dieses Bild des Formates und der Eintheilung dieses Handatlasses wegen nur in einer 7maligen Vergrösserung wiedergegeben.

gestreckter als im normalen Auge. Sie sind hauptsächlich in 2 Hauptbündel zusammengedrängt, die im Bereiche und in der Richtung der fächerförmigen Streifung nach auf- und abwärts streben, und sich grossentheils erst ausserhalb derselben, weit vom Sehnerv entfernt, mehr in radiärer Weise im Augengrunde ausbreiten. Hiedurch erscheint die innere und äussere Partie des Augengrundes, besonders die Stelle und Umgebung der Macula lutea, in hohem Grade gefässarm, und können nur einzelne ganz kleine Gefässchen vom Opticus aus nach innen, und nur ein einziges Gefässchen nach aussen gegen die Macula lutea zu eine kurze Strecke weit verfolgt werden.

Die Netzhaut ist durchsichtig bis auf die Stelle der radiären Streifung, welche in deren oberflächlichsten Schichten gelagert ist; die Macula lutea prägt sich nicht in besonderer Weise aus.

Der gelbrothe Augengrund ist mit Ausnahme der etwas dunkler röthlichen, radiär gestreiften Partien allenthalben gleichmässig gefärbt und normal gekörnt.

Untersucht man dieses Auge im umgekehrten Bilde (mittelst eines lichtstarken Spiegels und einer vorgehaltenen Convexlinse von 2 Zoll Brennweite), so zeigt sich das Innere des Auges sehr stark und ebenfalls ungleichmässig erhellt, sowie sehr dunkel-gelbroth gefärbt. Die Medien scheinen in noch höherem Grade unregelmässig die Lichtstrahlen zu brechen und zu reflectiren; die Beleuchtungsintensität ist aber in nahezu horizontaler Richtung überwiegend, und nimmt nach oben und unten zu verhältnissmässig rasch ab.

Das Bild des Augengrundes (siehe Taf. V, Fig. 32, linkes Auge) erscheint nun in einer 3 bis höchstens 5maligen Vergrösserung\*), und gegenüber dem aufrechten Bilde im allgemeinen licht- und farbenintensiver, sowie in seinen einzelnen Theilen deutlicher markirt; dagegen sind die Letzteren bedeutend mehr verzogen und zwar in der Richtung von innen und etwas oben nach aussen und etwas unten.

Der Sehnerv zeigt sich noch mehr länglich als im aufrechten Bilde, und hat seine Längenaxe in der eben angegebenen Richtung (von innen-oben nach aussen-unten) gestellt — ist somit gegen früher beinahe in entgegengesetzter Richtung verlängert, verzogen. Die Mitte des Schnerven ist etwas heller — die Peripherie etwas dunkler — doch gleichmässig roth gefärbt. Die im aufrechten Bilde deutlich sichthare Streifung im Sehnerv und dessen Umgebung ist jetzt nicht wahrnehmbar; so auch ist die Sehnervenexcavation nicht deutlich erkennbar, und die grauliche Fleckung der Lamina scribrosa nicht sichtbar. Die Grenze des Opticus erscheint dagegen ringsum deutlich, und zeigt sich rings von einem dunkel-braunrothen, beinahe schwärzlichen, gegen die Macula lutea zu etwas breiteren Pigmentsaume umgeben. Der Bindegewebsring ist nicht wahrzunehmen.

Von den Centralgefässen sind nur die Hauptstämme und die grösseren Äste deutlich sichtbar; aber auch diese sind nur in verhältnissmässig kurzer Strecke zu verfolgen — wesshalb der Augengrund im allgemeinen bedeutend gefässarm erscheint. Die Gefässe haben, entsprechend der geringen Bildvergrösserung, auch bedeutend geringere Durchmesser und eine dunklere Färbung als im aufrechten Bilde; sie haben aber auch eine vollkommen andere Verlaufs- und Vertheilungsweise. Sie

<sup>\*)</sup> Indem das Bild Fig. 31 nur in einer 7maligen Vergrösserung dargestellt wurde, so geben die Bilder 32 und 31 nur eine Differenz der Vergrösserung von 4:7, welche in Wirklichkeit 4:14 beträgt.

verlaufen nämlich zwar ebenfalls von der Mitte des Sehnerven aus, mehr weniger gestreckt bis zur Opticusgrenze oder über dieselbe hinaus — und zwar hier in der Richtung der kürzeren Opticusaxe; anstatt aber, wie im aufrechten Bilde, zusammengedrängt nach auf- und abwärts zu streben und da sich zu verästeln, weichen die nach einer Seite über die Opticusgrenze schreitenden Gefässe rasch auseinander, und streben, indem sie kleinere oder grössere Bögen beschreiben, dem äussern und innern Theile des Augengrundes zu, um sich daselbst zu verzweigen. Es erscheint daher, dem aufrechten Bilde entgegengesetzt, die obere und untere Partie des Augengrundes vorzüglich gefässarm, und zeigen sich die Gefässe in entgegengesetzter Richtung zusammengedrängt (von innen- etwas oben nach aussen- etwas unten, also in der Richtung der Längenaxe des Opticus). Hier verfolgen aber nicht, wie im aufrechten Bilde, die aus einer Seite des Sehnerven hervortretenden Gefässe auch die gleiche Richtung im Augengrunde; sondern es verfolgt immer die gleiche Anzahl der aus entgegengesetzten Seiten des Opticus hervortretenden Gefässe eine Richtung im Augengrunde — und zwar entweder nach aussen oder nach innen zu.

Die Netzhaut erscheint auch in diesem Bilde allenthalben durchsichtig; sie reflectirt (spiegelt) jedoch von ihrer Innenfläche verhältnissmässig sehr viel Licht.

Die Macula lutea ist, gleichwie im aufrechten Bilde, durch nichts besonderes markirt; der Augengrund im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung dagegen erscheint ziemlich gleichmässig dunkelgelbroth, ohne mit Sicherheit eine Körnung erkennen zu lassen.

Das rechte Auge zeigt ganz die gleichen Erscheinungen bei der Augenspiegeluntersuchung, sowie die gleichen Differenzen zwischen dem aufrechten und verkehrten Bilde.

# Taf. VI, Fig. 33.

### Vergrösserung 8.

#### Opticustheilung.

Gustav W...e, Bauerssohn, 12 Jahre alt, nicht geimpft — war im 2. Lebensjahre an den Blattern, im 8. am Scharlach erkrankt, erlitt ein Jahr später einen Bruch des rechten Oberarmes, der rasch und gut heilte; war aber übrigens stets gesund.

Er hatte von Kindheit an, gleichwie zwei seiner Geschwister, nicht so scharf wie die meisten anderen Menschen gesehen; hat aber eine Veränderung in seinem Sehvermögen nie wahrgenommen. Er konnte die Gegenstände, wie z. B. Näh- oder Stecknadeln nur schwer unterscheiden, und musste sie zu diesem Behufe nahe an die Augen bringen; grössere Gegenstände sah er in der Nähe und in der Ferne gut, auch bewegte er sich im Freien sicher und nicht wie ein Kurzsichtiger, für den er im allgemeinen galt.

Er trat vor Kurzem bei einem Uhrmacher in die Lehre, und da sein Sehvermögen den gestellten Anforderungen nicht entsprach, wurde er zur ärztlichen Untersuchung vorgestellt.

Beide Augen erscheinen in ihren äusseren Theilen normal gebildet und gesund. Die Pupillen sind von normaler Grösse und Beweglichkeit. Mit dem rechten Auge wird nur bei grosser Anstrengung Schrift 3 auf 3 Zoll — mit dem linken, ebenfalls nur mit Mühe, Schrift 4 auf 4 ½ Zoll Entfernung gelesen.

Mit dem Augenspiegel untersucht, ergeben sich in beiden Augen die Pupillen in normaler Weise gleichmässig erhellt, und die Medien allseitig durchsichtig — welche letztere übrigens das Licht auch in vollkommen normaler Weise zu brechen und zu reflectiren scheinen.

Beide Augen haben einen übersichtigen (hypermetropischen) Bau und zwar das rechte Auge Gl. + 30, das linke Gl. + 24 Zoll.

Der Augengrund im aufrechten Bilde mit dem lichtschwachen Spiegel angesehen (siehe Taf. VI, Fig. 33, linkes Auge) erscheint im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung seiner grösseren Ausdehnung nach normal gelbroth gefärbt und gekörnt; dagegen nach oben und unten vom Sehnervenquerschnitte in der Ausdehnung von 2 bis 3 Opticusdurchmessern äusserst zart röthlich gestreift und hiedurch etwas dunkler tingirt.

Diese röthliche Streifung beginnt im Sehnerv von einer Linie, welche etwas schräge, von innen-oben nach aussen-unten gestellt ist, und den Sehnerv in zwei nahezu gleiche Hälften scheidet; sie breitet sich, über den Sehnervenrand hinweg, nahezu in derselben Richtung nach oben-aussen, sowie nach unten-innen im Augengrunde aus, sie ist jedoch so zart und so wenig scharf ausgeprägt. dass sie mit voller Sicherheit nur bei vollkommen genauer Einstellung des untersuchenden Auges nachgewiesen werden kann. Die einzelnen Streifen sind hiebei in ihrem Beginne in der Mitte des Sehnerven leicht nach ein- und rückwärts gekrümmt, als würden sie gleich den Centralgefässen, aus der Tiefe hervorgehend, in die Netzhaut umbiegen. Weiterhin verlaufen sie grossentheils geradelinig und unter einander parallel, und erst in einem Abstande von 11/2 bis 2 Sehnervendurchmessern vom Opticusrande breiten sie sich leicht fächerformig aus. Am deutlichsten ist die Streifung in den peripheren Partien des Opticus und über der Sehnervengrenze ausgeprägt, welche letztere eben durch sie vollkommen gedeckt wird; am dichtesten erweist sie sich in ihren mittleren Partien im Bereiche der Centralgefässstämme. In seitlicher Richtung nach aussen und innen zu wird sie weniger dicht, mehr unterbrochen, und das Gewebe durchscheinender; in peripherischer Richtung nimmt sie an Dichte und Deutlichkeit ab, um sich endlich ohne bestimmte Grenze zu verlieren. — Diese Streifung entspricht nach ihrer Lage in der Oberfläche des Sehnerven und in der oberflächlichen Schichte der Netzhaut vollkommen der Opticusausbreitung daselbst; die einzelnen Streifen sind jedoch — wie schon erwähnt nicht wie bei dieser radiär gestellt und nach allen Richtungen hin gleichmässig vertheilt, auch decken sie mehr oder weniger vollständig einzelne Partien der Centralgefässe — vor allem aber die zarteren Stämmchen.

Der Sehnervenquerschnitt, nur in seinem äussern und innern Rande deutlich markirt, scheint die normale Grösse zu besitzen, ist aber oval geformt und mit seiner Längenaxe in der Richtung der röthlichen Streifung von obenaussen nach unten-innen gestellt. Der Sehnervenstamm ist seiner ganzen Ausdehnung nach schmutzig röthlich gefärbt, und lässt an seinem innern, vorzüglich aber an seinem äussern Umfange den weissgelblichen Bindegewebsring erkennen.

Die Centralgefässe, von welchen die nach auf- und abwärts ziehenden Haupt-Venenstämme am deutlichsten ausgeprägt sind, zeigen einen vollkommen unregelmässigen Verlauf und eine irreguläre Vertheilungsart; ihre Verzweigung ist eine spärlichere — namentlich mangeln grossentheils die kleineren Gefässe. Sie entwickeln sich nicht aus gemeinsamen Hauptstämmen, sondern treten vereinzelt neben einander unter leichter bogenförmiger Krümmung in der obern und untern peripheren Partie des Sehnernen aus der Tiefe hervor, und verlaufen in auffallend geradeliniger Richtung, entsprechend der röthlichen Streifung, nach auf- und abwärts im Augengrunde. Hiebei sind sie enge an einander gedrängt, inmitten der röthlichen Streifung gelagert, und weichen erst in grösserer Entfernung vom Opticusrande in geringem Masse auseinander — woselbst oben und unten einzelne Gefässe von den Hauptstämmen sich abzweigen, und im weiten Abstande die Macula lutea umkreisen. Vom Opticus aus nach innen und aussen lässt sich im Augengrunde keine Gefässverzweigung wahrnehmen. — Durch diese eigenthümliche Gefässvertheilung erscheint die obere und untere Partie des Augengrundes relativ gefässreicher, die äussere dagegen (im Bereiche und in der Umgebung der Macula lutea), insbesondere aber die innere Partie des Augengrundes nahezu gefässlos.

Die Netzhaut ist bis auf die Stelle der röthlichen Streifung allenthalben normal durchsichtig, und die Macula lutea nicht in besonderer Weise markirt.

Der Anblick des Augengrundes bietet im allgemeinen viel Ähnlichkeit mit dem aufrechten Bilde eines astigmatischen Auges bei vertical gestellter Längsaxe des Sehnerven, unterscheidet sich aber davon wesentlich durch den Umstand, dass das Bild unverändert dasselbe bleibt, ob der Augengrund im aufrechten oder im verkehrten Bilde zur Ansicht gebracht wird.

Die Untersuchung des rechten Auges gibt denselben Befund — nur dass die erwähnten Einzelheiten des Bildes weniger scharf ausgeprägt sind.

# Taf. VI, Fig. 34.

#### Vergrösserung 8.

## Opticusausbreitung.\*) (Markhaltige Fasern in der Netzhaut.)

Katharina B.....y, 12 Jahre alt, ein kräftiges, gut genährtes und gesund aussehendes Bauernkind — soll nie erheblich krank gewesen sein. Augenleiden hatte sie nie gehabt, und soll stets in allen Entfernungen, so auch in der Schule und im Nähunterrichte, vollkommen gut und ausdauernd gesehen haben.

Zufällig einer Augenspiegeluntersuchung unterzogen, wurden in beiden übrigens normal gebildeten, gesunden und im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellten Augen folgende Veränderungen an der Eintrittsstelle des Opticus wahrgenommen.

Im linken Auge, mit welchem Schrift 1 von 2½ bis 19 Zoll Abstand gelesen wurde, erscheint (siehe Taf. VI, Fig. 34) der peripherisch schwach röthlich gefärbte, normal grosse Sehnervenstamm sammt seinem weissgelblichen Bindegewebsringe nur in seinem äussern-obern und innern-untern Umfange normal geformt und deutlich begrenzt. An den übrigen Stellen seiner Peripherie ist der Sehnerv von flammenartigen weisslichen Flecken bedeckt, welche sich von den peripheren Theilen des Opticusstammes aus über den Bindegewebsring hinweg in den übrigens normal gelbroth gefärbten und deutlich gekörnten Augengrund verbreiten.

Der nach unten-aussen hinragende Fleck hat eine conische Form; die nach oben, sowie die nach innen-oben gerichteten Figuren zeigen eine mehr ovale Gestalt und vereinigen sich an ihrer Basis.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, Taf.

Diese Flecke sind weisslicher, stellenweise leicht gelbröthlicher, seidenartig glänzender Farbe, und zeigen zum grössten Theile eine äusserst zarte peripherische Streifung, welche der Opticusausbreitung conform und theils weisslich, theils schwach röthlich gefärbt erscheint. Sie beginnen in den peripheren Theilen des Opticus ohne deutliche Begrenzungscontour, nur erkennbar durch ihre lichtere Färbung; die Begrenzung wird jedoch weiterhin, im Bereiche des gelbrothen Augengrundes, deutlicher, wenn sie gleich nie als scharfe Contour erscheint.

Die Streifung entwickelt sich in den centralen Partien dieser Flecke nur allmälig, undeutlich und ungleichartig; gewinnt im weiteren Verlaufe an Deutlichkeit, und tritt vor allem an den peripheren Rändern bestimmt hervor, welche dadurch

ein sehr fein gezahntes Aussehen gewinnen.

Ausser den erwähnten 3 Flecken ist im Augengrunde noch ein 4. sichtbar und zwar in nur geringem Abstande vom innern-untern Rande des Sehnerven, so dass zwischen letzterem und dem Flecke ein schmaler, bandartiger Theil des gelbrothen Augengrundes zur Ansicht gelangt. Dieser 4. Fleck hat seine breite Basis dem Sehnervenrande zugewendet, und läuft gegen innen-unten in eine stumpfe Spitze zu; er ist in gleicher Weise wie die übrigen gestreift und begrenzt, weniger stark lichtreflectirend und von mehr gelbröthlicher Farbe.

Sämmtliche Flecke haben eine mit der Retina übereinstimmende Flächenausdehnung, sind deutlich vor der Chorioideal-Innenfläche, grossentheils etwas tiefer als die Centralgefässe gelagert; an einzelnen Stellen jedoch erscheinen die Gefässe mehr weniger tief in die Substanz der weisslichen Flecke eingebettet, und werden hiedurch mehr oder minder undeutlich, verdeckt. Abgesehen von diesen Stellen erweisen sich sämmtliche Centralgefässe vollkommen normal bezugs ihrer Verbreitung und Theilung, ihrer Durchmesser, Färbung und ihres Verlaufes.

Die Netzhaut erweist sich normal durchsichtig und die *Macula lutea* ist nicht besonders markirt, 1½ Opticusdurchmesser vom Sehnervenrande abstehend und mit ihrem Centrum ¼ Opticusdurchmesser tiefer als das Centrum des Sehnerven gestellt.

Die Untersuchung bezüglich der Grösse und Form des Mariotte'schen (blinden) Fleckes an diesem Auge ergibt eine den gezeichneten weisslichen Flecken ent-

sprechende Vergrösserung und Gestaltveränderung desselben.

Im rechten Auge, mit welchem Schrift 1 von 3 bis 20 Zoll Abstand mit Leichtigkeit gelesen wurde, findet sich im allgemeinen der nämliche Augenspiegelbefund, nur erscheinen die weisslichen Flecke — deren einer nach oben-aussen, einer nach unten-aussen und ein dritter, der kleinste, nach innen-unten vom Schnervenumfange, und zwar in der Verlaufsrichtung der Hauptgefässstämme sich ausbreitet — bedeutend schmäler und kürzer; sie sind viel weniger stark entwickelt und ausgebreitet, bedeutend weniger grell weisslich, mehr durchscheinend, wenngleich ebenso deutlich gestreift, und die Gefässe nicht so hochgradig deckend. Der Mariotte'sche Fleck ist auch hier, den weisslichen Flecken entsprechend, seiner Form und Grösse nach verändert.

# Taf. VI, Fig. 35.

#### Vergrösserung 8.

# Opticusausbreitung.

E. H...., Mediciner, 25 Jahre alt — hatte als Kind von 4 bis 5 Jahren an Harnbeschwerden gelitten. Als er im 8. Lebensjahre vom Scharlach befallen wurde, schwollen während der Abschuppungsperiode Unterleib, Füsse und die Lider beider Augen ödematös an — welcher Zustand jedoch schon nach wenigen Tagen schwand. Patient gibt mit Bestimmtheit an, während dieses Leidens gut gesehen zu haben, da er damals seine Zeit grösstentheils mit Lesen verbrachte. Seit dieser Krankheit war er stets gesund; nur entwickelten sich später während seiner anhaltenden Studien Mouches volantes.

Die Form der Bulbi, die Conjunctiva und Sclerotica sind normal; auf der Cornea des rechten Auges findet sich, nahezu im Centrum, eine stecknadelkopfgrosse *Macula epithelialis*, die linke Cornea ist vollkommen durchsichtig. Die Pupillen sind rund und reagiren lebhaft.

Das rechte Auge ist normal gebaut (Gl.  $\infty$ ); durch ein Diaphragma wird das Schen verbessert. Schrift 1 wird mit diesem Auge von 3 bis auf 10 Zoll Entfernung gelesen. Das linke Auge ist hypermetropisch gebaut (Gl. + 20).

Bei Untersuchung mit dem Augenspiegel findet man beiderseits die Medien durchsichtig und den Augengrund bis auf die Stelle des Sehnerveneintrittes und deren nächste Umgebung normal erleuchtet, gelbroth gefärbt und gekörnt.

Im rechten Auge (siehe Taf. VI, Fig. 35) ist der Sehnerv unregelmässig geformt; er besitzt einen normalen Querdurchmesser, ist jedoch auffallend nach aufund abwärts in die Länge gezogen. Sein äusserer und innerer Rand sind deutlich ausgeprägt, mit einem normalbreiten weisslichen Bindegewebsringe versehen, und durch braunrothe Pigmentsäume scharf begrenzt; jedoch auffallend flach gewölbt — wobei der äussere Rand mehrfach eingebuchtet erscheint.

Der Sehnervenstamm selbst hat in seinen mittleren Partien eine weissgelbliche Färbung, ist sehr stark lichtreflectirend und leicht excavirt; in seinen peripheren Partien, deren Oberfläche normal in der Netzhautebene gelagert ist, hat er eine röthliche u. z. nach innen und nach aussen eine gleichmässig röthliche Färbung, während er nach oben und unten in seinen oberflächlichen Schichten eine zarte Streifung zeigt.

Der obere und untere Randtheil des Schnerven sind nicht erkennbar, da sich von dort aus weissgelbliche hellleuchtende Flecke nach auf- und abwärts weit in den Augengrund hinein ausbreiten.

Diesen Flecken, welche eine längliche, flammenartige Gestalt besitzen, fehlt die scharfe Begrenzung; sie liegen in den oberflächlichen Schichten der Netzhaut und vor allem in der Richtung der nach auf- und abwärts verlaufenden Centralhauptstämme; sie scheinen verschiedene Dickedurchmesser, sowie eine verschiedene Dichte und leichte Niveauverschiedenheiten auszuweisen, und erscheinen da, wo sie mächtiger und oberflächlicher gelagert sind, derber, grell weissgelblich, stellenweise selbst seidenartig glänzend — dagegen an den übrigen Stellen, besonders an ihren Randtheilen, zarter, ja selbst leicht durchscheinend und theils weissgelblich, theils gelbröthlich getärbt. Sie weisen durchaus eine mehr weniger deutliche, äusserst zarte, theils licht röthliche, theils weissgelbliche Streifung aus, welche ihrer Lage und radiären Richtung nach vollkommen der Opticusfaserausbreitung

entspricht, und wodurch die Flecke selbst an ihren Rändern ein zart gezahntes Ansehen gewinnen.

Die Centralgefässe sind im allgemeinen normal nach Verbreitung, Verzweigung, Durchmessern, Färbung und Contourirung; jedoch im Bereiche der hellen Flecke, bei übrigens normal geschlängeltem Verlaufe, je nach ihrer theils oberflächlicheren, theils tieferen Lage, mehr weniger tief in dieselben eingebettet. Die einzelnen Gefässe sind daher durch die weisslichen Flecke und deren Streifung mehr oder minder vollständig gedeckt, an diesen Stellen mehr oder minder lichter gefärbt und undeutlicher, und entziehen sich selbst vollkommen dem Anblicke für eine kürzere oder längere Strecke.

Die Netzhaut ausserhalb dieser hellen Flecke erweist sich als normal durchsichtig. Die *Macula lutea* ist nicht besonders markirt, und in ihrem Centrum über 1½ Sehnervendurchmesser vom Opticusrande nach aussen und nur wenig tiefer als die Opticusmitte gestellt.

Die Projection des Mariotte'schen (blinden) Fleckes an diesem Auge auf eine 12 Zoll abstehende Fläche ergibt eine Figur, welche eine Breite von 30 Mm., eine Höhe von 84 Mm. und eine ganz gleiche Form hat wie der in Fig. 35, Taf. VI gezeichnete Sehnervenquerschnitt in Verbindung mit den aus ihm hervorgehenden hellen Flecken \*).

Im linken Auge war unter gleichen Erscheinungen eine ähnliche Opticusausbreitung, jedoch von geringerer Ausdehnung, wahrnehmbar.

# Taf. VI, Fig. 36.

#### Vergrösserung 6.

#### Opticusausbreitung.

Sebastian H....l, Taglöhner, 38 Jahre alt, war nie ernstlich erkrankt gewesen und hatte auch stets gut in der Nähe wie in der Ferne gesehen.

Gelegentlich der Entfernung eines fremden Kürpers aus der Übergangsfalte des rechten Auges wurde er auch mit dem Augenspiegel untersucht, und hiebei zeigten sich im Augengrunde die weiter unten angegebenen Abweichungen von der Norm.

Beide Augen erschienen in ihren äusserlich sichtbaren Theilen vollkommen normal gebildet, sowie die Medien normal durchsichtig. Das rechte Auge war im Zustande der Ruhe für parallele Strahlen eingestellt (Gl.  $\infty$ ) und las Schrift 1 von 7 bis 16 Zoll; das linke erwies sich in geringem Grade kurzsichtig (Gl. - 60). und las Schrift 1 auf 6 bis 14 Zoll Entfernung.

In beiden Augen erwies sich der grössere Theil des Augengrundes normal gelbroth gefärbt und deutlich granulirt; die Centralgefässe waren im allgemeinen von normaler Verbreitung, Verzweigung, Färbung und Contourirung, von normalem Durchmesser und Verlaufe — jedoch in beträchtlicher Ausdehnung auf weissliche, sehr stark lichtreflectirende Flächen aufgelagert und zum Theile in dieselben eingebettet.

Diese weisslichen Partien gingen (in beiden Augen) von den peripheren Theilen des stark rothgefärbten Sehnervenquerschnittes aus, und verbreiteten sich, den

<sup>\*)</sup> Siehe die Veröffentlichung von Dr. Otto Becker. Wiener medic. Wochenschrift. Jahrgang 1861, Nr. 28 und 29.

Hauptstämmen der Netzhautgefässe folgend, vor Allem nach oben und unten — besonders weit nach unten — in flammenartiger Gestalt.

Sie schienen unmittelbar vor der Chorioidea in den oberflächlicheren und tieferen Retinalschichten zu liegen und sich mit leicht wellenförmig gekrümmter Oberfläche parallel der Netzhautebene auszubreiten. Ihre Farbe war zumeist saturirt weiss; nur an einzelnen nicht scharf begrenzten Stellen gelblich, selbst leicht gelbröthlich. In ihrer ganzen Ausdehnung konnte man mehr weniger deutlich, besonders gegen die Ränder zu, eine sehr feine Streifung, mit der radiären Opticusausbreitung übereinstimmend, erkennen. Ihre Oberfläche erschien glatt, viel Licht reflectirend, an einzelnen Stellen seidenartig glänzend. Ihre Ränder waren durchaus unregelmässig, theils wellen- theils flammenartig geformt und, entsprechend der Streifung, leicht gezahnt.

In der Mitte am derbsten und undurchsichtigsten, erschienen diese weisslichen Flecke gegen ihre Peripherie zu dünner, durchscheinender, und konnte man daselbst durch sie hindurch den gelbrothen Augengrund in seiner Körnung erkennen. An den Stellen, wo die einzelnen Streifen weiter von einander gerückt waren, traten diese auf dem gelbrothen Augengrunde um so mehr ausgeprägt, um so schärfer begrenzt hervor.

Im linken Auge (siehe Taf. VI, Fig. 36) war nur Ein weisslicher Fleck, aber von ausserordentlich grosser Ausdehnung vorhanden, welcher die Umfangscontour des Schnerven, mit Ausnahme einer kleinen Stelle nach aussen und etwas oben, woselbst der Bindegewebsring wahrgenommen werden konnte, vollständig verdeckte. Er entwickelte sich in den peripherischen Theilen des starkröthlichen, übrigens aber normal erscheinenden Opticusstammes mit einem unregelmässig wellenförmigen, nicht scharf begrenzten, zahnartig feingestreiften Rande, und verbreitete sich von hier aus nach allen Richtungen mit Ausnahme der gegen die Macula lutea hin. Die geringste Ausdehnung besass er gegen innen; eine mächtigere gegen oben-aussen in der bogenförmigen Richtung des daselbst nach oben und aussen verlaufenden Arterien- und Venenhauptstammes; die mächtigste Ausdehnung aber hatte er nach ab- und auswärts, wo er ebenfalls den Hauptgefässstämmen folgend, bogenförmig die Macula lutea an der innern und untern Seite in geringem Abstande umgab.

Die Netzhautgefässe erschienen wie eingebettet in diese weissliche Figur. Die zarteren derselben verschwanden, bei übrigens normalem Verlaufe, beinahe vollständig in dem hellen Flecke, indem sie in denselben untertauchten und erst wieder gegen den Rand hin zum Vorschein kamen; die stärkeren verschwanden entweder ebenfalls vollständig für eine kurze Strecke, um dann allmälig aufzutauchen, wieder eine kurze Strecke mit normaler Contour und Farbe zu verlaufen und abermals zu verschwinden — oder sie tauchten stellenweise nur so weit ein, dass sie blos mehr weniger undeutlich wurden, ohne sich gänzlich der Beobachtung zu entziehen.

Die Netzhaut erwies sich ausserhalb des hellen Fleckes normal durchsichtig, und die *Macula lutea*, in deren Bereiche und nächster Umgebung der Augengrund etwas dunkler gelbroth gefärbt erschien, in ihrem Centrum über 1<sup>2</sup>/<sub>2</sub> Sehnervendurchmesser vom äussern Opticusrande nach aussen und um <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Sehnervendurchmesser tiefer gestellt als die Opticusmitte.

Am rechten Auge waren 2 solche weisse Flecke, ein oberer und ein unterer vorhanden (ähnlich wie bei Fig. 35). Jeder derselben, von der entsprechenden peripheren Opticuspartie entspringend, deckte die Sehnervencontour an der entsprechenden Stelle gänzlich und folgte sodann den Hauptgefässtämmen. Der nach unten gelagerte Fleck zog sich weiter im Augengrunde hin als der obere, jedoch nicht so weit wie am linken Auge. Die Netzhautgefässe verhielten sich ebenfalls ähnlich denen linkerseits.

Bei der eigens zu diesem Zwecke vorgenommenen Prüfung des Sehfeldes ergab sich in beiden Augen ein local beschränkter Ausfall des Sehvermögens im peripherischen Sehfelde, welcher oben und unten an den Mariotte'schen Fleck sich anschloss und der Lage und Ausdehnung nach der mit dem Augenspiegel beobachteten weissen Figur im Augengrunde entsprach.

# Taf. VII, Fig. 37.

## Vergrösserung 7.

# Pigmentanhäufung am Sehnervenumfange. \*)

Benedikt Sch....n, Soldat, 21 Jahre alt, ein kräftiges, gesund aussehendes Individuum von bräunlicher Gesichtsfarbe und dunkelbraunen Haaren — ist nie ernstlich erkrankt gewesen. Er hatte von Jugend auf stets gut in der Nähe sowohl als in der Ferne gesehen, und nie ein Augenleiden gehabt.

An den äusseren Gebilden der Augen sind keine krankhaften Erscheinungen wahrzunehmen. Die Regenbogenhäute sind braun; die Pupillen normal weit und beweglich.

Mit dem rechten, normal gebauten Auge (Gl. ∞), wird Schrift 1 von 4 bis 23 Zoll, mit dem linken leicht hypermetropisch gebauten (Gl. + 65) Schrift 1 von 5 bis 17 Zoll Entfernung gelesen.

Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel erweisen sich die Medien in beiden Augen als vollkommen durchsichtig und der Augengrund bis auf die Pigmentanhäufungen am Opticusumfange in allen seinen Theilen normal.

Im linken Auge (siehe Taf. VII, Fig. 37) ist die stärkere dieser Pigmentanhäufungen am äussern Umfange des Sehnerven gelagert; sie deckt mit ihrer mittleren Partie zum Theile den Bindegewebsring und reicht somit daselbst bis hart an die Grenze des Sehnervenstammes heran. Sie hat eine längliche beinahe geradlinige Gestalt, endigt beiderseits spitz, ist nahezu senkrecht gestellt, ragt daher mit ihren beiden Enden in die Fläche des gelbrothen Augengrundes hinein, und besteht aus sehr dunklem, nahezu schwarzem, körnigem Pigmente, welches gruppen weise aneinandergereiht ist.

Diametral gegenüber am innern Umfange des Sehnerven ist eine ähnliche nur viel kleinere Pigmentanhäufung vorhanden. Dieselbe ist im Bereiche des gelbrothen Augengrundes unmittelbar an der äussern Contour des Bindegewebsringes gelagert und reicht nur mit einem kleinen Fortsatze in letzteren hinein — sie steht daher, im Gegensatze zur äussern Pigmentanhäufung, von der Grenze des Schnervenstammes um die Breite des Bindegewebsringes ab. Beide diese Anhäufungen sind hinter der Netzhaut auf- und in den oberflächlichen Schichten der Chorioidea gelagert, und es verlaufen die in ihren Bereich gelangenden Centralgefässe in geringem Abstande über sie hinweg.

Am rechten Auge sind ähnliche Pigmentanhäufungen u. z. an denselben Orten wie linkerseits vorhanden; die äussere ebenfalls geradlinige Anhäufung ist jedoch bei gleicher Breite bedeutend kürzer, und die innere nahezu ebenso mächtige hat eine mondsichelförmige Gestalt, deckt in ihrer Ausdehnung den Bindegewebsring gänzlich, und reicht somit bis an die Grenze des Sehnervenstammes heran.

S. einen ganz gleichen, jedoch mit Amaurose verbundenen Fall in m. Schr.: Über Staar und Staaroperationen, Wien 1854. Taf. V. Fig. 29.

# Taf. VII, Fig. 38.

#### Vergrösserung 7.

# Pigmentanhäufung im Bereiche des Sehnervenstammes. \*)

Dorothea Z.....l, Dienstmagd, 19 Jahre alt — war bis auf einen Bruch des linken Vorderarmes, den sie im 11. Jahre erlitten und der rasch und gut heilte, stets gesund, und ist seit ihrem 17. Jahre menstruirt. Ihr Bau ist kräftig, die Ernährung gut. Sie hat lichtbraunes Kopfhaar.

Ueber ihre Augen hatte sie nie zu klagen gehabt, und immer und in gleichem Grade gut gesehen.

Mit dem rechten Auge, welches leicht myopisch gebaut ist (Gl. — 80) liest sie Schrift 1 auf 3½ bis 15 Zoll; mit dem linken normal gebauten Auge (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von 4 bis 18 Zoll Abstand.

An den äusseren Gebilden der Augen ist nichts Abnormes wahrzunehmen. Die Iris hat eine graublaue Farbe, die Pupillen besitzen die normale Grösse und Beweglichkeit.

Mit dem Spiegel untersucht, erweisen sich die Medien beider Augen als durchsichtig, und der Augengrund zeigt sich bis auf die Pigmentanhäufungen innerhalb des Opticus in allen seinen einzelnen Theilen normal gebildet.

Im linken Auge (siehe Taf. VII, Fig. 38) haben diese Pigmentanhäufungen die Form von Segmenten eines Ringes, welche der Sehnervencontour entsprechend gekrümmt sind. Sie bestehen aus sehr dunklem, stellenweise schwärzlichem, zu Gruppen vereinigtem, grobkörnigem Pigmente; sie haben ihrer grösseren Ausdehnung nach eine ziemlich gleiche Breite, endigen aber oben und unten in eine feine Spitze.

Die grössere Anhäufung liegt im äussern Opticussegmente, und dehnt sich beinahe über die Hälfte des Sehnerven aus; die ihr gegenüber liegende, am innern Segmente des Sehnerven befindliche, ist bedeutend kürzer, aber nahezu von gleicher Breitenausdehnung wie die andere. Beide befinden sich innerhalb des Opticus im Bereiche des Sehnervenstammes selbst, und reichen mit ihrer äussern Peripherie theils vollkommen, theils nahezu bis an die innere Contour des Bindegewebsringes, so, dass diese Contour grossentheils verfolgt werden kann. Der Bindegewebsring, allseitig deutlich sichtbar, umschliesst somit sammt dem Opticusstamme auch sämmtliche Pigmentmassen vollständig.

Diese Pigmentmassen sind nahezu in gleicher Ebene in den tieferen Schichten des Sehnerven, und zwar in der Höhe der innern Chorioidealfläche gelegen — sie sind tiefer gelagert als die Centralgefässe, welche daher auch über sie hinwegstreichen.

Am rechten Auge kommen ebenfalls Pigmentanhäufungen an denselben Stellen des Sehnerven vor, nur sind sie bedeutend geringer ihrer Masse nach und nicht so zusammenhängend. Sie haben keine so bestimmte, gleichmässige Form wie linkerseits, und bestehen theils aus einzelnen Pigmentpunkten theils aus kleineren und grösseren Pigmentgruppen, welche ganz unregelmässig in den Randtheil des Opticusstammes eingebettet erscheinen.

4\*

<sup>\*)</sup> S. einen ganz gleichen, jedoch mit Amaurose verbundenen Fall in m. Schr.: Über Staar und Staaroperationen, Wien 1854. Taf. VI, Fig. 31.

# Taf. VII, Fig. 39.

## Vergrösserung 8.

# Pigmentanhäufung am Sehnervenumfange.

Roman T....i, Soldat, 20 Jahre alt, ein Mann von gesundem kräftigem Aussehen, mit dunkler bräunlicher Hautfarbe und schwarzen Haaren — hatte im 18. Lebensjahre ein *Ulcus syphiliticum* gehabt, welches jedoch, ohne secundäre Erscheinungen hervorzurufen, bald heilte. Sein Sehvermögen sowohl in der Nähe als Ferne war von Jugend auf stets ausgezeichnet.

Die Augen erscheinen normal in ihren äusseren Gebilden, die Iris beiderseits ist dunkelbraun, die Pupillen haben eine mässige Grösse und eine sehr rasche und ausgiebige Beweglichkeit.

R. T. liest mit dem rechten normalsichtigen Auge (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von 4 bis 25 Zoll, mit dem linken (ebenfalls Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von  $4 \frac{1}{2}$  bis 22 Zoll Abstand.

Die ophthalmoscopische Untersuchung ergibt in beiden Augen reine Medien und einen dunklen, braun-gelbroth gefärbten, verhältnissmässig wenig erhellten Augengrund mit mächtigen Pigmentanhäufungen am Umfange des Sehnerven.

Alle .tibrigen Gewebstheile im Augengrunde erscheinen normal gebildet und gesund.

Im rechten Auge (Taf. VII, Fig. 39) umschliessen die zu kleineren und grösseren Gruppen und Streifen vereinigten unregelmässigen, grobkörnigen Pigmentmassen von dunkel-rothbraunem, stellenweise saturirt schwarzem Ansehen den Opticus in seiner Peripherie nahezu gänzlich. Die mächtigsten und am meisten zusammenhängenden Massen treten an der innern, dann an der äussern-untern Seite des Sehnervenumfanges auf.

Die am inneren Umfange gelegenen haben eine beträchtliche Breite und bestehen aus einzelnen Anhäufungen, die mit ihren Längenaxen vorwaltend radiär gegen die Opticusmitte gestellt sind. Sie reichen bis unmittelbar an die Grenze des Sehnervenstammes, decken den Bindegewebsring mit seinen beiden Contouren daselbst vollständig, und ragen weit in den Bereich des gelbrothen Augengrundes hinein.

Die am äussern Umfange des Sehnerven gelagerten Massen haben mehr die Form von grösseren und kleineren Kreissegmenten und bedecken und umschliessen denselben in 2- bis 3facher Reihe.

Kleine Pigmentmassen (horizontal nach aussen und nach unten) liegen daselbst auf der innern Contour des Bindegewebsringes selbst auf, und markiren hiedurch deutlich die Grenze des Sehnervenstammes; mächtigere streifige Pigmentmassen schliessen sich an die äussere Contour des Bindegewebsringes an, wodurch dieselbe in äusserst deutlicher Weise ausgeprägt erscheint, und treten in der untern Peripherie mit den weiter innen gelagerten Pigmentmassen in Verbindung. — Einige andere bogenförmige Pigmentstreifen umgeben dagegen den Sehnervenrand in einigem Abstande, schon im Bereiche des gelbrothen Augengrundes befindlich, und zeigen daselbst ein ähnliches Verhalten wie die Pigmentanhäufungen des Conus (bei Staphyloma posticum).

Die zwischen den Pigmentanhäufungen gelegenen Theile des gelbrothen Augengrundes erweisen sich gleich dem übrigen Augengrunde normal gefärbt und gekörnt.

Sämmtliche Pigmentmassen sind hinter der Netzhaut gelegen, auf die oberflächlichen Schichten der Chorioidea und in dieselben gebettet; die Netzhautgefässe verlaufen durchgehends über sie hinweg.

Im linken Auge findet sich ebenfalls, und zwar an der äussern und innern Seite des Opticus, viel Pigment angehäuft. Die einzelnen Pigmentmassen sind ähnlich geformt und gruppirt wie am linken Auge, und nur nicht so mächtig entwickelt.

# Taf. VII, Fig. 40.

#### Vergrösserung 8.

## Angeborne bläuliche Sehnervenfärbung.

Benjamin Z.....z, Xylograph, 47 Jahren alt — hatte in seiner Jugend viel an Drüsenanschwellungen gelitten, mit 7 Jahren eine Gedärmentzündung, mit 15 Jahren eine Lungenentzündung, und mit 17 Jahren eine Dysenterie tiberstanden. Von seinem 24. bis zum 28. Lebensjahre, in einer Fiebergegend Ungarns wohnend, hatte er häufig Anfälle von Intermittens gehabt. Er besass stets gesunde, in der Nähe sowohl als in der Ferne scharfsehende und bei grösster Anstrengung ausdauernde Augen; seit mehreren Jahren jedoch treten immer deutlicher die Erscheinungen der Fernsichtigkeit hervor, was ihn bewog, sich einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen.

Beide Augen erscheinen äusserlich vollkommen normal. Die Regenbogenhäute sind lichtbraun, die Pupillen mässig gross und sehr empfindlich gegen Lichtwechsel.

Mit dem rechten schwach myopisch gebauten Auge (Gl. — 60) wird Schrift 1 von 7 bis 14 Zoll; mit dem linken normal gebauten (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von 8 bis 16 Zoll gelesen.

Die Augenspiegeluntersuchung ergab beiderseits vollkommen durchsichtige Medien und einen bis auf eine auffallend bläuliche Färbung des Sehnerven in allen seinen Theilen normalen Augengrund.

Am linken Auge (siehe Taf. VII, Fig. 40) hat der Sehnervenquerschnitt eine etwas ovale Form mit senkrecht gestellter Längsaxe, und grenzt sich rings vom übrigen Augengrunde deutlich ab. Der Sehnervenstamm ist seiner ganzen Ausdehnung nach bläulich gefleckt. — Die einzelnen Flecke beginnen central mit geringerem Querdurchmesser und dunklerer Färbung, breiten sich in peripherischer Richtung allmählig aus und werden daselbst bedeutend lichter gefärbt; sie scheinen aus sehr feinen, besonders in ihrem Beginne in der Opticusmitte, scharf ausgeprägten, dicht zusammengedrängten Streifen zu bestehen, die in ihrem weiteren Verlaufe der Ausbreitung der Opticusfasern entsprechen. Von dieser radiären Richtung macht allein ein kleiner, unmittelbar nach aussen von dem Ursprunge der Centralgefässe gelegener Fleck eine Ausnahme, welcher vertical gestreift erscheint. Die blaue Streifung hört rings am innern Rande des Bindegewebsringes auf, ohne jedoch daselbst eine scharfe Grenzlinie zu bilden, und lässt hiedurch den Bindegewebsring selbst in seiner weissgelben Farbe um so auffallender hervortreten.

Die blauen, radiär (büschelartig) angeordneten Flecke sind theilweise durch eine weissliche Zwischensubstanz von einander getrennt, welche in der Sehnervenmitte die grösste Breite besitzt, in ihren einzelnen radiären Aesten aber gegen die Peripherie zu schmäler wird, und meist nicht ganz bis an den Bindegewebsring hinanreicht; anderseits sind diese blauen Flecke durch schmale, gleichmässig weisslich gefärbte bandartige Streifen von den Centralgefässen (strenge genommen von den rothen Blutsäulen der Centralgefässe) getrennt, welche Streifen die gleiche Breite einhalten, in den Bindegewebsring übergehen, und ihrer Stellung und Breite nach vollkommen den durchscheinenden Gefässwandungen entsprechen.

Das Centrum der Macula lutea, über 13/4 Opticusdurchmesser vom äussern Sehnervenrande nach aussen und um 1/5 Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte gestellt, markirt sich durch einen weissgelblichen, strahlenwerfenden Punkt von der Grösse des Durchmessers einer kleineren Netzhautarterie, der ringförmig von einer etwas dunkleren gelbrothen Färbung als die des übrigen Augengrundes ist, umgeben wird.

Im rechten Auge ist dieselbe charakteristische radiäre Fleckung (in Büschelform) des Sehnervenstammes vorhanden; nur erscheint die Intensität der blauen Farbe etwas geringer.

# Taf. VIII, Fig. 41 und 42.

### Vergrösserung 8.

# Angeborne Sehnervenexcavation. \*)

Franz P....i, Taglöhner, 34 Jahre alt, ein Mann von kräftigem Körperbaue und gesundem Aussehen, war — leichte catarrhalische Affectionen und einen rechtseitigen Schüsselbeinbruch abgerechnet, stets gesund gewesen und hatte bisher immer gesunde, in der Nähe und Ferne gleich gut sehende Augen.

Mit dem rechten Auge (Gl. + 60) liest er Schrift 1 auf 6 bis 16; mit dem linken (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 auf 5½ bis 17 Zoll Abstand.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erweisen sich in beiden Augen die Medien klar und der Augengrund allenthalben bis auf die Sehnerven-Eintrittsstelle normal.

Am linken Auge (siehe Taf. VIII, Fig. 41) erscheint der Sehnervenstamm in seinen peripheren Partien bedeutend mehr als gewöhnlich geröthet, namentlich gegen seinen Rand hin — wodurch der Bindegewebsring im ganzen Sehnervenumfange deutlich in seiner gelbweissen Farbe und inneren Begrenzung hervortritt. Der äussere Rand des Bindegewebsringes ist ausserdem noch durch ein im ganzen Umfange mehr weniger mächtig angehäuftes dunkel-braunrothes Pigment besonders deutlich markirt. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte es den Anschein haben, als sei der Bindegewebsring nach aussen zu verbreitert, oder als wäre eine Andeutung eines Conus (wie bei Staphyloma posticum) vorhanden; bei genauerer Beobachtung erkennt man jedoch auch hier die normalgestellte äussere Contour des

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Ergebnisse der Untersuchung mit dem Augenspiegel. (Vorgelegt in der Sitzung vom 27. April 1854) in dem Februarheste des Jahrganges 1855 der Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch. Bd. XV, p. 325.

Über Glaucom und seine Heilung durch Iridectomie, in d. Zeitschrift d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, Nr. 30, von 26. Juli und Nr. 31, vom 2. August 1858.

<sup>&</sup>quot; " Über die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge. Wien 1861. Bei L. W. Seidel, p. 30. Taf. I, Fig. 2—9.

auch an dieser Stelle gleichbreiten Bindegewebsringes — nur ist der Pigmentsaum an dieser Stelle weniger mächtig, lichter gefärbt und etwas weiter hinweg vom Schnervenrande nach aussen gerückt, wobei der schmale, zwischen der änsseren Contour des Bindegewebsringes und dem Pigmentsaume befindliche Streif des Augengrundes lichter gelbroth erscheint als der übrige Augengrund.

Die früher erwähnte starke Röthe des Opticus vermindert sich gegen dessen Mitte zu allmählig und verschwindet endlich ganz. Die Stelle, wo sich die Centralgefässe entwickeln, erscheint grell, beinahe glänzend weisslich gefärbt, wobei der Opticus in dem Masse, als die Röthung abnimmt, mehr und mehr Licht reflectirt. Diese centrale weissliche Stelle zeigt in ihren peripheren Partien eine grosse Zahl von theils ovalen, theils länglichen, theils unregelmässigen graulichen kleinen Flecken, welche dem Sehnerv daselbst ein siebartiges Ansehen verleihen, und den Lücken der Lamina cribrosa (dem Querschnitte durch die einzelnen Nervenbündel) entsprechen.

Die Oberfläche des Sehnerven ist im Bereiche seiner peripheren stark röthlichen Partien und im Bereiche des Bindegewebsringes vollkommen übereinstimmend mit der Innenfläche der Netzhaut; in der Mitte jedoch senkt sie sich im Verhältniss zur Farbveränderung des Optieus immer tiefer, so dass sie an der weisslichen Stelle, im Bereiche der hervortretenden Centralgefässe, auch am weitesten nach rückwärts gestellt ist. Die Einsenkung erfolgt so allmählig und gleichmässig, dass die Sehnervenexcavation hiedurch eine trichterförmige Gestalt erhält, und ohne scharfe Abgrenzung mit abgerundetem Rande in die normale Sehnervenoberfläche übergeht.

Der Verlauf der Centralgefässe entspricht vollkommen dieser trichterförmigen Einsenkung. Dieselben treten an der hellsten, tiefsten Stelle der Excavation durch die Lamina cribrosa hervor und biegen sich — auseinanderweichend, sich theilend und bis zur Netzhautebene emporsteigend — allmählig um, wonach sie in den peripheren röthlichen Partien des Opticus unverändert in derselben Ebene wie späterhin (in der Netzhautebene) verlaufen. In der Tiefe der Excavation sind sie blassröthlich, bandartig gleichmässig gefärbt und nicht scharf begrenzt; indem sie aber innerhalb der Excavation emporsteigen, werden sie allmählig dunkler von Farbe, bestimmter begrenzt und erhalten eine lichtere Mitte sowie dunklere Contouren, bis sie endlich in den oberflächlichen Schichten der peripheren Theile dea Opticus angelangt, Farbe und Contourirung wie in ihrem späteren Verlaufe ausweisen.

Im rechten Auge (siehe Taf. VIII, Fig. 42) ist die Opticus-Eintrittsstelle ebenfalls zum grösseren Theile von einem mehr weniger breiten Pigmentsaume umgeben, welcher aussen-unten am stärksten entwickelt erscheint, und an dieser Stelle gleichfalls etwas von der äussern Contour des Bindegewebsringes absteht, so dass zwischen dieser und dem Pigmentsaume ein schmaler, sichelförmiger Streif normalrothen und gekörnten Augengrundes zu sehen ist. Auch in diesem Auge ist der Sehnervenstamm rings in seinen peripheren Partien stark jedoch ziemlich gleichmässig roth — wodurch der gelbweisse Bindegewebsring auffallend deutlich hervortritt. Gegen die Mitte zu hört die rothe Färbung plötzlich in scharfer Abgrenzung auf, und die centrale rundliche Opticuspartie erscheint gleichmässig weissgelblich gefärbt, dabei stark lichtreflectirend, fast hell leuchtend.

Die Oberfläche des Sehnerven ist in dessen peripheren röthlichen Partien und an der Stelle des Bindegewebsringes normal in der Netzhautebene gelagert; im Bereiche der centralen weissen Stelle jedoch bedeutend tiefer gestellt, u. z. so, dass die hiedurch sich ergebende Sehnervenexcavation mit steilen Seitenflächen zur normalen Oberfläche sich erhebt und daselbst mit scharfem Rande endigt.

Die Centralgefässe sind nach Verlauf und Ansehen, wie in der Netzhaut, so auch in dem peripheren röthlichen Sehnerventheile vollkommen normal. In derselben Ebene gelagert, weisen sie hier wie dort unverändert dieselbe Färbung und Contourirung aus; am Beginne der hellen Centralstelle jedoch, d. i. am Rande der steilen Centralexcavation biegen sie rasch in die Tiefe, der Lamina cribrosa zu. Hiebei werden sie gleichzeitig an ihrer Umbeugungsstelle, indem sie ihre hellere Mitte verlieren, bedeutend dunkler, und scheinen hierauf entweder plötzlich mit stumpfem, knopfförmigem Ende aufzuhören, oder sich durch kurze, schräg verlaufende Mittelstücke mit den im Excavationsgrunde sichtbaren, bedeutend lichteren und gleichmässig gefärbten (nicht contourirten) Gefässenden in Verbindung zu setzen.

Lässt man während der Betrachtung der Excavationsstelle das untersuchte Auge kleine Seitenbewegungen machen oder versucht man es, knapp neben dem Irisrande der einen und dann rasch neben dem der entgegengesetzten Seite in das Auge und zwar bis auf den Excavationsgrund zu sehen: so ergibt sich eine bedeutende parallactische Verschiebung, ein beträchtliches seitliches Hervor- und Zurücktreten der im Excavationsgrunde sichtbaren Gefässenden genüber dem Excavationsrande. Hiebei treten auch die Mittelstücke, welche die letzteren mit den an der normalen Sehnervenoberfläche verlaufenden Gefässen verbinden, theils deutlicher hervor, theils verschwinden sie gänzlich, so dass dann zwischen den in der Tiefe und den an der Oberfläche sich befindenden Gefässtheilen gar keine Verbindung zu bestehen scheint.

Stellt man jedoch während der Untersuchung der Excavation das eigene Auge nach und nach für immer grössere Entfernungen und zuletzt für den Grund der Excavation ein, so lassen sich, bei entsprechender seitlicher Einsicht, die Gefässe successive in ihrem weiteren Verlaufe verfolgen von ihrer knieförmigen Umbeugung an bis hinunter auf den Grund, woselbst sie sich zu den Central-Hauptstämmen vereinigen und als solche durch die Lamina cribrosa nach aussen treten.

Bei diesem Verfolgen der Gefässe bis zum Excavationsgrunde behalten dieselben aber auch an allen Stellen ihre normale Färbung und Contourirung, wie sie sie in der Netzhautebene haben, bei — sowie gleichzeitig die homogene weissliche Färbung der Excavationsstelle verschwindet, und immer deutlicher und deutlicher die den Lücken der Lamina cribrosa entsprechende grauliche, längliche Fleckung im Excavationsgrunde zum Vorschein kommt.

# Taf. VIII, Fig. 43.

#### Vergrösserung 8.

## Angeborne Sehnervenexcavation.

Anna W....a, Taglöhnerin — war in der Kindheit stets gesund. Vom 13. Jahre an menstruirt, gebar sie mit 18 Jahren ein gesundes Kind. Im 25. Lebensjahre traten die Erscheinungen der Lungentuberculose hervor, welcher sie im 27. Lebensjahre erlag. Sie hatte bis zu ihrem Tode scharf und ausdauernd gut gesehen.

Die Untersuchung und Abbildung der Augen war 7 Monate vor ihrem Tode vorgenommen worden. Zu dieser Zeit erschienen die äusseren Theile der Augen normal gebildet und gesund; die Pupillen waren von normaler Grösse und rasch beweglich; beide Augen jedoch in geringem Grade myopisch. Mit dem rechten Auge (Gl. — 45) wurde Schrift 1 von 4 bis 13 Zoll, mit dem linken (Gl. — 40) Schrift 1 von 3½ bis 12 Zoll gelesen.

Die Spiegeluntersuchung ergab in beiden Augen vollkommen durchsichtige Medien und einen bis auf den Sehnerv und die *Macula lutea* in allen seinen Theilen normal gebildeten und gesunden hinteren Augengrund.

Im linken Auge (siehe Taf. VIII, Fig. 43) erschien der Sehnerv im grössern Theile seiner Circumferenz, besonders nach aussen, durch dunkelbraune Pigmentanhäufungen eingesäumt; der Bindegewebsring war ringsum deutlich sichtbar, und die peripherischen Partien des Sehnervenstammes zeigten sich in der Breite eines halben Radius stark geröthet. Diese Röthung nahm in centraler Richtung an Intensität zu und endigte mit scharfem Rande an der mittleren, grell weisslich gefärbten und mit zart graublauer, undeutlicher Fleckung versehenen Partie des Sehnerven.

Die Oberfläche des peripheren röthlichen Theiles des Sehnerven stimmte vollkommen mit der der Netzhaut überein; die mittlere helle Partie dagegen, welche die Hälfte des Sehnervenstammes einnahm, war sehr bedeutend excavirt und reichte mit ihrer tiefsten Stelle, dem Excavationsgrunde, bis hinter die äussere Chorioidealebene zurück — wie sich aus der verschiedenen dioptrischen Einstellung des beobachtenden Auges bei Betrachtung der oberflächlichen und der im Excavationsgrunde befindlichen Gefässe, sowie aus der hiebei durch seitliche Bewegungen erzeugten parallactischen Gefässverschiebung ergab.

Die Centralgefässe verliefen von der Netzhaut aus in derselben Ebene über den Bindegewebsring hinweg in die peripheren röthlichen Partien des Sehnerven, ohne eine Aenderung in ihrem Ansehen zu erleiden; am Excavationsrande dagegen nahmen sie ihrer ganzen Breite nach eine auffallend dunklere Färbung an, und schienen nach einer raschen knieförmigen Beugung nach rückwärts innerhalb des Excavationsrandes plötzlich wie abgeschnitten zu endigen - und nur ein Theil derselben schien sich im Grunde der Excavation unter veränderter Richtung, gleichmässig schwach röthlich gefärbt und nicht deutlich begrenzt, weiterhin fortzusetzen. Verfolgte man jedoch unter entsprechend veränderter dioptrischer Einstellung des eigenen Auges die einzelnen Gefässe von da an, wo sie am Excavationsrande aufzuhören schienen, so überzeugte man sich, dass sie, in rascher Krümmung um den scharfen Excavationsrand herumbiegend, mehr weniger tief hinter demselben d. i. unter die geröthete Oberfläche des Opticus zurücktraten, um sodann in leicht concaver (der Opticusaxe zugewendeter) Krümmung dem Grunde der Excavation zuzustreben und daselbst, sich theilweise vereinigend, durch die Lamina cribrosa hindurch in die Tiefe des Sehnerven einzudringen. Man konnte sich aber auch überzeugen, dass sie in diesem ganzen Verlaufe den entsprechend normalen Querdurchmesser, die gleiche Färbung, dieselben dunklen Contouren und dieselbe helle Mitte besassen, wie in der Netzhaut, dass also die früher gesehene lichte Färbung und das Fehlen der dunklen Contouren an den Gefässen im Bereiche der Excavation vor allem auf Rechnung nicht vollkommen genauer Einstellung des untersuchenden Auges zu stellen kommt.

Gleichwie die Gefässe, so traten bei richtiger Einstellung des eigenen Auges für die Tiefe des Excavationsgrundes die daselbst befindlichen blaugrauen Flecken in scharfer Umgrenzung, überhaupt das Gefüge der Lamina cribrosa, sehr ausgeprägt hervor.

Anderseits ergab sich bei der Untersuchung noch — und zwar durch die starke parallactische Verschiebung der an der Sehnervenoberfläche und der im Excavationsgrunde befindlichen Gefässe; ferner durch das theilweise Unsichtbarwerden der diese Gefässe verbindenden Mittelstücke; endlich (wie früher augegeben)

durch deren concave Krümmung — dass die Excavation nicht nur an ihrer Mündung eine scharfrandige war, sondern auch dass ihre Seitenflächen hinter den Excavationsrand zurücktraten, ausgebuchtet waren — dass die Excavation somit in ihren mittleren Partien weiter war, einen grösseren Querdurchmesser hatte, wie an ihrem Beginne oder in ihrem Grunde, dass sie somit eine mehr blasenartige Form besass.

Die Macula lutea prägte sich in diesem Auge dadurch in auffallender Weise aus, dass ihr Centrum als ein hellglänzender weissgelber äusserst kleiner Punkt erschien, der rings von einem dunkelbraunen Pigmenthofe in der Breite von 1/4 Sehnervendurchmesser umgeben war.

Im rechten Auge zeigte sich eine ähnliche centrale, jedoch nicht so steile und tiefe Excavation.

# Taf. VIII, Fig. 44.

## Vergrösserung 8.

## Angeborne Sehnervenexcavation.

Theresia B.....k, Magd, 43 Jahre alt — hatte in ihrer Kindheit an acuten Exanthemen und späterhin häufig an Katarrhen der Luftwege und des Darmcanals gelitten. Mit 17 Jahren menstruirt, war sie vom 18. bis 21. Jahre chlorotisch, hat einmal, und zwar mit 28 Jahren, geboren und vor 6 Wochen eine Pneunomie überstanden. Dermalen wieder vollkommen gesund, präsentirt sie sich als eine grosse, starke Person von regelmässigem Körperbaue. — Sie hat stets gut in der Nähe und Ferne sowie ausdauernd bei Handarbeiten gesehen.

Sie liest mit dem rechten Auge (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von 5 bis 17 Zoll; mit dem linken (Gl. + 80) Schrift 1 von 6 bis 15 Zoll.

Die Augen erweisen sich äusserlich normal gebildet, ohne irgend eine Krankheitserscheinung; ebenso zeigt das Ophthalmoskop in beiden Augen normal durchsichtige Medien und einen bis auf die Sehnerveneintrittsstelle in allen seinen Theilen vollkommen normalen Augenhintergrund.

Am rechten Auge (siehe Taf. VIII, Fig. 44) ist die Umrandung des Sehnerven frei von Pigmentanhäufungen; er selbst hat eine rundliche Form und normale Durchmesser, sein weissgelblicher Bindegewebsring ist der ganzen Ausdehnung nach, besonders aber nach innen und aussen, deutlich ausgeprägt. Der periphere Theil des Sehnervenstammes ist röthlich gefärbt und umgibt gleich einem schmalen Ringe die hell gefärbte, stark lichtreflectirende und excavirte mittlere Partie. Die röthliche Färbung dieses ringförmigen Theiles nimmt in centraler Richtung rasch an Intensität zu, und endigt in einer scharfen, stellenweise dunkler gefärbten Begrenzungslinie. Die Oberfläche desselben ist normal in der Netzhautebene gelagert. Die kreisförmige mittlere, drei Viertheile des Sehnervendurchmessers fassende Partie des Sehnervenstammes ist hell weissgelb gefärbt, grell erleuchtet und mit blaugrauen verschieden grossen und manigfach gestalteten Flecken versehen, welche den Lücken der Lamina cribrosa entsprechen. Ihre Oberfläche liegt bedeutend tiefer als die hintere Chorioidealebene, und bildet somit den Grund einer äusserst ausgedehnten und tiefen Excavation, deren Seitenwandungen theils steil, theils in leichter Ausbuchtung zur normal gelagerten Oberfläche des peripheren ringförmigen Schnerventheiles aufsteigen, und sich mit dieser in einem scharfen Rande - dem Rande der Excavationsöffnung — vereinigen.

Die Centralgefässe, von der Netzhaut herkommend und den Bindegewebsring überschreitend, verlaufen in dem ringförmigen Theile des Sehnervenstammes in gleicher Ebene, so auch unter gleicher Contourirung und Färbung wie in der Netzhaut — bis an den Excavationsrand, woselbst sie eine dunklere Farbe annehmen ihre helle Mitte verlieren und, knieförmig umbeugend, in die Tiefe der Excavation hinabsteigen. Hiebei scheinen einzelne Gefässe nach kurzem Verlaufe plötzlich aufzuhören, andere hingegen unter plötzlicher Abweichung von ihrer bisherigen Richtung, und wie geknickt, oder wie zur Seite geschoben, unter Abnahme ihrer Färbung und der Deutlichkeit ihrer Contouren bis zum Excavationsgrunde sich fortzusetzen, daselbst aber sich unter abermaliger Richtungsveränderung mit den dort befindlichen bandartigen (nicht contourirten) breiten, blassrothen Hauptgefässstämmen in Verbindung zu treten. Diese letztere dringen nach kurzem Verlaufe in normaler Weise durch die Lamina cribrosa in die Tiefe des Sehnerven ein, und entziehen sich so dem Blicke.

Einen von dem bisher beschriebenen abweichenden Verlauf nimmt jener Venenstamm, der, als der erste grössere, bogenförmig oben um die Macula lutea zieht. Derselbe biegt sich schon bei seinem Uebertritte von der Retina auf den Sehnerven, noch im Bereiche des Bindegewebsringes, im Bogen nach rückwärts, dringt in der Mitte des röthlichen Theiles des Sehnervenstammes in die Tiefe ein, und hört, sich rasch der weiteren Verfolgung entziehend, plötzlich wie abgeschnitten auf. Er überschreitet somit nicht den Excavationsrand, sondern bohrt sieh schon früher in den Opticusstamm ein.

Verfolgt man die Gefässe in ihrem Verlaufe genau und unter stets wechselnder, der jeweiligen Entfernung angepasster Accomodation des eigenen Auges, nöthigenfalls bei seitlicher Einsicht in die Excavation, so erkennt man, dass sie sämmtlich ununterbrochen und, abgesehen von ihren knieförmigen Beugungen, stets in derselben Richtung und stets gleich gefärbt und contourirt, somit in normaler Weise sich bis zur Lamina cribrosa fortsetzen, zu den Hauptstämmen sich vereinigen, und durch jene aus dem Auge treten. Bei der grossen Tiefe der gegebenen Excavation ist die durch Seitenbewegungen erzielte parallactische Verschiebung der im Excavationsgrunde und der am Rande gelagerten Gefässstücke eine sehr bedeutende.

Am linken Auge findet man eine ähnliche centrale Sehnervenexcavation, die nur von etwas geringerer Breite und Tiefe ist.

# Taf. IX, Fig. 45.

#### Vergrösserung 8.

## Bläuliche Sehnervenentfärbung. \*)

Frau Ludmilla B....y, Beamtensgattin, 32 Jahre alt, von kleinem aber kräftigem Körperbaue und einer Anlage zur Fettleibigkeit — war von Kindheit an stets gesund; nur hatte sie, nachdem die Katamenien eingetreten, in ihrem 16. und 17. Lebensjahre an Chlorose mässigen Grades gelitten.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Über Staar und Staaroperationen, Wien 1854, Taf. V, Fig. 28.

<sup>&</sup>quot; " " Über Glaucom etc. in der Zeitsch. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien. Nr. 30 u. 31

vom 26. Juli u. 2. August 1859.

<sup>&</sup>quot; " Über die Einstellung d. dioptr. Apparates etc. Wien 1861, p. 30, 41, 49.

Sie hat innerhalb der letzten 11 Jahre 4mal geboren, wobei der Verlauf der ersten und zweiten Schwangerschaft und Geburt ein ganz normaler war.

Sie sah stets mit beiden Augen in die Nähe und Ferne gut, und war im Stande, bis spät in die Nacht zu lesen oder weibliche Arbeiten auszuführen, ohne je eine Ermüdung der Augen zu verspüren.

Zu Ende der dritten Schwangerschaft hatte sie, wie sie es gewohnt war, im Bette liegend ein Buch mit kleinem englischen Drucke gelesen, als sie von den Geburtswehen überrascht wurde. Die Geburt selbst erfolgte erst nach 15 Stunden und mit grossem Blutverluste. Da sich die Wöchnerin trotzdem, den Umständen entsprechend wohl befand, versuchte sie am 2. Tage nach der Entbindung die unterbrochene Lectüre fortzusetzen - bemerkte jedoch zu ihrer Bestürzung, dass sie den kleinen Druck nicht mehr zu lesen im Stande war, dass ihr derselbe undeutlich, verschwommen, wie im Nebel erschien. Grössern Druck vermochte sie zu lesen; doch erschien er ihr nicht so schwarz, nicht so scharf ausgeprägt wie früher. Dieses Schlechtsehen besserte sich wohl in den folgenden Monaten allmählig, schwand aber niemals vollkommen - insbesondere blieb die Leistungsfähigkeit der Augen der Zeitdauer nach beschränkt. Patientin konnte grösseren Druck, z. B. gewöhnlichen Zeitungsdruck ganz gut lesen, sowie gröbere Handarbeiten mit Sicherheit ausführen und diese Beschäftigung durch einige Stunden ohne Ermüdung fortsetzen; kleineren Druck vermochte sie nur unter grosser Anstrengung und durch kurze Zeit zu lesen, feinere weibliche Arbeiten aber selbst mit grosser Mühe kaum mehr zu Stande zu bringen. Wurde nun eine derartige Beschäftigung über die erwähnte Zeit hinaus fortgesetzt, so entwickelten sich alsbald — rascher bei kleineren Objecten — die Erscheinungen der Ermüdung; die Gegenstände wurden ihr undeutlich, wie wenn sich Thränen in der Lidspalte ansammeln würden, sie schienen sich vom Gesichte zu entfernen, blasser zu werden, und endlich versagten die Augen gänzlich den Dienst.

Diese Erscheinungen schwanden jedoch stets wieder nach mehrstündigem Ausruhen, besonders während der Nachtruhe.

Diese Art und dieser Grad der Functionsstörung blieb die folgenden 3 Jahre in beiden Augen unverändert fortbestehen. Die verschiedensten dagegen angewendeten Medicamente und Curmethoden, Versuche mit Gläsern von verschiedener Brennweite, mit farbigen, mit prismatischen Gläsern u. s. w., ergaben keinen Erfolg. Wohl schien oft durch das eine oder andere Medicament, durch eine oder die andere Brille ein Bessersehen, eine längere Functionsdauer bewirkt zu sein; nach kurzer Zeit jedoch — nach Stunden, längstens nach mehreren Tagen — war wieder der alte Zustand vorhanden.

Bei der Geburt des 4. Kindes im 31. Lebensjahre, erfolgte abermals ein heftiger Blutverlust, und hierauf eine erhebliche Steigerung der bisher bestandenen Functionsstörung in beiden Augen, wie ein Versuch schon 24 Stunden nach der Entbindung erwies. Das Sehvermögen besserte sich seit dieser Zeit — nun seit 8 Monaten — nicht mehr.

Patientin sieht nun grössere Gegenstände, ihrer äussern Form nach, ganz gut in der Nähe und in der Ferne, und bewegt sich daher in geschlossenen Räumen wie auch im Freien vollkommen sicher so wie früher, beschäftigt sich auch mit grösseren Objecten beinahe ebenso leicht und ausdauernd wie vor der letzten Geburt; die Einzelnheiten dieser Gegenstände, sowie kleinere Objecte überhaupt erscheinen ihr dagegen undeutlicher, die Färbung derselben ist nicht so decidirt wie früher, die Grenzen der Farbentöne und die Contouren erscheinen verschwommen, und bei der Anstrengung, dieselben möglichst genau wahrzunehmen, tritt das

Gefühl von Unsicherheit in beiden Augen und schon nach kurzer Zeit Ermüdung ein — die Augen versagen bald ihren Dienst.

Patientin liest mit dem rechten, leicht myopisch (Gl. — 80) gebauten Auge Schrift 3 von 4½ bis 7 Zoll, und mit dem linken, normal gebauten (Gl.  $\infty$ ) Auge Schrift 3 von 5 bis 8 Zoll Abstand, jedoch nur unter sehr günstiger Beleuchtung und grosser Anstrengung, und nur für kurze Zeit. Nach dem Lesen von 6 bis 8 Zeilen müssen die Augen längere Zeit ausruhen, um solches wieder fortsetzen zu können. Schrift 2 wird bei 5 Zoll Abstand nur theilweise entziffert.

In ihren äusseren Gebilden erscheinen beide Augen vollkommen gesund. Die Sehlinienconvergenz ist eine normale, die Pupillen sind mässig gross und bei Lichtwechsel rasch und in hohem Grade beweglich.

Mit dem Augenspiegel untersucht erweisen sich die Medien in beiden Augen vollkommen durchsichtig und das Innere der Augen vollkommen normal erhellt.

Der Augengrund im rechten Auge (siehe Taf. IX, Fig. 45) hat im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung allseitig eine normale gelbrothe Färbung und Körnung. Die Netzhaut erweist sich in ihrer ganzen Ausdehnung normal durchsichtig; das Centrum der Macula lutea befindet sich 13/4 Opticusdurchmesser nach aussen von der äussern Sehnervengrenze, und 1/5 Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte und ist nicht in besonderer Weise markirt.

Die Centralgefässe erscheinen ihrer Verbreitung, Verzweigung, ihrem Durchmesser, ihrer Färbung und Contourirung wie ihrem Verlaufe nach vollkommen normal.

Der Sehnerv hat normale Durchmesser, eine leicht ovale Form, und ist mit der Längenaxe schräge von oben- etwas innen, nach unten- etwas aussen gestellt. Seine Oberfläche stimmt vollkommen mit der inneren Netzhautebene überein. Seine äussere Contour ist allseitig deutlich ausgeprägt und gegen die Nasenseite zu durch einen schmalen dunkelbraunrothen Pigmentsaum markirt.

Der Bindegewebsring ist in seinem ganzen Umfange in normaler Breite erkennbar, besonders deutlich durch seine weissliche Färbung aber im äusseren Segmente ausgeprägt.

Der Sehnervenstamm dagegen zeigt nicht die normale, sondern eine auffallend blasse, kalte Färbung, und ist dabei in seinem ganzen intraoculären Theile in hohem Grade diaphan und stark erhellt.

Diese Färbung ist gleichmässig (d. i. nicht streifig oder punktirt) durch die ganze Nervenmasse verbreitet, etwas lichter, mehr gelblich grau in seinen mittleren Partien, dagegen in dem peripheren Theile etwas dunkler, mehr graubläulich — wodurch der Sehnervenstamm sehr deutlich abgegrenzt gegenüber dem weisslichen Bindegewebsringe hervortritt.

Dieser eigenthümliche Farbenton, sowie überhaupt der von den physiologischen Verhältnissen wesentlich abweichende Ausdruck des Sehnerven seinem ganzem Ansehen nach, tritt in characteristischer Weise nur im aufrechten Bilde unter Anwendung des lichtschwachen Spiegels hervor; beim Gebrauche eines lichtstarken Spiegels, oder im umgekehrten Bilde, verschwindet zum Theile die graubläuliche Färbung, es tritt ein mehr röthlichgrauer Farbenton hervor, und gewinnt der Sehnerv hiedurch ein mehr physiologisches Ansehen.

Der Befund am linken Auge ist ganz der gleiche wie am rechten.

# **Taf. IX, Fig. 46.**

#### Vergrösserung 8.

## Bläuliche Sehnervenentfärbung.

Peter N.....a, Pfründner, 59 Jahre alt, hatte als Kind wiederholte Anfälle von häutiger Bräune, und als Knabe und junger Mann häufig Nasenbluten gehabt — welch letzteres jedoch vom 20. Jahre an nicht mehr eintrat. Von dieser Zeit litt er oft an Kopfschmerz, besonders nach Gemüthsbewegungen, seit seinem 25. Jahre auch an Verdauungsbeschwerden und Trägheit in der Stuhlausscheidung. sowie seit seinem 30. Lebensjahre häufig an rheumatischen Schmerzen in den Händen und Füssen.

Vor 25 Jahren hatte er in Folge des Zugrundegehens seines Geschäftes sehr heftige Gemüthsbewegungen durchgemacht. Während dieser Zeit trat der Kopfschmerz viel heftiger, andauernder und häufiger als je, zeitweise selbst täglich auf; Patient wurde sehr aufgeregt, es stellte sich Schlaflosigkeit ein, die Verdauung verschlechterte sich, die Stuhlausscheidungen erfolgten noch unregelmässiger und seltener, und endlich wurde Patient im hohen Grade zerstreut, vergesslich, missmuthig, gleichzeitig aber auch auffallend magerer.

Zwei Monate nach Beginn der Gemüthsbewegungen bemerkte derselbe zuerst eine Verminderung in seinem Schvermögen, welche langsam aber stetig so lange zunahm, als die gemüthlichen Aufregungen andauerten.

Als nach 6 Monaten der geschäftliche Ausgleich beendet war, und Patient durch seine späterhin erfolgte Aufnahme in ein Versorgungshaus ein ruhigeres, sorgenloseres Leben zu führen in der Lage war, nahm auch die Sehstörung nicht mehr zu — dagegen aber auch nicht mehr ab, und besteht nun über 24 Jahre unverändert in gleichem Grade fort, obgleich nach und nach all die früher erwähnten krankhaften Zustände sich wesentlich verminderten, ja endlich beinahe gänzlich schwanden, so dass dermalen nur äusserst selten über Kopfschmerz geklagt wird, dass die Verdauung ganz befriedigend ist und die Stuhlausscheidungen ziemlich regelmässig erfolgen.

Patient sicht kleine Gegenstände gar nicht oder höchstens in sehr undeutlichen Umrissen; mit grösseren kann er sich ausdauernd und unter Benützung einer Convexbrille, welche der erst in den späteren Jahren aufgetretenen Fernsichtigkeit entspricht, ohne erhebliche Ermüdung beschäftigen.

Er liest mit jedem seiner Augen, unter Benützung eines Gl. + 12, mit Mühe noch Schrift 7 von 6 bis 10 Zoll Abstand. Die dioptrische Einstellung des rechten Auges im Zustande der Accomodationsruhe ist Gl. + 70, die des linken Gl. + 80.

Das Aeussere der Augen zeigt keine krankhafte Erscheinung. Die Pupillen sind normal gross, jedoch bei Lichtwechsel nur in geringem Grade und sehr träge reagirend.

Bei der Spiegeluntersuchung erweisen sich die Medien beider Augen, so wie der Augengrund in allen seinen einzelnen Theilen, bis auf den Sehnerv, vollkommen normal.

Der Sehnerv (siehe Taf. IX, Fig. 46, rechtes Auge) hat in beiden Augen eine normale Grösse, eine leicht ovale, aufrecht gestellte Form und eine vollkommen normale, mit der Netzhautebene übereinstimmende Oberfläche; er tritt jedoch durch eine blasse, kalte Färbung, bei welcher jede Andeutung von Roth mangelt, in sehr auffallender Weise hervor. Seine äussere Grenze ist ringsum sehr deutlich ausgesprochen und insbesondere nach aussen und innen durch dunkel rothbraune, schmale aber ausgedehnte Pigmentsäume scharf markirt.

Der Bindegewebsring hat eine normale Breite, tritt jedoch im ganzen Sehnervenumfange, besonders nach aussen zu, durch seine weissliche Färbung, Lichtstärke und bestimmte Contourirung auffallend deutlich hervor.

Der Sehnervenstamm ist in seinem ganzen intraoculären Ende in hohem Grade diaphan, reflectirt allenthalben, besonders in seinen mittleren Partien viel Licht, und weist bei näherer Betrachtung eine doppelte Färbung auf.

Derselbe ist nämlich einerseits seiner ganzen intraoculären Masse nach (oberhalb der Lamina cribrosa) vollkommen gleichmässig bläulich gefärbt — lichter in seinen mittleren, dunkler in seinen peripheren besonders in den gegen die Macula lutea zu gelegenen Partien — und grenzt sich hiedurch in auffallend bestimmter Weise von dem Bindegewebsringe ab; anderseits zeigt er in seiner mittleren Partie, u. z. in deren tiefer gelagerten Theilen (in der Ebene der Lamina cribrosa) eine deutlich ausgeprägte graubläuliche Fleckung. Die einzelnen Flecke sind hiebei ziemlich scharf begrenzt, haben eine rundliche oder ovale, theilweise eine unregelmässige längliche Gestalt, nur geringe Durchmesser, sind grossentheils radiär zur Gefässaustrittsstelle gestellt, und entsprechen ihrer Lage und ihrem Ansehen nach den Lücken der Lamina cribrosa.

Diese eben erwähnten Erscheinungen, insbesondere die eigenthümlich kalte, bläuliche Färbung des Sehnervenstammes, treten vor allem im aufrechten Bilde unter Benützung des lichtschwachen Spiegels hervor; im verkehrten Bilde sind sie wohl ebenfalls erkennbar, doch gewinnt hiebei der Sehnerv deutlich eine röthliche Färbung, er erscheint weniger ausgesprochen blau, weniger fremdartig in seinem ganzen Ausdrucke, und auch die graue Fleckung wird bedeutend weniger deutlich sichtbar.

# Taf. IX, Fig. 47.

## Vergrösserung 8.

# Weissliche Sehnervenentfärbung.

Julius P......l, Studirender, 19 Jahre alt — war von Kindheit an schwächlich und kränkelnd, gegen äussere Einflüsse, besonders Temperaturwechsel, empfindlich, jedoch seinem Wissen nach bis zum 15. Lebensjahre von keinem schweren Leiden befallen gewesen.

Er war stets leicht erregbar, reizbar, seine Stimmung wechselte häufig, er hatte Neigung zum Trübsinn. Häufig empfand er ein Gefühl von Unbehagen und Schwere im Kopfe, und litt oft, namentlich bei Verdauungsstörungen, an Kopfschmerz. Sein Schlaf war nie fest und ruhig; er träumte viel und wurde schon durch ganz leise Geräusche aus dem Schlafe aufgeschreckt. Auch im wachen Zustande erschrack er leicht.

Gesehen hat er stets gut in der Nähe sowohl als in der Ferne; er oblag seinen Studien, ohne an seine Augen erinnert zu werden.

Im 15. Lebensjahre überstand er einen schweren Typhus mit heftigen cerebralen Erscheinungen, von welchem er sich nur spät und mühsam erholte. Von der Zeit der Genesung an fühlt er sich jedoch, wiewohl er auch jetzt noch schwächlich aussieht, körperlich wohler als je, die Verdauung ist besser, der Kopfschmerz ist gänzlich geschwunden. Er selbst hält sich jetzt im allgemeinen für gesund.

Vor 2 Jahren bemerkte er zufällig, als er das rechte Auge eines hineingefallenen Staubkornes wegen längere Zeit nicht zu öffnen vermochte, dass er mit dem linken schlecht, ja dass er kaum die Umrisse grösserer Gegenstände sehe. Ohne dass weitere Erscheinungen auftraten, nahm dieses Schlechtsehen allmählig doch ununterbrochen zu, so dass Patient nun seit einem Jahre auf dem linken Auge volkommen erblindet ist, und selbst nicht die geringste Spur von quantitativer Lichtempfindung hat.

Beim Beschen der Bulbi mit unbewaffnetem Auge findet man nichts Abnormes; nur erweist sich die übrigens normalgrosse Pupille des linken Auges beim Wechscl direkt einfallenden Lichtes als unbeweglich — jedoch durch Deckung und Lichteinfall, an der rechtseitigen Pupille vorgenommen, veränderlich. Die Medien des kranken Auges sind durchsichtig, und erweist sich das Auge selbst durch die ophthalmoscopische Untersuchung als für parallele Strahlen eingestellt.

Mit dem rechten, schwach myopisch gebauten Auge (Gl. — 75) wird Schrift 1 von 31/2 bis 15 Zoll Abstand gelesen,

Der Augengrund des kranken Auges (siehe Taf. IX, Fig. 47, linkes Auge) erscheint bis auf den Sehnerv in allen seinen einzelnen Theilen normal, sowie auch die Centralgefässe sich rücksichtlich ihrer Verbreitung und Verzweigung, ihres Verlaufes, ihrer Durchmesser, Färbung und Contourirung normal erweisen.

Der Sehnerv hat eine beinahe kreisrunde Form und die normale Grösse; seine Oberfläche ist normal in der Netzhautebene gelegen (ist nicht excavirt). Der grössere Theil seines Umfanges, besonders nach aussen zu, ist von verschieden breiten, braunschwärzliehen Chorioideal-Pigmentanhäufungen eingesäumt.

Seine Farbe dagegen weicht wesentlich von der normalen ab — sie ist eine grellweisse, der auch jede Spur einer röthlichen oder gelblichen Beimischung fehlt. Dabei reflectirt der Sehnerv ungemein viel Licht, und erscheint dadurch als eine leuchtende, fast blendende Scheibe.

Der Opticus zeigt sich hiebei als undurchsichtig, derb, und bei oberflächlicher Beobachtung, besonders im umgekehrten Bilde angesehen, als vollkommen homogen und lässt keinen Bindegewebsring erkennen. Stellt man dagegen das eigene (untersuchende) Auge vollkommen genau für die Sehnervenoberfläche ein, benützt man abwechselnd den lichtschwachen und lichtstarken Spiegel unter Verwerthung des aufrechten Bildes, und ruft man hiebei durch Bewegungen, die man mit dem Spiegel macht, Schwankungen in der Intensität der Beleuchtung der einzelnen Opticusstellen hervor, so überzeugt man sich, dass der Sehnerv nicht gleichmässig gefärbt ist und dass er ein eigenthümliches Gefüge besitzt. Er erscheint seiner grösseren Flächenausdehnung, seiner Hauptmasse nach von mehr matter, kreideartig weisser Färbung, und zeigt dabei eine radiäre Streifung von seidenartig glänzender weisser Farbe.

Die radiären Streifen ziehen sich in Form von zarten Bändern, welche wieder aus ungemein feinen, glänzenden Fibrillen zu bestehen scheinen, von der Mitte des Sehnervenquerschnittes aus bis an den Rand des Opticus hin, in dessen Nähe sie auch am deutlichsten ausgeprägt sind; daselbst vereinigen sie sich untereinander, oder gehen vielmehr in einen schmalen Streifen derselben Farbe über, welcher bandartig die ganze übrige Sehnervenmasse an Stelle des Bindegewebsringes um schliesst.

Andeutungen der Lamina cribrosa sind nicht wahrzunehmen.

# Taf. IX, Fig. 48.

## Vergrösserung 7.

## Sehnerven- und Netzhautatrophie.\*)

Barbara M....s, Bürgersfrau, 46 Jahre alt, von kräftigem stattlichem Körperbaue — weiss sich keiner ernstlichen Krankheit zu entsinnen. Mit 15 Jahren menstruirt, gebar sie mit 25 Jahren ihr erstes, mit 36 ihr viertes, letztes Kind.

Patientin hatte stets in der Ferne gut gesehen, und auch in der Nähe mit feinen Gegenständen sich ausdauernd beschäftigen können — sie hatte überhaupt nie über ihre Augen zu klagen gehabt.

Ein Schlechtersehen bemerkte sie zum ersten Male nach der Geburt ihres ersten Kindes, bei welcher sie einen grossen Blutverlust erlitten. Weitere Krankheitserscheinungen in den Augen traten nicht auf, und der Grad des Sehvermögens blieb unverändert derselbe bis zur 2. Geburt, bei welcher nach abermaligem Blutverluste eine noch auffallendere Verschlechterung im Sehen erfolgte.

Dieses Schlechtersehen blieb wieder unverändert bis zur ebenfalls mit starkem Blutverluste verbundenen Geburt des 3. Kindes, wonach eine so bedeutende Abnahme des Sehvermögens eintrat, dass nur noch grössere Gegenstände wahrgenommen werden konnten, und die Selbstführung auf der Strasse kaum mehr möglich war. Auch dieser Zustand blieb ohne Steigerung, bis, nach der 4. mit abermaliger starker Blutung erfolgten Geburt, plötzlich vollkommene Erblindung eintrat. Erst jetzt suchte Patientin ärztliche Hilfe, und wurde nach einiger Zeit — als unheilbar — in einem Versorgungshause untergebracht.

Ein Jahr nach ihrer Erblindung sah ich die Patientin zum ersten Male. Die Augen boten ihrem äusseren Ansehen nach keine andere krankhafte Erscheinung, als einen stieren geistlosen Blick dar. Die Pupillen waren von normaler Grösse, wenig beweglich, aber durch Atropin auf die grösste Weite zu bringen. Lichtempfindung ergab sich auch bei direkt einfallendem Sonnenlichte nicht.

Bei der Augenspiegeluntersuchung erwiesen sich beide Augen hypermetropisch eingestellt (rechtes Gl. + 50, linkes Gl. + 45), die Medien beiderseits vollkommen durchsichtig, und der Augengrund bis auf eine bläuliche Entfärbung des Sehnerven (ähnlich dem Bilde auf Taf. IX, Fig. 46) normal.

So blieb der Befund durch 6 Jahre, während welcher Zeit ich öfter Gelegenheit fand die Patientin zu sehen und zu untersuchen. Nach dieser Zeit stellte sich in Folge einer Verkühlung häufig Kopfschmerz ein, wobei allmählig, unter bald mehr bald weniger ausgesprochenen Entzündungssymptomen, die Erscheinungen der Sehnerven- und Netzhautatrophie in beiden Augen hervortraten. — Drei Jahre später zeichnete ich das vorliegende Bild (siehe Taf. IX, Fig. 48, rechtes Auge).

Der Augengrund ist im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung gelbroth und normal gekörnt; der Sehnervenquerschnitt hingegen prägt sich nicht in gewöhnlicher, deutlicher Weise aus, sondern erscheint weniger erhellt, undeutlich, verschwommen, ohne scharfe Begrenzungen und von ungleichmässiger, gleichsam schmutziger Farbe.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Über Glaucom etc. in der Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien. Nr. 30 vom 26. Juli und Nr. 31 vom 2. August 1559.

<sup>&</sup>quot; " Über die Einstellung d, dioptr. Apparates etc. Wien 1861, p. 39, Taf. I, Fig. 10

Bei genauer Betrachtung findet man den Bindegewebsring im ganzen Opticusumfange durch eine lichtere, schmutzig gelbröthliche Färbung zwar angedeutet, ohne dass jedoch seine innere und seine äussere Begrenzung wahrzunehmen wäre da die lichtere Farbe desselben allmählig einerseits in den dunkleren Farbenton des Augengrundes, andererseits in den des Opticus übergeht. Der Opticusstamm selbst, aus diesem Grunde ohne scharfe deutliche Begrenzung, ist in seinen peripheren Partien dunkler, lichter im centralen Theile gefärbt; seine Farbe ist ein eigenthümliches Gemische von verschiedenen Farbentönen. In seinen mittleren Partien mehr gelbroth mit zarter Beimischung von Lichtgrau, ist er in seinen peripheren Theilen oberflächlich zart röthlich, in der Tiefe aber schmutzig blaugrau mit einer Beimischung von Grün.

Seiner äusseren Form und seinen Querdurchmessern nach ist der Sehnerv normal; seine Oberfläche jedoch ist etwas tiefer gestellt als die innere Netzhautebene — er ist leicht muldenförmig excavirt. Die Einsenkung der Oberfläche ist hiebei eine nur allmählig erfolgende, keineswegs rasch abfallende, und ist nur bei sehr genauer Beachtung erkennbar aus den geringen Einstellungsdifferenzen des eigenen Auges. Diese Einsenkung beginnt schon im Bereiche des Bindegewebsringes, nimmt sodann am Rande des Nervenstammes rasch zu, um weiters, gegen das Centrum desselben hin, nur wenig tiefer zu werden.

Das Centralgefässsystem, von welchem blos die grösseren und mittelgrossen Gefässe deutlich zu verfolgen sind, zeigt eine normale Verzweigung. Die einzelnen Gefässe haben im Allgemeinen einen normgemässen und nur etwas gestreckteren Verlauf; ihr Querdurchmesser ist jedoch ein bedeutend geringerer, und mindestens um ein Drittel des normalen vermindert. Da diese Verminderung des Querdurchmessers gleichmässig an allen Gefässen des Central-Gefässsystemes sich findet, so ist nicht nur die gewohnte Differenz zwischen Arterien und Venen, sondern auch zwischen den einzelnen Hauptstämmen und den Verzweigungen derselben aufrecht erhalten, und erscheint daher der ganze Gefässbaum wie normal und nur zarter entwickelt. In gleichem Grade mit der Dickenabnahme ist die Farbe der Gefässe lichter — es ist somit auch bezugs der Farbe die gewöhnliche Differenz zwischen Arterien und Venen, sowie zwischen den grösseren und kleineren Gefässen aufrecht erhalten. Die Gefässe erscheinen alle deutlich dunkel contourirt mit heller Mitte, aber gegentiber dem normalen Auge gleichsam wie mit lichterem Blute gefüllt.

Sämmtliche Gefässe verlaufen im Bereiche des gelbrothen Augengrundes in gleicher Flächenrichtung; oberhalb des Bindegewebsringes jedoch senken sie sich, entsprechend der muldenförmigen Einsenkung der Sehnervenoberfläche, in die Tiese. und verlausen dann in den peripheren Partien des Opticus in Übereinstimmung mit der Flächenrichtung der muldenförmigen Excavation, um schliesslich im Opticuscentrum nach gewohnter Weise tiefer in den Nerven einzudringen und so dem Anblicke sich zu entziehen. — Der Übergang der Centralgefässe aus der Netzhautebene in die tiefer gelegene Ebene des Excavationsgrundes ist ein so allmähliger und gleichmässiger, dass bei gerader Ansicht des Opticusquerschnittes — d. i. in der Richtung der Sehnervenaxe - keine Beugung oder Knickung, keine Unterbrechung der Gefässe (wie bei einer scharfrandigen und tiefen Excavation) wahrzunehmen ist. Nur bei möglichst schräger Ansicht des Sehnervenquerschnittes (neben dem erweiterten Pupillarrande vorbei) ist an den auf diese Richtung seukrecht gestellten Gefässen eine leichte Beugung im Bereiche des Bindegewebsringes, eine Spur von Abweichung, und zwar von zweimaliger, in ihrem Verlaufe zu bemerken: erstens da, wo das Gefäss, von der Netzhaut kommend, die äussere Peripherie des Bindegewebsringes überschreitet - welche Richtungsabweichung eine nur geringe ist; und zweitens an der Grenze der Peripherie des Sehnervenstammes selbst, wo das Gefäss entweder in die ursprüngliche, d. i. in die von ihm in der Netzhautebene eingehaltene, oder doch in eine derselben entsprechende Richtung übergeht. Das Gefäss weist somit im Allgemeinen eine normale Richtung, einen normalen Verlauf aus, und nur ein kurzes Stück desselben — das Stück im Bereiche des Bindegewebsringes und von der Breite dieses Ringes — zeigt eine abweichende, eine zum übrigen Verlaufe des Gefässes etwas quergestellte Richtung, in Folge dessen die beiden Gefässstücke hüben und drüben von diesem Mittelstücke, gegen einander etwas verschoben, in verschiedene Ebenen gestellt erscheinen.

Im Bereiche des gelbrothen Augengrundes zeigen sich sämmtliche Gefässe deutlich in scharfer Begrenzung; im Bereiche des Sehnerven sind sie etwas undeutlicher, wie verschleiert, ohne scharfe Abgrenzung, und von matterer, mehr grauröthlicher Farbe.

Einen von dem beschriebenen abweichenden Verlauf scheint nur die nach unten-innen vom Opticusumfange hinziehende Vene zu nehmen. Sie zeigt während ihres Verlaufes im gelbrothen Augengrunde eine mit der der übrigen Gefässe übereinstimmende Breite, scheint jedoch im Bereiche des Opticus selbst einen auffallend geringeren Querdurchmesser zu besitzen — welche Abnahme des Gefässdurchmessers übrigens nur eine scheinbare ist. Die Vene dringt nämlich schon am äussern Opticusrande in die Tiefe des Chorioidealgewebes und sonach in schräger Richtung in die tiefer gelegenen Partien des Opticus ein, entzieht sich somit schon an dieser Stelle vollkommen dem Anblicke; — dagegen zieht von der im Bereiche des Sehnerven nach abwärts verlaufenden Arterie ein kleines sich abzweigendes Gefäss eben über jene Stelle hin, wo die Vene dem Anblicke entschwindet. Hiedurch wird die Täuschung, als ob die letztere sich plötzlich stark verdünnen würde, veranlasst.

Der Befund am linken Auge ist wie der rechterseits.

# Taf. X, Fig. 49.

#### Vergrösserung 8.

## Neuroretinitis regressiva.

Maria Sch...z, Köchin, 36 Jahre alt — behauptet, von Kindheit an stets gesund gewesen zu sein, und sich stets wohl und kräftig gefühlt zu haben. Appetit, Verdauung und Ausscheidungen sollen nie gestört gewesen sein. Seit ihrem 16. Jahre menstruirt, hat sie ihre Menses immer regelmässig gehabt. — Das Sehen in der Nähe und Ferne war stets gut und ausdauernd.

Vor 1½ Jahren trat plötzlich, ohne irgend welche ihr bewusste Veranlassung, heftiger Kopfschmerz auf, und wiederholte sich täglich. Nachmittags beginnend, hörte er erst gegen Morgen auf, und steigerte sich in kurzer Zeit derart, dass Patientin die Nächte schlaflos, im Zimmer umhergehend, zubrachte; trat gegen Morgen Schlaf ein, so war derselbe unruhig und von ängstigenden Träumen begleitet, so dass Patientin, in Schweiss gebadet, erwachte. Der Schmerz trat vorzugsweise in der Stirngegend auf, war ein stechender und mit dem Gefühle von Pulsiren, von Schwere und grosser Hitze im Kopfe verbunden; zur Zeit seiner grössten Heftigkeit traten auch Schwindel, Widerwillen gegen Speisen, heftiger Durst,

dann Übelkeit, selbst wiederholtes Erbrechen, sowie an beiden Augen Photopsien ein. Die Esslust, auch ausserhalb der Zeit des Anfalles, ward nach und nach geringer, es wurde endlich ausser Suppe und schwachem Kaffee kaum mehr etwas vertragen — und Patientin verlor derart an Körperkraft, dass sie, hinfällig, oft kaum zu gehen im Stande war. In letzter Zeit nahm der Kopfschmerz an Intensität ab, ja er setzte auch wiederholt einen, selbst mehrere Tage aus; die übrigen Erscheinungen jedoch dauerten fort.

Seit dem Auftreten dieses Kopfleidens sind die Menstruen bei voller Regelmässigkeit des Eintretens bedeutend schwächer. Früher an und für sich reichlich, hatte die Periode 3 bis 4 Tage gedauert; jetzt währt sie nur ½, höchstens 1 Tag.

Kurze Zeit nach dem Beginne des Kopfleidens bemerkte Patientin, dass ihr Sehvermögen abnahm — sie sah matter, und besonders in die Ferne undeutlich; endlich entwickelte sich langsam, auf beiden Augen gleichzeitig, ein gleichmässiger Nebel über das ganze Sehfeld. Der Nebel nahm an Intensität zu, besonders rasch am rechten Auge, das Sehen wurde immer schlechter, und nach einem halben Jahre erblindete das rechte Auge vollkommen, so dass es gegenwärtig nicht die geringste Lichtempfindung besitzt; das linke behielt noch einige Zeit einen Theil seines Sehvermögens, erblindete aber allmählig ebenfalls so weit, dass nun seit mehreren Monaten nur mehr quantitative Lichtempfindung vorhanden ist.

Beide Augen erscheinen in ihren äusseren Theilen normal gebildet und zeigen nichts Krankhaftes. Die Pupillen sind normal gross, bewegen sich rasch und ausgiebig bei Lichtwechsel (die rechte Pupille in etwas geringerem Grade als die linke) und erweitern sich auf Atropin ad maximum.

Die Spiegeluntersuchung ergibt bei reinen und durchsichtigen Medien die dieptrische Einstellung im Zustande der Accomodationsruhe rechterseits = Gl. + 80, linkerseits = Gl. + 90.

Im Grunde beider Augen stellt sich der gleiche Befund dar.

Der Augengrund (siehe Taf. X, Fig. 49, linkes Auge) erscheint, besonder in der Umgebung des Sehnervenquerschnittes gleichwie der Sehnerv selbst, etwas dunkler roth und weniger lichtreflectirend als im gesunden Auge. Diese dunklere Färbung wird vor Allem durch eine äusserst zarte, radiäre, röthliche Streifung hervorgerufen, welche, entsprechend der Opticusausbreitung, von der Centralpartie des Sehnerven ausgeht, über die Opticusgrenze hinüberstreicht, im Augengrunde sich ausbreitet und, in den oberflächlichsten Opticus- und Retinaschichten gelagert, die Centralgefässe theils einschliesst, theils über sie hinwegzieht. Diese Streifung ist am mächtigsten entwickelt und am weitesten im Augengrunde verfolgbar im Bereiche der Hauptgefässzüge; sie ist am deutlichsten ausgeprägt und am stärksten röthlich in den peripheren Opticuspartien; und sie entzieht sich. erblassend und undeutlicher werdend, im Augengrunde 1 bis 2½ Durchmesser weit vom Opticusrande gänzlich dem Anblicke.

Der Bindegewebsring ist durch sein lichteres Gelbroth im ganzen Sehnervenumfange wohl erkennbar, es mangeln ihm jedoch die scharfen Contouren, wesshalb er seiner ganzen Ausdehnung nach undeutlich, wie verschwommen erscheint: nur gegen die *Macula lutea* zu ist er durch einen schwachen Chorioideal-Pigmentsaum etwas deutlicher markirt.

Der Sehnervenstamm, dessen Oberstäche normal in der Ebene der Netzhaut gelagert (nicht excavirt) ist, hat in seiner Peripherie ebenfalls keine deutliche. scharfe Abgrenzung, und zeigt sich auffallend verfärbt — es sehlt ihm nämlich vollständig jeder gelbliche Farbenton. In seiner oberstächlichen Partie, u. z. peripher, ist er dunkler — central lichter röthlich gefärbt; in den tieseren centralen

Partien schwach blaugraulich von Farbe und mässig durchscheinend, hat er in den tieferen peripheren Partien eine schmutziggraue Färbung mit einer zarten Beimischung von Grün. Diese Färbungen erscheinen in den tieferen Theilen des Nervenstammes gleichmässig verbreitet — es zeigt sich daselbst keinerlei Fleckung oder Streifung, gleichwie auch jede Andeutung der Lamina cribrosa fehlt.

Die Verbreitung und Verzweigung der Centralgefässe ist im Allgemeinen eine normale, jedoch weisen dieselben allenthalben eine hochgradige Abnahme (u. z. mindestens von ½) ihres Querdurchmessers und eine etwas lichtere Färbung auf ; hiedurch entziehen sich die sonst sichtbaren kleinsten Gefässzweige dem Anblicke vollständig und der Augengrund erscheint im Allgemeinen weniger gefässreich, gleichwie mit einem zarter entwickelten Gefässsysteme versehen.

Die Arterien haben hiebei einen etwas mehr gestreckten, geradlinigen Verlauf, aber eine ziemlich allerorts gleich deutlich wahrnehmbare scharfe Begrenzung. Der Verlauf der Venen dagegen ist ein deutlich gewundener; sie erscheinen stellenweise etwas dunkler gefärbt, oberflächlicher gelagert, und treten bestimmter hervor— an andern Stellen sind sie lichter gefärbt, von minder scharfer Begrenzung, wie durch einen röthlichen Nebel gedeckt (bei oberflächlicher Betrachtung, als wären sie von geringerem Querdurchmesser), sowie tiefer im Gewebe der Netzhaut gelagert. An diesen letzteren Stellen vor Allem ist das Hinwegstreichen der früher erwähnten röthlichen Streifung über die Gefässe im Opticus sowohl als im übrigen Augengrunde deutlich wahrzunehmen.

# Taf. X, Fig. 50.

#### Vergrösserung 8.

#### Sehnerven- und Netzhautatrophie.

Franz K....g, Handarbeiter, 25 Jahre alt, ein kräftig gebautes, gut genährtes Individuum — war bis auf wiederholt aufgetretene Wechselfieber stets gesund gewesen; auch hatte er stets gut gesehen in der Nähe sowohl als in der Ferne.

Vor 2 Jahren war ohne nachweisbare Gelegenheitsursache Kopfschmerz aufgetreten, der sich sodann häufig wiederholte und allmählig steigerte. Von dieser Zeit an bemerkfe Patient auch eine stetig vorschreitende Abnahme des Schvermögens, die nach heftigerem Kopfschmerze rascher, sonst aber nur allmählig über Hand nahm, und von keinen anderen Krankheitserscheinungen begleitet war. Trotz angewandter vielfacher Mittel erfolgte nach 3/A Jahren Erblindung.

Patient fühlt sich dermalen, abgesehen von seinem zeitweiligen Kopfleiden und dem mangelnden Sehvermögen, gesund. Beide Augen erscheinen ihren äusseren Gebilden, ihrer Grösse und dem Spannungsgrade nach normal; die Pupillen sind träge beweglich, aber durch Mydriatica ad maximum erweiterbar. Mit dem Spiegel untersucht, erweisen sich die Medien rein, und die dioptrische Einstellung bei Accomodationsruhe im rechten Auge ist = Gl. + 55, im linken = Gl. + 60. Am rechten sowohl als am linken Auge ist mit Sicherheit kaum eine quantitative Lichtempfindung nachzuweisen.

Am rechten Auge (siehe Taf. X, Fig. 50) ist der Augengrund im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung im Allgemeinen normal gelbroth, jedoch etwas grobkörniger, wobei die einzelnen Körner mehr abgegrenzt, isolirt hervortreten. In der nüchsten Umgebung des Sehnerven nimmt die gelbrothe Färbung etwas stärker als

gewöhnlich ab, und ist die Körnung etwas blasser und weniger dicht, insbesondere aber ist ihre Abgrenzung am äussern Rande des Bindegewebsringes undeutlich, verwischt.

Der Sehnervenquerschnitt zeigt normale Durchmesser, ist leicht oval mit senkrecht gestellter Längsaxe — erscheint aber auffallend kalt gefärbt und ohne scharfe Contouren.

Der Bindegewebsring ist durch seine weissgelbliche Farbe rings deutlich erkennbar, zeigt aber weder aussen, noch innen eine scharfe Contour. Gegen die *Macula lutea* zu scheint er durch das etwas weitere Abstehen eines zarten Chorioidealpigmentsaumes auffallend breit zu sein, als wäre ein ganz gering entwickelter Conus wie bei *Staphyloma posticum* vorhanden.

Der Sehnervenstamm selbst, undeutlich in seiner peripheren Abgrenzung, ist in seiner Oberfläche etwas tiefer — bis in die innere Chorioidealebene — gestellt. und zwar ist die Excavation eine muldenförmige. Es fehlt ihm jeder röthliche Farbenton; er ist gleichmässig (nicht punktirt oder gestreift) graugrün — im Centrum lichter, in der Peripherie bedeutend dunkler — gefärbt; er reflectirt ziemlich viel Licht, und erscheint in seinem Gewebe mässig durchscheinend. Die Lamina cribrosa ist nicht wahrzunehmen.

Das Centralgefässsystem ist normal nach Vertheilung und Verzweigung der einzelnen Gefässe, und nur im Bereiche des Sehnervenquerschnittes, entsprechend der muldenförmigen Excavation, tiefer als die Netzhaut gelagert. Dieser Übergang der Gefässe aus einer Ebene in die andere erfolgt so allmählig, dass keine eigentliche Knickung oder Verschiebung wahrzunehmen ist; nur bei sehr genauer Einstellung des eigenen Auges sieht man, dass von jedem Gefässe ein ganz kurzes Stück oberhalb des Bindegewebsringes am Rande der Excavation eine leichte Windung, einen ganz kleinen Bogen beschreibt — so wie auch die Excavation selbst und die Tieferlagerung der Gefässe in derselben nur bei sehr genauer Einstellung wahrzunehmen ist.

Sämmtliche Gefässe erscheinen in ihrem ganzen Verlaufe gleich deutlich. gleich scharf begrenzt und contourirt, jedoch bedeutend lichter gefärbt, vor Allem aber in vollkommen gleichmässiger Weise in ihren Querdurchmessern erheblich — nahezu auf die Hälfte — reducirt. Der normale Unterschied zwischen Hauptstämmen und kleinen Gefässen, zwischen Arterien und Venen ist dabei aufrechterhalten — das ganze Gefässsystem scheint nur bedeutend zarter entwickelt, und die sonst noch deutlich sichtbaren kleineren Gefässzweige sind kaum mehr andeutungsweise zu erkennen

Eine weitere, sehr auffallende Erscheinung besteht darin, dass die Mehrzahl der Gefässe zu beiden Seiten von weissglänzenden Streisen eingesäumt erscheint. Diese weisslichen Säume sind an allen Venen, jedoch auch noch an den im Augengrunde nach aufwärts verlausenden Arterien deutlich zu erkennen; sie sind breiter an den Venen als an den Arterien, breiter an den grösseren als an den kleineren Gefässen, und verjüngen sich an einem und demselben Gefässe allmählig in dem Masse, als das Gefäss selbst (eigentlich die rothe Blutsäule desselben) an Durchmesser verliert; sie sind im Allgemeinen schmal, an den kleinen Gefässen nur linienartig, haben durchschnittlich die Breite von einem Drittel, höchstens der Hälfte des Durchmessers des betreffenden Gefässes, und entsprechen der Lage und Dicke nach vollkommen den Gefässwandungen.

Am linken Auge finden sich dieselben Erscheinungen beinahe in gleich hohem Grade und ebenso deutlich ausgeprägt.

# Taf. X, Fig. 51.

## Vergrösserung 8.

## Netzhaut- und Sehnervenatrophie \*).

Rosine B.....r, Bürgersfrau, 46 Jahre alt, von grossem, starkem, knochigem Baue, jedoch nicht korpulent — behauptet, bis vor Kurzem nie ernstlich krank gewesen zu sein. Die Menstruen waren von ihrem 16. Jahre bis jetzt — nur von Schwangerschaften unterbrochen — stets regelmässig eingetreten; von ihrem 19. bis zum 35. Jahre hat sie 6 gesunde Kinder geboren und gesäugt, welche noch leben.

Patientin hatte stets gut und ausdauernd mit beiden Augen in der Ferne und Nähe gesehen.

Vor 5 Wochen bekam sie in Folge von Verkühlung einen heftigen Rothlauf, der sich über die rechte Gesichts- und Kopfhälfte verbreitete, und wobei die Lider, namentlich die des rechten Auges, derart angeschwollen waren, dass sie durch mehrere Tage nicht geöffnet werden konnten. Das Fieber war heftig und Patientin delirirte durch 2 Tage. Es wurden Eisüberschläge auf den Kopf, und da sich eine starke Secretion aus der rechten Lidspalte eingestellt, auch auf die Lider gemacht, und fortgesetzt, bis die Besinnung wiederkehrte, zu welcher Zeit auch die Secretion aus der Lidspalte aufhörte. Die Lidgeschwulst nahm die folgenden Tage allmählig, aber so langsam ab, dass Patientin erst 6 Tage später ernstlichere Versuche anstellte, auch das rechte Auge zu öffnen — was ihr jedoch nicht gelang.

Die Genesung rücksichtlich des Allgemeinbefindens erfolgte binnen Kurzem; doch konnte die Lidspalte des rechten Auges, trotzdem die Geschwulst der Lider endlich vollständig geschwunden war, nicht mehr geöffnet werden.

Als sich Patientin (5 Wochen nach ihrer Erkrankung) vorstellte, fand man die rechtseitige Lidspalte in ihrer Mitte, der Cornea gegenüber, in einer Strecke von 8 Millim. durch Verwachsung beider Lidränder geschlossen. Nach Trennung dieser Verwachsung mit dem Messer wurde noch eine partielle Verbindung des obern sowohl als des untern Lides mit dem obern und untern Theile der Cornea im Bereiche des Limbus corneae, u. z. oben in einer Länge von 5, unten von 3 Millim. bei intacter Uebergangsfalte nachgewiesen.

Nachdem auch diese Verwachsungen mit dem Messer getrennt waren, ergab sich, dass, abgesehen von den erwähnten Stellen, die äusseren Gebilde des Auges gesund waren, dass die Cornea normal durchsichtig, die mässig erweiterte Pupille schwarz, jedoch unbeweglich, das Sehvermögen aber vollständig erloschen war.

Mit dem linken gesunden Auge (Gl. ∞) wurde Schrift 1 von 6 bis 16 Zoll Entfernung gelesen.

Die mittelst des Messers gesetzten Wunden heilten rasch und ohne wesentliche Narbenbildung, und die hierauf vorgenommene Spiegeluntersuchung wies auch auf dem rechten Auge durchsichtige Medien, eine dioptrische Einstellung für parallele Lichtstrahlen, dagegen aber folgende auffallende Veränderungen im Augengrunde nach:

Derselbe (siehe Taf. X, Fig. 51, rechtes Auge) war gelbroth gefärbt, jedoch etwas lichter als im normalen Auge, sehr hell erleuchtet und bedeutend mehr als

<sup>\*)</sup> S. m. Schr. Über die Einstellung d. dioptr. Apparates d. menschlichen Auges, Wien 1861, p. 39.

normal Licht reflectirend. Die gelbrothe Färbung nahm dabei von den peripheren Theilen gegen den Sehnerven zu ab, wurde lichter, durchscheinender; in gleicher Weise verminderte sich die röthliche Körnung, welche in den peripheren Theilen des Augengrundes an und für sich schon zarter, lichter gefärbt und weniger dicht sich zeigte, gegen den Sehnerven zu in sehr erheblicher Weise.

Am äussern Sehnervenumfange, in etwas schräger Stellung nach abwärts erblickte man einen kleinen Conus (wie bei Staphyloma posticum) mit abgestumpfter Spitze, welcher in seiner äusseren Peripherie mit rothbraunen Pigmentanhäufungen eingesäumt, in dem grösseren Theile der Fläche hellgelblich, im Bereiche seiner abgestumpften Spitze aber in mondsichelförmiger Gestalt gelbroth gleich der übrigen zunächst gelegenen Partie des Augengrundes gefärbt war.

Der Sehnervenquerschnitt zeigte eine unregelmässige Gestalt. In ihrem grösseren Umfange von normaler Krümmung erschien die Begrenzungslinie nach aussen, vor Allem aber nach aussen-oben hin, bedeudend abgeflacht, so dass sie an der äussern Seite nur schwach bogenförmig gekrümmt, aussen-oben aber geradlinig verlief.

Der Bindegewebsring war im ganzen Sehnervenumfange erkennbar durch seine helle weissgelbe Farbe; er war jedoch schmal und ohne scharfe Begrenzung. ausgenommen an seiner äussern Peripherie in der Richtung nach innen und nach unten-innen, wo er durch einen schmalen Chorioidealpigmentsaum begrenzt wurde.

Der Sehnervenstamm selbst hatte seiner grösseren Ausdehnung nach normalgrosse Querdurchmesser; dieselben erwiesen sich jedoch in der Richtung gegen seine seitlichen Abflachungen zu bedeutend geringer, so dass der Opticus in seiner Dicke erheblich an Masse verringert erschien. Seine Oberfläche stimmte vollkommen mit der Netzhautebene überein — er war daher nicht excavirt, und hatte in seiner Längsrichtung nichts an Masse eingebüsst. In seinen Centralpartien war er weissgelb gefärbt, durchscheinend und hell erleuchtet; gegen seine Peripherie zu zeigte er sich weniger erhellt und weniger durchscheinend, er verlor daselbst allmählig seine weissgelbe Färbung und wurde mehr und mehr blaugrünlich — welch letztere Farbe stellenweise eine zarte und unbestimmte Fleckung auswies.

Das Centralgefässsystem war auf seine Hauptstämme reducirt; die kleineren und kleinsten Gefässe konnten nicht wahrgenommen werden. Die Verbreitung und Theilung der Gefässe schien normal.

Die von dem Sehnerven gerade nach aufwärts strebende Vene, sowie die neben ihr nach innen liegende und nach oben-innen sich verzweigende Arterie erwiesen sich normal rücksichtlich ihres Verlaufes, Querdurchmessers, ihrer Farbe und Contourirung, zeigten daher auch ihrer Dicke nach den gewohnten Unterschied; die nach aussen-oben hinziehende, die Macula lutea in weitem Bogen umkreisende Venc hingegen, sowie auch die in demselben Ernährungsgebiete verlaufende Arterie erschienen mehr geradlinig verlaufend, in ihrem Querdurchmesser bedeutend verringert (auf weniger als die Hälfte ihres Lumens reducirt), erheblich blasser und heller, und im ganzen Verlaufe von schmalen, weissgelblichen bandartigen Streifen beiderseitig gesäumt. Diese Gefässe, welche sich in ihrem weiteren Verlaufe in normaler Weise verjüngten, entzogen sich in grösserem Abstande vom Sehnerven allmählig gänzlich dem Blicke. Auch an ihnen war die gewohnte Dickendifferenz zwischen Arterie und Vene aufrechterhalten.

Der nach abwärts verlaufende, mehrfach sich theilende Hauptvenenstamm war auf weniger als ½ seines Querdurchmessers reducirt und sehr blassroth gefärbt; er erschien daher bloss linienartig, und konnte bei seiner entsprechenden Dickenabnahme schon nach kurzem Verlaufe, in geringem Abstande vom Sehnervenumfange nicht mehr weiter verfolgt werden. Der kurze Stamm und die Verzweigungen dieser

Venen waren ebenfalls in ihrem ganzen Verlaufe von sehr schmalen, weisslichgelben bandartigen Streifen beiderseitig begrenzt, welche Streifen aber hier bedeutend weiter als die röthliche Blutsäule der Gefässe im Augengrunde verfolgt werden konnten. Hiebei schienen sich die 2 Streifen, nachdem sich die rothe Blutsäule dem Blicke entzogen hatte, zu einem schmalen Bande zu vereinigen, welches sich ebenfalls allmählig verjüngte, undeutlicher wurde und endlich, den weiteren normalen Verlauf des Gefässes andeutend, in grossem Abstande vom Opticus vollständig dem Blicke entschwand.

Die von der Sehnervenmitte nach abwärts verlaufende Arterie war in ihrem Querdurchmesser so gering und erschien so lichtroth gefärbt, dass sie nur bei sehr scharfer Einstellung des eigenen Auges wahrgenommen, und nur im Bereiche des Opticusquerschnittes, kaum mehr in dessen nächster Umgebung im Bereiche des gelbrothen Augengrundes, verfolgt werden konnte. Es schien demnach auch hier der normale Unterschied im Durchmesser des Arterien- und Venenstammes desselben Ernährungsgebietes aufrecht erhalten zu sein.

Bei sehr scharfer Einstellung des eigenen Auges erblickte man ausser den erwähnten Gefässen auch eine Vene durch eine äusserst zarte Linie angedeutet, welche von der Sehnervenmitte aus in horizontaler Richtung nach innen verlief; ein nach dieser Richtung ziehendes arterielles Gefäss dagegen konnte nicht wahrgenommen werden.

# Taf. X, Fig. 52.

## Vergrösserung 7.

## Glaucomatose Sehnervenexcavation \*).

Fräulein Josepha K., 64 Jahre alt, von kräftigem, stattlichem Körperbaue und dunkelbraunen Haaren — hatte als Kind die Masern und Blattern überstanden. Die Catamenien waren erst in ihrem 17. Lebensjahre eingetreten; sie hatten sich in den ersten Jahren unregelmässig, späterhin aber stets regelmässig eingestellt, und verloren sich im 50. Jahre, ohne eine Störung im allgemeinen Gesundheitszustande zu veranlassen.

In ihrem 26. und 27. Jahre litt Patientin häufig an Kopfschmerz in der Stirngegend, der gewöhnlich einen Tag vor der Menstruation sich einstellte und einen Tag nach deren Beendigung sich wieder verlor. Von ihrem 30. Jahre bis jetzt traten häufig Blutwallungen und Congestionen nach dem Kopfe auf, wobei Hals- und Kopfhaut sich stark rötheten und das Gefühl entstand, als ob eine innere, brennende Hitze aus den Augen ausstrahle.

In ihrem 42. Lebensjahre war eines Tages ohne nachweisbare Ursache plötzlich das Gefühl von Unruhe und Unbehagen, in Händen und Füssen die Empfindung von Prickeln, von Pulsiren und Ameisenlaufen eingetreten, wobei sich eine

<sup>\*)</sup> S. m. Schr. : Über Staar u. Staaroperationen etc. Wien 1854, p, 103, Taf. VIII, Fig. 34.

<sup>&</sup>quot; " Vortrag in der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien am 16. November 1854.

<sup>&</sup>quot; " Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 50 u. 53, Taf. XIX u. XX.

<sup>&</sup>quot; " Schr.: Über Glaucom und seine Heilung durch Iridectomie. Wien 1858. Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte. 1858, Nr. 30 u. 31.

<sup>,</sup> Wiener med. Wochenschr. 1859, Nr. 9 vom 26. Febr.

<sup>&</sup>quot; Schr.: Über die Einstellung des dioptr. Apparates d. menschlichen Auges. Wien 1861. p. 42,

heftige Scheu, kalte Gegenstände anzufassen, aussprach. All' dies verlor sich jedoch nach 24 Stunden, nachdem die Extremitäten in Werg eingewickelt worden waren, vollständig, ohne sich je wieder einzustellen.

Ausser den genannten Zufällen hatte Fräulein J. K. ihr ganzes Leben hindurch über keine wesentlichen Leiden zu klagen gehabt — ihr Appetit war stets gut, die Stuhlentleerung regelmässig und ausreichend, der Schlaf erquickend; sie fühlte sich stets gesund und kräftig, und erwarb sich als Sprachmeisterin in anstrengender, ja mühevoller Weise ihren Lebensunterhalt.

In ihrer Jugend war sie normalsichtig, von ihrem 40. Jahre an in zunehmendem Grade fernsichtig und hiedurch an den Gebrauch von schwachen Convexgläsern beim Nahesehen gebunden. Ihr Sehvermögen hatte sich hiebei stets als schaff und ausdauernd bewiesen.

Patientin sieht dermalen gesund, gut genährt und im Verhältnisse zu ihren Jahren nur wenig gealtert aus.

Ihren Aussagen zufolge ist das linke Auge seit zwei Jahren, das rechte seit einem Jahre erkrankt, und zwar hatte sich, ohne irgend welche weitere Krankheitserscheinung in den Augen oder deren Umgebung, das Sehvermögen nach und nach in dem Grade vermindert, dass die Patientin gegenwärtig mit dem linken Auge kaum noch die Bewegung der Hand, mit dem rechten aber nur noch die vorgehaltenen Finger und grössere Objecte auf wenige Schritte Entfernung in undeutlichen Umrissen — hingegen Farbenunterschiede noch beinahe vollständig zu unterscheiden vermag. Sie hat hiebei die Empfindung, als sei ein weissgrauer Nebel gleichmässig über alle Gegenstände im Schfelde ausgebreitet. Durch starkes Sonnen- und künstliches Licht werden die Augen geblendet, und die Objecte erscheinen noch undeutlicher, gleichsam verworren — das verhältnissmässig beste Sehvermögen zeigt sich bei umwölktem Himmel und trübem Wetter.

Mit der Abnahme des Gesichtes hatte sich auch — vielleicht theilweise durch die hiedurch bedingte Unthätigkeit und Nahrungssorge — der Schlaf vermindert, es trat nun häufig Nachts das Gefühl von Unruhe, Bangigkeit, von allgemeiner Hitze. verbunden mit Congestionen zum Kopfe und Schwindel ein. Patientin sieht sich hiedurch wiederholt genöthigt, das Bett zu verlassen und am geöffneten Fenster frische Luft zu schöpfen.

Die äusseren Gebilde der Augen lassen keine krankhaften Erscheinungen wahrnehmen; nur sind die Pupillen etwas träge, und verräth der Ausdruck der Augen die Abnahme des Sehvermögens.

Die Untersuchung mit dem Augenspiegel ergibt vollkommen durchsichtige Medien und einen im allgemeinen normalen Augengrund; dagegen erhebliche, und zwar im linken Auge stärker ausgeprägte Veränderungen im Bereiche des Sehnervenquerschnittes und dessen nächster Umgebung.

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. X, Fig. 52 das Bild des link en Augesist durchaus blaugrünlich gefärbt; lichter mit einer Beimischung von Gelb in seiner Mitte, dunkler in seiner Peripherie; in seinen peripheren, besonders den der Macula lutea zugewandten Theilen ist er dunkel blaugrün gefleckt, und grenzt sich vom übrigen Augengrunde deutlich mit scharfem Rande ab. Er hat eine rundliche Form und normale Durchmesser, zeigt aber nirgends in seinem Umfange auch nur die Andeutung eines Bindegewebsringes. Er ist von einem gelbweissen Hofe im Bereiche des Chorioidealstromas ringförmig umschlossen, welcher nach innen zu durch die dunkle Farbe des Sehnervenquerschnittes scharf begrenzt, dagegen in seinem grössern äussern Umfange weniger scharf abgeschlossen erscheint. indem daselbst seine Färbung mehr allmählig in die des übrigen Augengrundes übergeht. Dieser stark lichtreflectirende Hof hat seine grösste Breite — u. z. die

eines Viertels eines normalen Opticusdurchmessers — an der äusseren-unteren Seite des Sehnerven, und ist daselbst von zarten Streifen braunrothen Pigments nach aussen zu eingesäumt.

Wie sich aus den Einstellungsdifferenzen des beobachtenden Auges und aus der bedeutenden parallactischen Verschiebung der im Opticusquerschnitte sichtbaren Gefässe bei Seitwärtsbewegungen des Auges ergibt, ist der Sehnerv seinem ganzen Durchmesser nach stark excavirt, wobei seine Oberfläche viel tiefer als die Chorioidealebene gelagert erscheint, und die steil aufsteigenden Excavations-Seitenflächen sich in einem scharfen Rande mit der Netzhaut-Innenfläche vereinigen.

Innerhalb des Sehnervenquerschnittes sind nur die stärkeren Zweige der Centralgefässe sichtbar - sie sind bedeutend lichter und gleichmässig röthlich gefärbt, nicht contourirt, und erscheinen daher wie bandartige Streifen; sie sind entsprechend der Excavation des Opticus tiefer gelagert und wie mit einem zarten Nebel bedeckt. Die auffallendste Veränderung an ihnen gibt sich aber dadurch kund, dass ihr Verlauf innerhalb des Querschnittes mit dem Verlaufe ausserhalb desselben nicht vollkommen übereinzustimmen scheint. Normalerweise in den mittleren Theilen des Sehnerven aus der Tiefe hervortretend, verlaufen sie in peripherer Richtung, mehr als gewöhnlich auf die innere Hemisphäre zusammengedrängt, und endigen an einer anderen Stelle des Sehnervenrandes als ihre Fortsetzungen in der Netzhautfläche beginnen — hiedurch erscheinen sie innerhalb des Opticusquerschnittes wie zur Seite geschoben, am Sehnervenrande aber wie durchschnitten, und ihre Endtheile daselbst um die Hälfte bis das Zweifache ihres Durchmessers auseinandergerückt. Ausserhalb des Querschnittes, wo auch die schwächeren Retinalgefässe sichtbar sind, lässt sich im ganzen Central Gefässsysteme keine Abweichung vom normalen Zustande erkennen — und nur am Rande des Opticusquerschnittes, dort wo sie sich knieförmig in die Tiefe der Excavation umbeugen, sind die Gefässe dunkler gefärbt, ohne hellere Mitte, und machen den Eindruck, als ob sie daselbst mit einer knopfförmigen Anschwellung endigen würden. Bemüht man sich jedoch, ihren Verlauf unter Einstellung des eigenen Auges für immer grössere Entfernungen und unter seitlicher Einsicht in die Excavation zu verfolgen, so überzeugt man sich, dass die Gefässe unverändert in ihrem Durchmesser, in Färbung und Contourirung, von der Netzhautebene aus an den Seitenwänden der Excavation hinabsteigen und in ihre im Excavationsgrunde sichtbaren Fortsetzungen übergehen, die sodann ebenfalls normal deutlich, normal gefärbt und contourirt erscheinen.

Während der ersten Zeit der Beobachtung zeigten sich constant Pulsations-Phänomene \*) an sämmtlichen Retinalarterien sowohl inner- als unmittelbar ausserhalb des Sehnervenquerschnittes, wie auch über einem grossen Theile des übrigen Augengrundes — und hier besonders auffallend an den schwächsten Arterien. Die Pulsationserscheinung gab sich kund als eine sehr rasche, allenthalben gleichzeitige, hochgradige, dem Gefässlumen entsprechende Erweiterung sämmtlicher Arterien, welche etwas der Diastole der Arteria radialis postponirte; in der grössten Erweiterung verharrten die Gefässe einige Momente unter scheinbar leichten Schwankungen, unter einer erzitternden Bewegung ihrer seitlichen Begrenzungslinien (d. i.

<sup>\*)</sup> S. m. Vortrag: Über die sichtlichen Blutbewegungen im menschlichen Auge; in der Sitzung der med. Facultät am 15. Jänner 1854, abgedruckt in der Zeitschr. d. Wiener med. Fac.

<sup>&</sup>quot; " Schrift: Über Glaucom u. seine Heilung durch Iridect. Wien 1858, bei Seidl — und Zeitschr. der k. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien. 1858, Nr. 30 u. 31.

<sup>&</sup>quot; " Veröffentlichung in der Wiener med. Wochenschr. 1859, vom 26. Febr. Nr. 9.

der rothen Blutsäulen), wornach allmählig eine gleichzeitige und gleichmässige Abnahme der Querdurchmesser sämmtlicher Arterien eintrat. Unmittelbar darauf, d. i. ohne Zwischenpause, entwickelte sich dann wieder die nächste rasche Erweiterung. Nach Monaten verschwanden diese Pulsations-Phänomene vollkommen, und konnten nur künstlich durch einen auf die äusseren Theile des Auges angebrachten Druck wieder hervorgerufen werden.

# Taf. XI, Fig. 53 und 54.

#### Vergrösserung 7.

## Glaucomatöse Sehnervenexcavation.

Katharina K....d, Magd, 39 Jahre alt, nicht geimpft — hatte im 7. Lebensjahre die Morbillen, im 8. die echten Blattern überstanden, und wiederholt Urticaria gehabt. Seit ihrem dritten Lebensjahre leidet sie an Kopfschmerz in der Stirngegend, der sich gewöhnlich alle 8 bis 14 Tage einstellt, tagüber andauert, Nachts aber während des Schlafes sich verliert. Derselbe hat sich auch während der Zeit des später zu beschreibenden Augenleidens in gewohnter Weise eingestellt. Seit ihrem 6. Jahre hat Patientin in Folge eines Falles über die Treppe einen rechtseitigen Leistenbruch, der vor 5 Zahren durch einen abermaligen heftigen Fall stärker hervortrat. Die Menstruen stellten sich erst mit 22 Jahren ein, waren aber sonach bis dermalen vollkommen normal. Mit 27 Jahren erkrankte Katharina K. am Typhus, und verweilte durch 8 Monate im Spitale; 8 Monate nach erfolgter Heilung kam sie neuerdings wegen allgemeiner Wassersucht ins Krankenhaus, um wieder 4 Monate daselbst zuzubringen. 2 Monate später bekam sie Scabies, und abermals 2 Jahre später erkrankte sie heftig an der Cholera.

Die Augen waren stets gut und ausdauernd beim Sehen in der Nähe und Ferne gewesen — als vor 2 Jahren eines Abends bei künstlichem Lichte von der Patientin mit ihrem linken Auge plötzlich um die Lichtflamme herum ein aus den Regenbogenfarben bestehender Kreis bemerkt wurde, der nicht an die Flamme selbst anschloss, sondern sich in einigem Abstande von ihr befand. Diese Erscheinung wiederholte sich von dieser Zeit an öfter, jedoch immer nur des Abends und bei künstlicher Beleuchtung; tagüber war sie nicht vorhanden. Das Sehen selbst war dabei gut und scharf.

Ein Jahr ungefähr hatte dieses Farbensehen angedauert, als sich allmählig an diesem linken Auge — jedoch ebenfalls nur Abends bei künstlicher Beleuchtung — ein weisslicher Schleier einstellte, der alle Gegenstände gleichmässig deckte, und dessen Dichtigkeit an den verschiedenen Tagen nicht die gleiche blieb. War der Schleier dichter oder hatte Patientin ihre Augen stark angestrengt, so trat in diesem linken Auge wiederholt des Gefühl von Druck und Schwere auf, und es wurden auch einzelne nach verschiedenen Richtungen ausstrahlende Stiche in demselben empfunden. Diese Erscheinungen nahmen in den folgenden Monaten allmählig aber constant zu — während das rechte Auge vollkommen gesund blieb.

Vor 8 Wochen hatte Patientin den ganzen Tag in starker Zugluft bei gebückter Stellung gearbeitet, und Wäsche in kaltem Wasser geschwemmt, als sie gegen Abend plützlich einen drückenden Schmerz in beiden Augen empfand. Aus der gebückten Stellung sich aufrichtend und den Kopf erhebend, bemerkte sie, dass sie auf beiden Augen schlecht sehe und dass ein weisser dichter Nebel alle Objecte gleichmässig decke. Des anderen Morgens war dieser Nebel geringer, verdichtete

sich aber in den nächsten Tagen wieder, erwies sich am Tage wie bei künstlicher Beleuchtung gleich stark, und nahm allgemach in dem Grade zu, dass Patientin gegenwärtig mit dem rechten Auge nur mehr Schrift 16 auf 8 Zoll, mit dem linken aber nur mehr grössere Objecte, wie z. B. die vorgehaltene Hand, und selbst diese nur in undeutlichen Umrissen zu erkennen, dagegen die Finger nicht mehr zu zählen und auf der Strasse sich nicht mehr selbst zu führen vermag. Andere Erscheinungen waren in den Augen während dieser 8 Wochen nicht aufgetreten, so auch nie Schmerzgefühl.

Die Spannung des rechten Bulbus ist normal, die des linken etwas geringer. Die Conjunctiva bulbi beiderseits erseheint bis auf einzelne ausgedehnte, dunkelgefärbte und tiefgelagerte Gefässe normal. Die Corneae sind bis auf eine am linken Auge von Jugend auf bestehende kleine Trübung durchsichtig; die vordere Kammer ist beiderseits kleiner, flacher; die Pupillen — besonders die linke — sind weit und starr, die Regenbogenhäute in ihrer Färbung jedoch nicht wesentlich verändert.

Die Untersuchung mit dem Augenspiegel ergibt am rechten Auge durchsichtige Medien, eine dioptrische Einstellung für parallele Strahlen, am linken Auge (ebenfalls Gl.  $\infty$ ) geringe Trübungen und Facettirungen der Cornea, einen gelbbraunen Pigmentpunkt nach innen im Bereiche der Pupille auf der vorderen Linsenkapsel, übrigens aber durchsichtige Medien und folgende beiderseits gleichartige und rechts nur höhergradig entwickelte Veränderungen im Augengrunde:

Bei genauer Einstellung des untersuchenden Auges für die Ebene der Netzhautgefässe findet sich (siehe Taf. XI, Fig. 53, rechtes Auge) der Augengrund in seiner größeren Ausdehnung normal gelbroth und normal gekörnt, in der nächsten Umgebung des Sehnerven aber hellgelblich gefärbt. Diese lichte Stelle, welche den Sehnerv in Form eines Ringes umschliesst, ist nach innen zu durch die äussere Contour des Sehnerven scharf begrenzt, dagegen in ihrem äussern Umfange unregelmässig gestaltet und ohne scharfe Grenze — mit Ausnahme zweier Stellen, u. z. gegen die Macula lutea und dann nach aussen-unten zu, woselbst äusserst zarte Chorioideal-Pigmentsäume die Begrenzungslinien bilden.

Diese lichte Stelle, der Hof des glaucomatösen Schnerven, ist zunächst dem Opticus lichtgelb, gleichmässig gefärbt, d. i. ohne Körnung, und hell leuchtend; gegen ihre Peripherie zu aber mehr und mehr gelbröthlich, in gleichem Grade mit der Zunahme des Farbentones deutlicher und dichter gekörnt, und weniger leuchtend. Ausserhalb dieses Hofes befinden sich, nahe seinem äussern Rande gegen die Macula lutea zu, zwei kleine, ovale, nicht scharf begrenzte, zart gekörnte gelbliche Flecke.

Der Sehnerv selbst erscheint scharf, stellenweise wie durch eine dunkle Linie begrenzt, etwas unregelmässig oval geformt und von normalen Durchmessern; seiner ganzen Oberfläche nach ist er sehr tief excavirt, in seinen peripherischen Parthien dunkler-, in seinen mittleren hell-graugrünlich gefärbt, und nur an einzelnen Stellen äusserst zart und in unbestimmten Umrissen gefleckt; vom Bindegewebsringe ist auch nicht eine Andeutung zu sehen.

Der Schnerv hat hiebei ein höchst charakteristisches Ansehen, indem er wie blasenartig vorgewölbt, glasartig durchscheinend und leuchtend, sowie bei leichten Schwankungen des Beleuchtungsspiegels ungleichmässig und wechselnd erhellt und gefärbt erscheint, gleichsam als wäre seine Oberfläche wellenförmig bewegt.

Im Bereiche des Sehnerven bemerkt man ferner (sobald man, wie früher erwähnt. das eigene Auge für die Ebene der Netzhautgefässe eingestellt hat) in der Tiefe, d. i. im Grunde der Excavation, etwas vom Centrum nach innen oben

zu, in undeutlichen Umrissen einen schwachröthlichen ovalen Fleck, von welchem aus nach oben und unten je 2 bandartige Streifen von gleicher Färbung ausgehen, die bis an die Sehnervenperipherie reichen — sowie auch einen gegen den äusseren Schnervenrand zu verlaufenden, etwas dunkleren jedoch äusserst zarten Streif.

Die Netzhautgefässe weisen allenthalben eine normale Vertheilung und Verzweigung aus, auch sind sie in Bezug auf Verlauf, Durchmesser, Färbung und Contourirung normal bis an den Sehnervenrand; dort aber werden sie bedeutend dunkler, verlieren ihre helle Mitte, beugen sich knieförmig oder in kurzem Bogen über den Sehnerven- (Excavations-) Rand in die Excavationsöffnung hinab, und scheinen theils mit abgerundetem Rande, theils knopfförmig angeschwollen, theils etwas zugespitzt plötzlich zu endigen.

Stellt man nun das eigene Auge, im Gegensatze zur bisherigen Einstellung, für eine grössere Entfernung, u. z. für die Grundfläche der Sehnervenexcavation scharf ein, und überblickt man (mit Beibehaltung dieser Einstellung, also ohne Accomodationsveränderung) den Augengrund, so bietet derselbe einen wesentlich veränderten Anblick dar. Der Augengrund (siehe Taf. XI, Fig. 54, rechtes Auge) ist nun im Allgemeinen dunkler gelbroth und gleichmässig gefärbt und lässt keine Körnung wahrnehmen; der gelbliche Hof erscheint weniger leuchtend, mit unbestimmten verschwommenen Contouren und ohne Pigmentsäume; sämmtliche Netzhautgefässe haben eine dunklere Färbung, sind undeutlich, ohne scharfe Begrenzung und ohne helle Mitte, daher bandartig, nicht contourirt; der nicht so intensiv graugrünlich als früher gefärbte Sehnerv ist etwas weniger erhellt und peripherisch scharf mit einer dunklen Linie (dem winkelförmigen Begrenzungsrande des Excavationsgrundes) begrenzt; im Bereiche desselben erblickt man das Centralgefässsystem in normaler Stellung, Verzweigung und Färbung scharf gezeichnet und grösstentheils dunkel contourirt. Die Stämme und Zweige desselben streben den in der Netzhautebene gelegenen und bis an den Sehnervenrand herantretenden Gefässen zu, mit welchen sic sich auch unter entsprechender Farbveränderung in mehr weniger spitzen Winkeln entweder theilweise oder vollständig (d. i. ihrer ganzen Breite nach), oder auch durch kurze schräg gestellte Zwischenstücke zu vereinigen scheinen.

Verfolgt man endlich unter stets entsprechend veränderter dioptrischer Einstellung des eigenen Auges und unter entsprechender seitlicher Einsicht den Verlauf der einzelnen Gefässe von der Netzhaut an im Bereiche der ganzen Excavations-Innenfläche, so überzeugt man sich, dass die Centralgefässe ununterbrochen und ohne Veränderung des Lumens und der Färbung, und nur unter einer der Excavation entsprechenden Richtungsabweichung, von der Netzhaut aus auf den Excavationsgrund übergehen und daselbst durch die Lamina cribrosa in normaler Weise aus dem Auge treten — andererseits überzeugt man sich auf diese Art auch (wie es sich übrigens schon aus der hochgradigen parallactischen Verschiebung der einzelnen Theile des Bildes untereinander ergibt), dass die vorhandene Excavation eine äusserst beträchtliche ist, dass sie steile und etwas nach aussen gewölbte Seitenflächen und einen concav geformten Grund, somit in ihren mittleren Partien grössere Durchmesser als in ihrer Öffnung und in ihrem Grunde ausweist, und eine Gestalt hat, die einem Kugelsegmente ähnlich ist.

## Taf. XI, Fig. 55.

#### Vergrösserung 7.

#### Glaucomatose Sehnervenexcavation.

Maria H.....a, Magd, 28 Jahre alt — soll bis auf eine Febris intermittens (quartana), welche von ihrem 3. bis zum 9. Lebensjahre jedes Frühjahr sich einstellte und ½ bis selbst 3/4 Jahre andauerte, nie erheblich krank gewesen sein.

Die Menstruen waren erst in ihrem 24. Jahre und von da an bisher nur jeden 2. bis 3., selbst 5. Monat und zwar sparsam und wässerig aufgetreten.

Patientin war von Jugend auf kurzsichtig, hatte aber stets gut in der Nähe gesehen; sie war daher nicht wenig betroffen, als sie vor 7 Jahren bei Gelegenheit einer Sonnenfinsterniss das rechte Auge sich zuhielt, um mit dem linken durch ein angerauchtes Glas in die Sonne zu sehen, und hiebei die Entdeckung machte, dass sie auf diesem — dem linken — Auge nur sehr wenig u. z. nur seitlich nach aussen hin gelegene Gegenstände zu sehen vermochte. Das Schlechtsehen auf diesem Auge nahm die folgenden 2 Jahre allmählig aber stetig zu, ohne dass jedoch andere Krankheitserscheinungen an demselben hervorgetreten wären. — Vor 5 Jahren war sie eines Tages durch Kochen und Waschen stark erhitzt, und von Schweiss triefend bei kühler Herbstluft in den Hof gegangen, um Wasser zu schöpfen: als sie ein Frösteln verspürte und bemerkte, dass der Schweiss rasch verschwand. In der folgenden Nacht bekam sie Kopfschmerz, der durch 3 Tage zu- und erst in der 4. Nacht abnahm - wornach im Verlaufe weniger Stunden an beiden Augen volle Erblindung eintrat, so dass Patientin nicht mehr Tag und Nacht unterscheiden konnte. Durch 24 Stunden, während welcher keine anderweitigen Krankheitserscheinungen aufgetreten waren, hatte diese Blindheit angedauert, als sich innerhalb weniger Stunden wieder einiges Sehvermögen einstellte, u. z. in jenem Grade, wie es noch dermalen — nun seit 5 Jahren unverändert — fortbe-

Von diesem Momente an war aber auch ein stechender Schmerz in beiden Augen aufgetreten, der diese 5 Jahre hindurch regelmässig täglich wiederkehrt, gewöhnlich nach Mitternacht spätestens um 6 bis 7 Uhr Früh eintritt, und eine Stunde lang andauert.

Die Augen zeigen ihrem äusseren Anblicke nach keine erheblichen Krankheitserscheinungen, nur sind die Pupillen etwas erweitert und in ihren Bewegungen bei Lichtwechsel äusserst träge, jedoch durch Atropin ad maximum erweiterungsfähig. Die Bulbi sind härter als normal, der rechte im höheren Grade als der linke. — Das linke Auge stellt sich bei Fixationsversuchen excentrisch und zwar nach innen-unten. In ihm ist nur eine nach innen-unten von der Macula lutea liegende Stelle der Netzhaut leitungsfähig; die Macula lutea selbst empfindet kein Licht. Mit dieser noch leitenden Stelle werden nur mehr die vorgehaltenen Finger auf einige Zoll Abstand in undeutlichen Umrissen wahrgenommen, indem ein dichter grauer Nebel über das ganze noch bestehende Sehfeld verbreitet ist. Am rechten Auge ist ebenfalls eine sehr bedeutende Gesichtsbeschränkung vorhanden, da gleichfalls ein dichter, grauer, gleichmässiger Nebel das Sehfeld allseitig deckt, und nur noch eine excentrische Stelle der Netzhaut u. z. von der Macula lutea nach aussen-oben sich leitungsfähig erweist. Mit dieser Stelle kann bei Tagesbeleuchtung Schrift Nr. 20 auf 8 Zoll Abstand gelesen werden.

Mit dem Augenspiegel untersucht, finden sich die Medien beiderseits durchsichtig, und beide Augen für divergirend einfallende Strahlen eingestellt — die Einstellung des rechten Auges ist = Gl. - 12, die des linken = Gl. - 15. Im Augengrunde ergaben sich beiderseits ähnliche, am linken nur höhergradig ent wickelte Veränderungen.

Der Grund des linken Auges (siehe Taf. XI, Fig. 55) hat im allgemeinen im Bereiche der Chorioidealausbreitung die normale gelbrothe Farbe und Körnung; im Umfange des Opticus dagegen tritt der "glaucomatöse Sehnervenhof" durch seine helle Färbung und bedeutende Lichtintensität auffallend deutlich hervor. Derselbe hat im Ganzen, vor Allem innen-oben nur eine geringe Breite, er ist nach einwärts, d. i. in der Richtung gegen den Opticus zu, scharf begrenzt, hell weissgelb und ohne sichtbare Körnung; in peripherischer Richtung aber ist er mehr und mehr gelbroth, zart gekörnt, und geht so allmählig und ohne deutliche Grenze in den normal gefärbten, normal gekörnten Augengrund über. Nach aussen-unten findet sich in seinen peripheren Parthien eine zarte Andeutung von Chorioidealpigmenstreifen.

Der Sehnerv hat eine rundliche Form, einen etwas kleineren Querdurchmesser als gewöhnlich, lässt an keiner Stelle seiner Peripherie den Bindegewebsring erkennen, und ist seiner ganzen Oberfläche nach stark excavirt. Er grenzt sich in scharfer Linie von seinem gelblichen Hofe ab, ist in den mittleren Parthien weissgrünlich, in seinen peripheren aber — besonders nach aussen zu — mehr und mehr dunkelgrün gefärbt und gefleckt. Bei leichten Bewegungen des Spiegels zeigt er eine ungleichmässige und wechselnde Beleuchtung und Farbe; er ruft hiebei den Eindruck hervor, als wäre seine ganze Oberfläche blasenartig hervorgewölbt und bestünde sein ganzes intraoculares Ende aus einer stark durchscheinenden und in hohem Grade lichtbrechenden Substanz.

In seiner Tiefe erblickt man (bei Einstellung des eigenen Auges für die Netzhautebene) etwas verschwommen und wie durch einen grünlichen Schleier gedeckt. leicht röthliche bandartige Gefässe (ohne Contouren), u. z. nach innen-oben ein stark gewundenes dickes, nach innen-unten ein sich verzweigendes dünneres Gefäss. welche Gefässe in Lagerung, Verlauf und Verzweigung mit der normalen Entwickelung des Centralgefässsystems im Bereiche des intraocularen Sehnervenendes nicht übereinzustimmen scheinen, und welche auch ihrem Durchmesser und Verlaufe nach zu keinem der an den Opticusrand herantretenden Netzhautgefässe zu gehören, und mit Letzteren an keiner Stelle in directe Verbindung zu treten scheinen.

Die Netzhautgefässe verbreiten sich in normaler Weise im Augengrunde, und nur der Verlauf der Venen ist ein etwas mehr gewundener, u. z. streichen die Gefässe normal in der Netzhautebene bis an den Sehnervenrand heran, wo sie — dunkler gefärbt, ohne Contouren und von scheinbar grösserem Durchmesser — sich entweder bogenförmig in die Excavation hinabbeugen, oder wie schräge abgeschnitten. plötzlich zu enden scheinen. Die parallactische Verschiebung zwischen den an den Sehnerven herantretenden Netzhautgefässen einer- und den im Excavationsgrunde sichtbaren Gefässen andererseits ist bei seitlichen Bewegungen des Auges eine sehr bedeutende; ebenso weist die bedeutende Differenz in der dioptrischen Einstellung des beobachtenden Auges bei abwechselnder Betrachtung der Netzhautgefässe am Excavationsrande und der Gefässe am Grunde der Aushöhlung darauf hin, dass die Excavation eine sehr beträchtliche sei.

Verfolgt man, unter entsprechender Veränderung der dioptrischen Einstellung des eigenen Auges mit Aufmerksamkeit die innere Excavationsfläche nach allen Seiten, und vom Excavationsgrunde allmählig emporsteigend, bis zur normal gelagerten inneren Netzhautebene d. i. bis zum Excavationsrande und bis in

den Bereich des glaucomatösen Hofes, so schwindet allgemach das Fremdartige in der Erscheinung der Gefässe innerhalb des Sehnerven. Das grössere stark gewundene Gefäss tritt mehr in die Mitte des Opticus hinein und beurkundet sich als die auf- und abwärts verlaufende Hauptvene, sowie seine mittlere nach innen-oben in eine abgerundete Spitze auslaufende Windung sich als der gemeinsame Hauptstamm zu erkennen gibt, der durch die Lamina cribrosa hindurchtritt. Es treten ferner von innen her allmählig die bisher nicht sichtbar gewesenen Hauptarterienstämme in das Sehfeld, und die kleinen Gefässe im innern-untern Theile des Excavationsgrundes rücken in die Mitte und in die äussere-untere Opticuspartie hinein. Das scheinbare Missverhältniss zwischen den Netzhaut- und grösseren Sehnervengefässen wird durch das Sichtbarwerden der Verästelung der letzteren während ihres Aufsteigens an der Excavations-Seitenwandung aufgeklärt, und man überzeugt sich endlich, dass sämmtliche Netzhautgefässe in normaler Weise - mit Ausnahme ihrer durch die Excavation bedingten Richtungsabweichung — sich aus den Central-Opticusgefässen hervorbilden, sowie dass sie an keiner Stelle eine abnorme Erweiterung, eine Unterbrechung oder abnorme Verbindung eingehen.

Andererseits ergibt sich durch diese Untersuchung auch, dass die Seitenwandungen der Excavation an den verschiedenen Stellen ungleich aufsteigen. Die äussere Seitenwand der Excavation bildet einen stumpfen Winkel mit der Excavationsgrundfläche und erhebt sich vom dieser aus in schräger Richtung zur normalen Axenstellung des Sehnerven, u. z. von hinten und innen nach vorne und aussen bis zum Excavationsrande (im Bereiche der Netzhautebene). Es ist daher auch der nach aussen zu gelegene Randtheil der Excavationsgrundfläche — welcher einen Bogen beschreibt, der kleiner ist als der der Excavationsöffnung, — innerhalb der Excavation deutlich sichtbar.

Die innere-untere Seitenwand der Excavation bildet dagegen einen spitzen Winkel mit der Excavationsgrundfläche; sie verläuft von dieser bis zur Excavationsöffnung in derselben schrägen Richtung (wie die äussere Seitenfläche) von hinten und innen nach vorne und aussen, und ist hiebei stark nach einwärts (gegen die Opticusaxe zu) gewölbt. Der nach innen-unten zu gelegene Randtheil der Excavationsgrundfläche kann somit bei gerader Ansicht der Excavationsöffnung innerhalb derselben nicht wahrgenommen werden; er ist nach innen zu hinter dem entsprechenden Excavationsöffnungsrande verborgen.

Die innere-obere Seitenwand der Excavation endlich steigt von der Excavationsgrundfläche zur Excavationsöffnung in schräger Richtung von innen-oben nach aussen-unten hervor, und ist hiebei stark nach auswärts (concav gegen die Nervenaxe) gekrümmt. Die Grenzlinie, welche sie von der Grundfläche der Excavation trennt, ist hinter dem Excavationsöffnungsrande nach innen-oben zurückgerückt, und daher ebenfalls nicht sichtbar.

Die Excavation im Ganzen, welche eine bedeutende Tiefe und eine nahezu cylindrische Form besitzt, ist daher schräge zur Ebene der Excavationsöffnung gestellt, u. z. verläuft ihre Längenaxe schief von hinten innen nach vorne-aussen.

# Taf. XI, Fig. 56.

### Vergrösserung 7.

#### Glaucomatöse Sehnervenexcavation.

Johanna B....a, Tischlersgattin, 63 Jahre alt, von kleiner Statur, corpulent — war von Kindheit an bis in ihr 18. Lebensjahr bald in höherem, bald

in geringerem Grade mit Drüsenleiden am Halse und an den Augenlidrändern, so auch häufig mit *Ophthalmia pustularis* behaftet. Mit dem Eintritt der Menstruation im 18. Jahre verschwanden diese Leiden.

Sie hat 6 Mal geboren; 2 Kinder sind noch am Leben, 4 starben in früher Kindheit. — Im 44. Jahre hatte sie sich durch eine Verkühlung eine Lungenentzündung zugezogen. Im 48. Jahre cessirten die Catamenien; von dieser Zeit an waren durch Jahre hindurch Congestionen, Schwindel, Verdauungsbeschwerden und Stuhlretention aufgetreten — welche Erscheinungen endlich allgemach schwanden bis auf die Stuhlverhaltung, die bei längerer Dauer stets Kopfschmerz herbeiführte.

Trotz einiger Cornealtrübungen — Resten der pustulösen Ophthalmien aus der Kindheit — hatte die Frau doch nie über ihre Augen zu klagen gehabt, da das Sehen für ihre Beschäftigung, ja selbst für feinere Weissnähereien ausreichte.

Im 60. Lebensjahre erkrankte sie nach einer starken Erhitzung und darauffolgenden raschen Abkühlung an heftigem rechtsseitigem Kopfschmerz, verbunden mit Fiebererscheinungen, wobei sie mehrere Tage im Bette schlaflos zubrachte, und gegen Licht empfindlich war. Ärztliche Hilfe wurde nicht gesucht. Als die Intensität der Erscheinungen sich verminderte und Patientin das Bett verliess, bemerkte sie, dass sie am rechten Auge erblindet sei. Die von ihr ohne ärztlichen Rath angewandten Mittel blieben in Bezug auf das Sehvermögen erfolglos; die übrigen Krankheitserscheinungen jedoch schwanden vollkommen im Verlaufe mehrerer Monate.

Dermalen, drei Jahre später, fühlt sich die Frau durch ein am linken Auge allmählig hervorgetretenes Schlechtsehen veranlasst, augenärztlichen Beistand in Anspruch zu nehmen. — Dieselbe liest mit dem besseren, linken, schwach kurzsichtig gebauten Auge (Gl. — 65) noch Schrift 8 auf 6 Zoll Entfernung mittelst Convexglases 11. Das rechte, vollkommen erblindete Auge bietet in seinen äusseren Theilen nichts auffallend Krankhaftes; doch erweist sich bei näherer Betrachtung die vordere Kammer etwas verkleinert, die Pupille weit, starr und nur beim Öffnen des anderen Auges etwas beweglich, durch Atropin aber ad maximum erweiterbar und die Linse peripherisch durch cataractöse Corticalstreisen getrübt. Der intraoculare Druck ist auf diesem Auge etwas erhöht. Mittelst des Spiegels findet man den Glaskörper durchsichtig, das Auge für divergent einfallende Strahlen (Gl. — 50) eingestellt, und folgendes Bild des Augengrundes:

Die Färbung des Augengrundes (siehe Taf. XI, Fig. 56, das rechte Auge) ist im Bereiche der Chorioidealausbreitung normal gelbroth, so auch seine Körnung normal bis zur unmittelbaren Umgebung des Sehnerven hin, woselbst letzterer im ganzen Umfange von einem sehr schmalen, lichten Hofe — dem glaucomatösen Sehnervenhofe — umschlossen wird. Dieser Hof ist unmittelbar an der Opticusgrenze in äusserst geringer Breite (kaum linienbreit) grell weissgelb und nicht gekörnt, in peripherer Richtung jedoch mehr und mehr gekörnt und in demselben Maasse dunkler gelbroth, und geht auf diese Weise ohne scharfe Grenze rasch in den normal gefärbten Augengrund über. Diese saumartige, helle, peripherisch rasch sich vermindernde Färbung um den Sehnerv herum ruft (durch Contrastwirkung) den Eindruck hervor, als ob das intraoculare Sehnervenende unmittelbar vor einer Lichtflamme gelagert wäre, u. z. derart, dass die Flamme selbst durch den Sehnerv vollkommen gedeckt wird, die Lichtstrahlen dagegen hinter der Opticusperipherie in seitlicher, radiärer Richtung hervortreten - ähnlich dem Bilde bei centraler Sonnenfinsterniss, wo ein heller Strahlenkranz die Mondscheibe umgibt.

Der Sehnerv, von normaler Grösse, aber unregelmässig ovaler Gestalt, wenig erhellt und peripher dunkler gefärbt — ist rings scharf, grossentheils wie durch eine dunkle, beinahe schwärzliche Linie begrenzt; er hat ein blasenartiges Ansehen, ist jedoch seiner ganzen Oberfläche nach in hohem Grade excavirt. Er ist in der Mitte weissgelblich, gegen die Peripherie hin in zunehmendem Maasse matt blaugrün gefärbt und mit dunkel-blaugrünen, unregelmässig länglichen Flecken versehen, welche mit ihrer Längsaxe vorzugsweise concentrisch gestellt sind. Von einem Bindegewebsringe ist keine Spur zu entdecken.

In der nach innen gelegenen Hälfte des Sehnervenquerschnittes erblickt man die nach oben und unten sich theilenden Hauptstämme der Arterien und Venen in abnormer, dem Verlaufe der Netzhautgefässe nicht entsprechender Stellung und wie zur Seite geschoben; sie erscheinen als schwach gelbröthliche, nicht contourirte und nicht scharf begrenzte, bandartige Streifen — wobei sich die Arterien durch ihre lichtere Farbe deutlich von den Venen unterscheiden. In der äussernuntern Partie des Sehnerven ist ein zarter Venenast durch eine schwachröthliche Linie angedeutet.

Das Gefässsystem der Netzhaut zeigt allenthalben eine normale Verbreitung, Verzweigung, Färbung und Contourirung, sowie normale Gefässdurchmesser; sämmtliche Gefässe verlaufen in gleicher Ebene bis zum Opticusrande, woselbst sie, dunkler werdend (ihre helle Mitte verlierend), in ihrer ganzen Dicke über den Excavationsöffnungsrand hervorragen und sich sodann in mehr weniger stumpfem Winkel in die Tiefe der Excavation hinabbeugen. Diese über den Rand vorragenden Gefässstücke machen den Eindruck, als ob sie entweder kolbenförmig angeschwollen wären, oder wie abgeschnitten plötzlich endigen würden.

Stellt man das eigene Auge vollkommen scharf, und abwechselnd für die Netzhautebene wie für den Grund der Excavation ein, und beachtet man hiebei die erhebliche parallactische Verschiebung der in beiden Ebenen sichtbaren Gefässe unter einander bei seitlichen Bewegungen des untersuchten Auges, so überzeugt man sich nicht nur leicht, dass, wie schon erwähnt, der Opticus in seiner Oberfläche nicht blasenartig erhoben, sondern im Gegentheile sehr bedeutend excavirt ist, sondern auch, dass hiedurch allein der scheinbar anomale Verlauf der Gefässe im Bereiche des Sehnervenquerschnittes bedingt ist — somit, dass die Sehnervengefässe in Wirklichkeit ganz normgerecht sich verzweigen und eben nur in einer der Excavationsfläche entsprechenden Biegung in die Netzhautgefässe übergehen.

Das linke Auge zeigt eine, nur bei sehr genau vorgenommener Untersuchung erkennbare, schwache Andeutung einer sich entwickelnden glaucomatösen Sehnervenexcavation.

# Taf. XII, Fig. 57.

#### Vergrösserung 7.

### Glaucomatöse Sehnervenexcavation.

Heinrich Sch........., Beamter, 58 Jahre alt — war in seiner Jugend stets gesund gewesen; bei seiner sitzenden Lebensweise stellten sich jedoch schon vor mehr als 30 Jahren Trägheit in den Stuhlausleerungen und Verdauungsstörungen, sowie seit 15 Jahren ein Hämorrhoidalleiden geringen Grades ein.

Patient hat stets gut in der Nähe und Ferne gesehen, jahrelang den ganzen Tag über, auch wohl oft bis spät in die Nacht im Schreibgeschäfte gearbeitet,

ohne je über seine Augen klagen zu müssen, ja auch nur irgend eine erhebliche Ermüdung zu spüren. Vor 12 Jahren fing er an, Convexgläser 30 zu benützen, vor 8 Jahren wechselte er sie mit Convex 26, und seit 4 Jahren trägt er Brillen von +20 Zoll Brennweite.

Vor 7 Jahren trat nach einer sehr heftigen Gemüthsbewegung starker Kopfschmerz auf, der sich seither beinahe allwöchentlich, namentlich aber nach Gemüthsbewegungen oder sonstigen geistigen Aufregungen oder körperlichen Anstrengungen einstellt, 6 bis 8 Stunden anhält, und gewöhnlich über Nacht verschwindet. Dieser Schmerz war in den ersten Jahren am heftigsten in der Scheitelgegend und tritt nun, nach 5 Jahren, in einem noch höheren Grade in der Stirngegend hervor, von wo er sich bis unter den rechten Augenbraunenbogen herabzieht; seit dieser Zeit beobachtet Patient auch ein allmähliges Abnehmen des Schwermögens am rechten Auge. Dasselbe röthet sich gewöhnlich etwas während des Schmerzes und wird auch ein wenig empfindlich gegen Licht und Druck — welche Erscheinungen jedoch immer mit Nachlass des Schmerzes vollkommen schwinden. Patient glaubt, jedesmal nach dem Kopfschmerz einen, wenn auch geringen Fortschritt im Schlechtsehen rechterseits bemerkt zu haben, und ist nun trotz verschiedener aber erfolglos angewandter Mittel seit 1½ Jahre an diesem (dem rechten) Auge bis auf quantitative Lichtempfindung erblindet.

Mit dem linken leicht presbyopischen, übrigens aber vollkommen gesunden Auge wird gegenwärtig Schrift 1 mittelst Convexglases 20 von 7 bis 12 Zoll Abstand gelesen; sein Fernpunkt ist — Gl. — 90.

Das rechte Auge zeigt äusserlich ebenfalls keine Krankheitserscheinungen — nur dass die Pupille eine etwas grössere Weite als die linke hat und in nur geringem Grade beweglich ist; dieselbe kann jedoch durch Atropin ad maximum erweitert werden. Die Medien zeigen sich bei der Spiegeluntersuchung vollkommen durchsichtig, im Tageslichte aber mehr lichtreflectirend und leicht graulich getrübt. Der intraoculare Druck ist nicht nachweisbar stärker als der normale oder der des andern Auges. Die dioptrische Einstellung (der Fernpunkt) dieses Auges ist — Gl.  $\infty$ .

Der Augengrund (siehe Taf. XII, Fig. 57, rechtes Auge) ist in seinen peripheren Theilen normal gelbroth gefärbt und normal gekörnt, besitzt jedoch gegen den Sehnerv zu in grosser Ausdehnung eine auffallend helle Färbung. Dieser, den Sehnervenquerschnitt ringförmig umgebende lichte Hof hat nicht allenthalben die gleiche Breite, welche von '2 bis etwas über einen ganzen Opticus-Querdurchmesser variirt, und am grössten gegen die Macula lutes hin ist. Seine dem Centrum zugekehrte Peripherie ist durch den Sehnervenrand scharf markirt; seine äussere besitzt keine scharfe Grenzlinie. In seiner Fläche zum grösseren Theile nahezu gleichmässig gelblich gefärbt, zeigt er allenthalben eine äusserst zarte. ganz schwach röthliche Körnung, sowie eine undeutliche, längliche Fleckung von eben solcher Farbe; in seiner äussern Peripherie nimmt die Körnung zu. ebenso wird auch die Färbung intensiver und geht allmählig in den normalen Farbenton des Augengrundes über.

Der Sehnerv hat eine rundliche Form, die normale Grösse, aber ein leicht blasenartiges Ansehen; er ist scharf begrenzt, zeigt sich central von weissgelblicher, in peripherer Richtung zunehmend von gelbgrau-grünlicher Farbe, und lässt nirgends den Bindegewebsring erkennen.

Nahe dem innern Rande des Opticus (gegen die Nasenseite zu) erscheinen in dessen peripheren Theilen — tief hinter der Netzhautebene verlaufend, aus dem Centrum verschoben und auf eine kleine Stelle zusammengedrängt — die Hauptstämme des Centralgefässsystems, u. z. bandartig, verschwommen, die Arterien

schwach gelbröthlich, die Venen zart röthlich. Sie stimmen in ihrem Verlaufe nicht überein mit den an den Sehnervenrand herantretenden Netzhautgefässen.

Die Oberfläche des Opticus erweist sich als concav, hinter die Chorioidealebene zurückgedrängt; der Sehnerv in seiner ganzen Breite als stark excavirt. Die parallactische Verschiebung der Netzhaut- und Sehnervengefässe gegen einander bei den Bewegungen des Auges ist eine sehr beträchtliche.

Die Netzhautgefässe sind allenthalben von normaler Verbreitung, Verzweigung und Färbung, sowie von normalem Querdurchmesser und Verlaufe. Sie verlieren am Sehnervenrande ihre helle Mitte, und scheinen daselbst, dunkler gefärbt, plötzlich zu endigen — während sie in Wirklichkeit doch nur aus der Retinalebene in die Tiefe der Excavation unter einer knieförmigen Beugung hinabsteigen. Verändert man die Einstellung des eigenen Auges entsprechend der Entfernung der verschiedenen Theile der Excavations-Innenfläche, und verfolgt man hiebei die Gefässe an der Seitenwand der Aushöhlung bis hinauf zur Excavationsmündung, so kann man sehen, wie dieselben auch innerhalb der Excavation von normalem Lumen und ebensolcher Färbung sind, und wie sie unmittelbar und in ganz normaler Weise in die Netzhautgefässe übergehen. Auch erscheinen sodann die früher excentrisch gelagerten Hauptstämme ins Centrum des Opticus hineingerückt, und man kann ihren Durchtritt durch die nun sichtbar gewordene Lamina cribrosa deutlich verfolgen.

## . Taf. XII, Fig. 58.

#### Vergrösserung 7.

### Glaucomatöse Sehnerven-Excavation und Atrophie des Chorioideal-Pigmentepithels. \*)

Johann D., Handelsmann, 66 Jahre alt, von grossem kräftigem Körperbaue, mässig gut genährt — hatte sich von seiner Kindheit an einer ununterbrochenen Gesundheit erfreut, und war bis vor 4 Jahren corpulent gewesen. Nach einem zu dieser Zeit überstandenen Typhus, an welchem er durch 8 Wochen darnieder gelegen, hat er wohl sein früheres Wohlbefinden, aber nicht mehr die Corpulenz von ehedem erlangt.

Vor zwei Jahren wurde er seiner Angabe nach von einer fieberhaften Krankheit befallen; während derselben soll das hervorragendste Symptom eine hartnäckige selbst bis zu 10 Tagen andauernde Stuhlverstopfung gewesen sein, nach welcher, trotz des Gebrauches entsprechender Mittel, die steinharten Kothmassen nur mühsam und unter Schmerz abgingen. Gleichzeitig waren aber auch Urinbeschwerden, die häufig die Anwendung des Katheters erforderten, sowie nächtliche Pollutionen, gefolgt von heftigen Schmerzen eingetreten.

Unter ärztlicher Pflege schwanden diese Leiden grossentheils; doch blieb von der Zeit an die Verdauung gestört, und es stellte sich häufig Kopfschmerz in der Stirngegend ein, der nur durch kalte Ueberschläge zu mildern war.

Patient hatte gegen die letztgenannten Leiden durch 6 Monate täglich zweimal kalte Sitzbäder angewendet, als an beiden Augen eine leichte Bindehautentzundung auftrat. Hiebei durch ein juckendes Gefühl in den Augenwinkeln veranlasst, das linke Auge zu schliessen, machte er die Entdeckung, dass er mit dem rechten

<sup>\*)</sup> S. m. Schr,: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 53, Taf. XX.

kaum noch grössere Gegenstände in der Nähe zu unterscheiden vermochte. Auch dieses geringe Sehvermögen verminderte sich noch in den nächstfolgenden Wochen stetig, und ist gegenwärtig gänzlich geschwunden.

Dermalen sind beide Augen noch mit einer leichten Bindehautentzündung behaftet. Das linke Auge zeigt weiters keine Krankheitserscheinungen, es ist kurzsichtig gebaut (Gl. — 26) und in seinem Sehvermögen nicht wesentlich beeinträchtigt. Schrift 1 wird mit demselben auf 8 bis 10 Zoll Abstand gelesen. Am rechten Auge sind die vorderen Ciliargefässe stärker entwickelt; die Hornhaut ist durchsichtig, die vordere Kammer normal gross, die Iris gleich der des anderen Auges gefärbt; die Pupille ist stark dilatirt, vollkommen rund aber unbeweglich, ihre Farbe matt, graulich; die Consistenz des Bulbus ist normal.

Die Untersuchung mit dem Ophthalmoscope zeigt das Auge für divergirende Strahlen (Gl. — 38) eingestellt, und weist vollkommen durchsichtige Medien nach; das Innere des Auges ist jedoch weniger als gewöhnlich erhellt, und der Augengrund bietet folgendes Bild dar:

Der Sehnerv (siehe Taf. XII, Fig. 58, rechtes Auge) erscheint in seiner ganzen Ausdehnung grünlich — in seiner Mitte bedeutend heller und in einen mehr weissgelblichen Ton übergehend, in seiner Peripherie aber, besonders gegen die Macula lutea zu, mehr und mehr dunkelgrünlich gefärbt und gefleckt; er zeigt auch nicht die geringste Andeutung eines Bindegewebsringes. Durchscheinend, wie er aussieht, und hell — besonders in seiner Mitte — erleuchtet, täuscht er ein blasenartiges Ansehen vor, und grenzt sich von dem gelbweissen Hofe, der ihn ringförmig umgibt, äusserst deutlich in scharf gezeichneter Linie ab.

Die Centralgefässe und ihre Verzweigungen innerhalb des Sehnerven scheinen beinahe vollständig aus ihrer Lage verdrängt zu sein, und nur einzelne derselben (in der inneren und unteren Peripherie) können noch in undeutlichen Umrissen an ihrer gelbröthlichen Färbung erkannt werden. Die Centralgefässe im Bereiche der Netzhaut zeigen allseitig eine vollkommen normale Verbreitung, Verzweigung und Färbung, sowie normale Durchmesser, und lassen überhaupt keinerlei pathologische Veränderungen wahrnehmen; am Sehnervenrand dagegen gewinnen sie rasch eine dunkle Färbung, verlieren ihre helle Mitte, beugen sich über ihn hinweg in rascher Krümmung nach rückwärts in die Tiefe des Opticus, und scheinen nach äusserst kurzem Verlaufe wie abgeschnitten aufzuhören.

Bei genauer Verfolgung der Netzhautgefässe dagegen während ihres Verlaufes in die Tiefe des Opticus unter stets entsprechender Accomodation des eigenen Auges überzeugt man sich: dass der Opticus in seiner ganzen Flächenausdehnung sehr tief excavirt ist; dass die Centralgefässe im Opticus eine normale Lage, Verzweigung, Färbung, sowie normale Durchmesser bei einem der Excavationskrümmung entsprechenden Verlaufe besitzen, und mit ihren Fortsetzungen in der Netzhaut (mit den Netzhautgefässen) in ununterbrochener Verbindung stehen; sowie schliesslich, dass die Hauptstämme durch das Centrum der nur schwach angedeuteten Lamina cribrosa in gewohnter Weise aus dem Auge austreten.

Die durch seitliche Bewegungen des untersuchten Auges hervorgerufenen parallactischen Verschiebungen der Opticus- und Netzhautgefässe gegen einander sind sehr beträchtliche.

Der gelbweisse Hof, der den Sehnervenquerschnitt umgibt, hat unmittelbar am Sehnerv eine weissgelbe Farbe und ist daselbst hell leuchtend; in der Richtung nach innen-oben zu geht jedoch seine Farbe allmählig und ohne scharfe Abgrenzung in das Röthliche des übrigen Augengrundes über. Er ist in seiner Fläche stellenweise mit zarten, braunrothen Pigmentanhäufungen bedeckt, und an seiner Peripherie nach unten, besonders aber nach aussen gegen die Macula lutea zu, durch

Streifen und Gruppen dunkelbraunen Pigmentes, gleich einem Conus bei Staphyloma posticum, gesäumt.

Der tibrige Augengrund, seiner normalen Farbe und des Chorioidealpigmentepithels beinahe vollständig beraubt, zeigt das gröbere Gefässnetz der Aderhaut,
dessen Zwischenräume mit grau-rothbraunem Pigmente erfüllt sind, in auffallend
bestimmter und schöner Weise. Die Chorioidealgefässe erscheinen hiebei als ungleich breite, vielfach sich theilende und mit einander in Verbindung tretende, sowie sich verschlingende, mehr weniger stark geschlängelte bandartige Streifen,
welche in den peripheren Theilen des Augengrundes etwas lichter roth, im Bereiche der Macula lutea und deren Umgebung aber dunkelroth gefärbt sind, und allseitig eine feine und im Verhältnisse zur dunkleren Färbung zunehmend deutlichere
und dichtere röthliche Punktirung (Körnung) ausweisen.

## Taf. XII, Fig. 59.

#### Vergrösserung 7.

### Glaucomatöse Sehnerven-Excavation und Staphyloma posticum.

Ludovika B.....g, Beamtensgattin, 46 Jahre alt — war als Kind stets gesund gewesen. Vom 12. Jahre an traten häufig Blutandrang nach dem Kopfe, Nasenbluten, allgemeine Aufgeregtheit, unruhiger Schlaf und wiederholt gleichzeitig Halsschmerz auf — welche Zustände beinahe vollständig verschwanden, als mit 16 Jahren die Menses sich einstellten, die auch, da Patientin kinderlos blieb, bis vor 4 Jahren stets regelmässig erfolgten.

Von ihrem 31. Jahre an traten häufig Brustbeklemmungen und wieder stärkere Congestionen gegen den Kopf auf; vom 33. Jahre an stellten sich mässige Hämorrhoidalblutungen alljährlich 3 bis 4 Mal ein.

Vor 4 Jahren, während der Zeit der Menses, cessirte in Folge eines heftigen Schreckens die Menstrualblutung plötzlich, worauf heftiger Kopfschmerz mit Uebelkeiten auftrat und Flimmern, Funken- und Farbensehen erfolgte. Das Sehen war hiebei undeutlich; die Objecte erschienen verschwommen, als wären Thränen in den Lidspalten angesammelt; die Augen rötheten sich jedoch nicht, auch stellte sich kein Schmerz noch irgend eine andere krankhafte Empfindung ein. Nach 2 Tagen verminderten sich die Erscheinungen an den Augen und schwanden endlich gänzlich, die Menses jedoch erschienen nicht wieder. Die Congestionen zum Kopfe wurden von dieser Zeit an heftiger und häufiger, und es gesellten sich ihnen wiederholt Zuckungen und Krampfanfälle bei.

Ludovika B. hatte von Jugend auf stark kurzsichtige Augen, ihr Sehen war aber stets scharf und ausdauernd gewesen; Brillen hat sie nie getragen. Ein Zunehmen der Kurzsichtigkeit von ihrem 15. Lebensjahre an ist von ihr nicht bemerkt worden; dagegen nahm sie vor 1½ Jahre, als sie zufälliger Weise ihr rechtes Auge mit der Hand bedeckte, wahr, dass sie mit dem linken nur mehr grössere Gegenstände und auch diese nicht mehr deutlich wahrzunehmen vermöge.

Diese Sehstörung steigerte sich, trotz der angewandten Mittel, in der folgenden Zeit langsam aber stetig, so dass dermalen nur mehr excentrisch nach aussen und unten im Sehfelde eine deutliche Lichtempfindung und ein undeutliches Wahrnehmen umfangreicher Objecte vorhanden ist, und dass die Finger einer vorgehaltenen Hand nicht mehr gezählt werden können.

Beide Augen weisen durch ihren länglichen Bau, ihre Stellung und ihren Blick auf den hohen Grad von Kurzsichtigkeit hin.

Am rechten Auge sind keine Krankheitserscheinungen wahrzunehmen. Mit demselben (Gl. -7) wird Schrift 1 von 4 bis  $7\frac{1}{2}$  Zoll gelesen.

Am linken (erblindeten) Auge dagegen ist die Conjunctiva von fahler Farbe, und von sogenannten Abdominalgefässen durchzogen; die Cornea ist rein, die vordere Kammer etwas enger; die Iris hat eine dunkle, schmutzigbraune Farbe; die Pupille ist etwas weiter, nicht ganz rund, bei Lichtwechsel unbeweglich, durch Atropin jedoch erweiterbar. Die Medien scheinen rauchig, trübe; der intraoculare Druck ist etwas erhöht.

Mit dem Augenspiegel untersucht, zeigen sich die Medien vollkommen durchsichtig, das Innere des Auges weniger als gewöhnlich erhellt und das Auge für stark divergirende Strahlen (Gl. — 5½) eingestellt. Der Augengrund (siehe Taf. XII, Fig. 59, linkes Auge) erscheint in seiner grösseren Ausdehnung etwas dunkler, doch gleichmässig gelbroth gefärbt, grobkörnig und dunkel granulirt; der Sehnerv ist tief excavirt und rings von einem sehr grossen, deutlich markirten Conus umgeben.

Der Conus hat eine unregelmässige, längliche Gestalt, ist unten und oben vom Sehnerv am schmälsten, breiter und in eine stumpfe Spitze endigend nach innen vom Opticusrande; dagegen von grosser Ausdehnung an dessen äusserem Umfange, woselbst er in Form eines abgestumpften Dreieckes mehr als 3/4 Sehnervendurchmesser weit nach aussen gegen die Macula lutea hin sich erstreckt.

Dieser Conus ist nach einwärts zu, wo er durch den Sehnervenrand schaff begrenzt erscheint, ringförmig sehr hell und gleichmässig gelb (wie beim glaucomatösen Hofe) gefärbt; in seiner tibrigen Flächenausdehnung dagegen ist er weissgelblich und mit länglichen, schwach grauröthlichen, äusserst zarten, unregelmässigen Pigmentflecken bedeckt; nach auswärts gegen den übrigen gelbrothen Augengrund zu ist er seiner grösseren Ausdehnung nach durch dunkel-rothbraune, stellenweise fast schwärzliche, nicht gleich mächtige Chorioideal-Pigmentanhäufungen saumartig scharf begrenzt. In seinem Bereiche treten nicht nur die oberflächlich über ihn hinwegziehenden grösseren Netzhautgefässe besonders deutlich hervor, sondern es ist auch, und vorzüglich in seinem ausgedehnteren äusseren Theile, eine grössere Zahl äusserst zarter, scharf ausgeprägter Netzhautgefässe sichtbar, sowie, tiefer gelagert, einzelne schwach gelbröthliche Chorioidealgefässe in undeutlichen Umrissen erkennbar sind.

Der Selmerv hat eine leicht ovale Form mit aufrecht gestellter Längsaxe, die normale Grösse und in geringem Maasse ein blasenartiges Ansehen; er ist in seiner centralen Partie gleichmässig hell weissgelblich, in seinen peripheren Theilen zunehmend gelbgrünlich gefärbt, in seinem ganzen Umfange scharf begrenzt, und zeigt nirgends auch nur eine Andeutung des Bindegewebsringes. Er ruft den Eindruck hervor, als wäre er in seinen oberflächlichen Partien in hohem Grade diaphan, und erscheint bei Schwankungen des Spiegels in seiner Färbung und Beleuchtung schwankend, wie spiegelnd. In seiner Tiefe etwas undeutlich, wie durch einen Schleier gedeckt, erblickt man die etwas lichter röthlichen, nicht contourirten und daher bandartigen Centralgefässe, die in ihrem Ursprunge und weiterem Verlaufe nur wenig aus ihrer normalen Lage nach innen verrückt erscheinen, sich normal verzweigen — am Sehnervenrande aber nicht mit den Enden der Netzhautgefässe zusammenzupassen, mit denselben nicht in directe Verbindung zu treten, daher in ihrem Verlaufe unterbrochen zu sein scheinen.

Die Netzhautgefässe zeigen sich normal verbreitet, verzweigt und gefärbt, und von normaler Dicke; sie verlaufen unverändert in der Netzhautebene, über den Conus hinweg bis zum Sehnervenrande, woselbst sie dunkler sind und ohne helle Mitte sich knieförmig oder in grösserem Bogen über den Rand in die Tiefe des Opticus beugen, und theilweise knopfartig, theilweise wie abgeschnitten, plötzlich aufzuhören scheinen.

Die Sehnervengefässe gegenüber den Netzhautgefässen machen bei seitlichen Bewegungen des untersuchten Auges sehr beträchtliche parallactische Verschiebungen.

Blickt man unter entsprechender Accomodationsveränderung und in seitlicher Richtung in die Excavation — so sieht man an den Seitenflächen derselben die Verbindungsstücke zwischen den Opticus- und Retinagefässen, und kann man die einzelnen Gefässe, von der Netzhaut angefangen, in ihrer durch die Excavation des Sehnerven bedingten Verlaufsrichtung bis auf den Grund der Aushöhlung verfolgen, woselbst sie dann mehr ins Centrum treten, und durch den Porus nervi optici das Auge verlassen. Sie haben dabei stets die normale Breite und Färbung.

Der Grund des rechten Auges zeigt nichts Kankhaftes; nur ist sein Sehnerv rings von einem ähnlichen Conus umschlossen wie der des linken Auges.

# Taf. XII, Fig. 60.

### Vergrösserung 7.

### Angeborne und glaucomatöse Sehnerven-Excavation.

Mathias St.....r, Taglöhner, 55 Jahre alt — hatte in seiner Jugend wiederholt an heftigem Nasenbluten, im 28. Lebensjahre durch längere Zeit an Wechselfieber gelitten. Im 14. Jahre hatte er durch einen Schlag, und vor 5 Jahren durch das Auffallen eines Balkens nicht unbedeutende Verletzungen am Kopfe erlitten, welche jedoch rasch und ohne unmittelbare üble Folgen heilten.

Seine Haare waren in der Kindheit flachsfarbig; bis zu seinem 20. Jahre wurden sie allmählig dunkelbraun.

Mathias St. hatte seiner Angabe nach stets gut in der Nähe und Ferne gesehen und nie über seine Augen zu klagen gehabt.

Vor 7 Monaten war ohne bekannte Veranlassung durch 8 Tage heftiger Kopfschmerz, besonders in der Stirngegend und ein Flimmern vor den Augen eingetreten. Wohl waren diese Erscheinungen damals bald wieder verschwunden, bisher auch nicht wieder eingetreten — doch bemerkt Patient von dieser Zeit an eine stetige u. z. so rasche Abnahme seines Sehvermögens, dass er dermalen mit dem linken Auge nicht mehr Tag und Nacht zu unterscheiden, und mit dem rechten nur mehr bei Sonnenlicht die vorgehaltenen Finger zu erkennen vermag.

Die Augen zeigen in ihren äusseren Gebilden keinerlei Krankheitserscheinungen. Die vordere Kammer und die Pupille beiderseits ist normal gross, die träge sich contrahirende Iris von blauer Farbe. Der intraoculare Druck ist vermehrt, besonders am rechten Auge.

Mittelst des Augenspiegels findet man vollkommen durchsichtige Medien, die Einstellung des rechten Auges = Gl. + 90, die des linken = Gl. + 75, und im Augengrunde folgende beiderseits gleichartige, links etwas stärker entwickelte Veränderungen im Bereiche und in der Umgebung der Sehnerven-Eintrittsstelle:

Der Grund des linken Auges (siehe Taf. XII, Fig. 60) ist seiner grösseren Ausdehnung nach normal gelbroth und normal granulirt, um den Sehnerv jedoch in Form eines ihn vollkommen umschliessenden Hofes licht gefärbt, grell erleuchtet

und ohne die normale Körnung. Dieser Hof hat am innern und am untern Sehnervenumfange nur eine geringe Breite; er erscheint daselbst saumartig, besitzt jedoch an der obern, namentlich an der äussern Partie des Opticusumfanges eine grössere Breitenausdehnung sowie eine zarte Pigmentirung, gleich einem flachen Conus. Er ist nach innen zu durch den Sehnervenrand scharf begrenzt; an seiner äusseren Peripherie hat er jedoch nur gegen die Macula lutea zu eine scharfe Contour. Dieser Hof ist am hellsten unmittelbar an der Sehnervengrenze, woselbst er weissgelblich erscheint; in peripherer Richtung wird er mehr und mehr gelbröthlich, welche Färbung in der Richtung nach innen und nach unten zu rasch und ohne deutliche Abgrenzung in den normalen Augengrund übergeht. Im obern Sehnervenumfange, etwas nach innen, finden sich dunkelbraunrothe Pigmentanhäufungen in der Fläche des Hofes eingebettet; ähnliche, doch zartere Massen und Säume sind am äusseren Umfange des Sehnerven, u. z. nicht nur am Rande des Hofes, sondern auch in geringem Abstande von demselben im normalen Gelbroth des Augengrundes selbst angehäuft.

Der unregelmässig, schwach-oval geformte und mit seiner Längsaxe etwas schräge von aussen-unten nach innen-oben gestellte Sehnervenquerschnitt hat normal grosse Durchmesser, zeigt aber nirgends auch nur eine Andeutung des Bindegewebsringes. Er ist in seinen peripheren Theilen wenig erhellt und graurothgrünlich gefärbt; dagegen in seinen mittleren Partien grell erleuchtet, und weissgelblich unter Beimischung eines schwach-blaugrünlichen Farbentones. Diese periphere, dunklere, ringförmige Partie des Sehnerven ist schmäler gegen aussen. breiter gegen innen d. i. gegen die Nasenseite zu; sie hat dort die Breite von 1/2, hier von 1/4 des ganzen Sehnerven-Querdurchmessers; sie ist gegen den Sehnervenrand hin dunkler und geht daselbst allmählig in den scharfen, dunklen Begrenzungsrand der Sehnervenscheibe über; in centraler Richtung wird sie etwas lichter und ist gegen die helle Mittelpartie des Opticus zwar weniger auffallend (ohne dunkle Contour), doch aber deutlich und bestimmt durch die Differenz in Farbe und Beleuchtung abgegrenzt. Die Oberfläche dieser ringförmigen Sehnervenpartie ist beträchtlich hinter die Netzhautebene zurückgerückt, der Sehnerv erscheint hier in ähnlicher Weise wie in den früher (Fig. 52 bis 59) beschriebenen Fällen. mit concav aufsteigenden Seitenwandungen excavirt. - Die helle, ovale, mittlere Partie des Sehnerven ist im Allgemeinen ihrer ganzen Ausdehnung nach ziemlich gleichmässig gefärbt, jedoch allenthalben, entsprechend den Lücken der Lamina cribrosa, mit länglichen, nicht scharf begrenzten, zarten, schwach blaugrünlichen Flecken versehen. Die Oberfläche dieser mittleren hellen Partie erscheint bei stark concaver Krümmung noch bedeutend tiefer hinter die Netzhautebene zurückgestellt als die ringförmige Partie - der Sehnerv ist hier noch tiefer und zwar in Form eines Kugelsegmentes excavirt.

Der Opticus besitzt somit in seiner Oberfläche eine doppelte Excavation: erstens eine totale, welche bis an seine äussere Grenze reicht und daselbst mit einer scharfen, dunklen Linie begrenzt ist, eine verhältnissmässig geringe Tiefe hat und gleichsam den ausgedehnteren und flacheren Vorhof zur anderen Excavation darstellt — und zweitens eine partielle Excavation, welche den mittleren Theil des Sehnerven einnimmt, noch tiefer in denselben greift und in den Grund der ersten seichteren Excavation mit einem ziemlich scharfen Rande übergeht.

Die Netzhautgefässe zeigen eine normale Verbreitung, Verzweigung und Stärke, Farbe und Contourirung; sie verlaufen normaler Weise in der Richtung der Netzhautebene auch über den gelblichen Sehnervenhof hinüber bis an den Opticusrand hinan. Dort aber färben sie sich, ihre helle Mitte verlierend, dunkler, scheinen theilweise knopfartig anzuschwellen, und beugen sich in grösseren

oder kleineren Bögen über diesen Rand hinüber, dem Grunde der totalen Excavation zu — wobei sie ihrer ganzen Dicke nach mehr weniger in die Excavationsöffnung hineinragen und wie abgeschnitten oder wie geknickt plötzlich aufzuhören scheinen. Ihre Fortsetzungen im Bereiche der seichteren (totalen) Excavation sind grösstentheils deutlich erkennbar, und nur wenig durch einen grau-grünlichen Schleier gedeckt; sie scheinen gegenüber den Enden der Netzhautgefässe mehr weniger verrückt, und verlaufen nicht in einer dem Zuge der Retinagefässe entsprechenden Richtung und Windung; sie sind ferner von bedeutend lichterer Farbe und weniger deutlich, weniger dunkel contourirt. So laufen sie dem inneren (dem zweiten) Excavationsrande zu, tiber welchen sie sich ebenfalls hinüberbeugen, und wobei sie dunkler werden und knopfartig anzuschwellen scheinen, ihre helle Mitte gänzlich verlieren, und abermals in ihrem Laufe wie abgeschnitten sich darstellen. Von hier aus können ihre Fortsetzungen im Bereiche der hellen Sehnervenmitte -- der zweiten, tieferen Excavation — in ganzer Ausdehnung verfolgt werden; dieselben nehmen ebenfalls eine vom normalen und ihrem früheren Verlaufe (innerhalb der ersten Excavation) abweichende Richtung und Krümmung an; sind hiebei schwach blassröthlich gefärbt, nicht contourirt, somit bandartig, verschwommen, undeutlich und wie durch einen graulichen Schleier gedeckt, und treten endlich, zu den Centralhauptstämmen vereinigt, in der Mitte des Grundes der zweiten Excavation durch die Lamina cribrosa hindurch aus dem Auge.

Im hohen Grade interessant und lehrreich erscheinen die übrigens sehr hochgradigen parallactischen Verschiebungen der in den 3 verschiedenen Ebenen gelagerten Gefässstücke gegen einander, wenn man unter abwechselnder dioptrischer Einstellung für die eine oder die andere dieser Flächen, entweder mit dem eigenen Kopfe seitliche Bewegungen ausführt oder selbe von dem untersuchten Auge ausführen lässt.

Verfolgt man die einzelnen Gefässe von der Netzhaut an bis zu ihrem Austritte durch den *Porus nervi optici* aus dem Auge unter entsprechenden Accomodationsveränderungen des eigenen Auges, so gewinnen dieselben, abgesehen von ihren Krümmungen über die Ränder der beiden Excavationen, allenthalben ein normales Ansehen, und lassen an keiner Stelle eine Anomalie des Durchmessers oder eine erhebliche Farbenveränderung erkennen.

# Taf. XIII, Fig. 61.

#### Vergrösserung 8.

### Reizung der Netzhaut. \*)

Sigmund P., 18 Jahre alt, von kleiner aber kräftiger Statur und blühender Gesichtsfarbe, gut genährt — hatte als Kind über mancherlei Beschwerden, namentlich über ein beim raschen Gehen, beim Springen oder bei sonstigen heftigen Körperbewegungen alsbald eintretendes Seitenstechen, über Athemlosigkeit, Brustbeklemmung, Husten u. s. f. zu klagen gehabt. Diese Erscheinungen schwanden jedoch stets in kurzer Zeit von selbst, und verliessen ihn im 7. Lebensjahre nach

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 26, Taf. X.

<sup>&</sup>quot; Vortrag in den Vers. des Doctoren-Coll. zu Wien am 15. März 1856, in der Zeitschr. f. prakt. Heilk. Wien 1856, Nr. 12.

dem Gebrauche von mancherlei Mitteln gänzlich. Von da an fühlte er sich bis vor Kurzem stets wohl und gesund.

Von Kindheit an kurzsichtig, übrigens aber scharf und ausdauernd gut sehend, hat er nun seit Jahren als Xylograph gearbeitet, und während des Sommers durch 10, während des Winters durch 6 Stunden täglich, sowie ausserdem häufig bei künstlicher Beleuchtung die feinsten Arbeiten ohne die geringste Empfindung von Anstrengung oder Ermüdung der Augen ausgeführt; seit 6 Wochen jedoch fühlt er sich in zunehmendem Grade augenleidend.

Die Veranlassung hiezu glaubt er in einer Verkühlung suchen zu sollen, die er sich durch das Nachhausegehen spät Abends bei stürmischem, regnerischem Wetter zugezogen. Zu Hause angekommen fühlte er sich durchfrostet, und wurde noch in selber Nacht von einem Bronchialkatarrh befallen, der durch 8 Tage andauerte, ihn tagüber zwar nur wenig belästigte, allnächtig aber exacerbirte. — Zwei Tage, nachdem dieser Kartarrh von selbst verschwunden, entwickelte sich das Augenleiden.

Patient, der früher tagelang mit seinen Arbeiten, auch den feinsten, zubringen konnte, ohne irgendwie an seine Augen erinnert zu werden, fühlte dieselben nun schon nach anderthalb- bis zweistündiger Arbeit angegriffen, matt, verstimmt; er hatte das Bedürfniss, von der Arbeit aufzusehen und die Augen durch einige Momente ausruhen zu lassen. Hiedurch schwand jede fremdartige Empfindung, und die Beschäftigung konnte wieder in gewohnter Weise fortgesetzt werden; nach 1—2 Stunden jedoch kehrte dieselbe Ermüdung wieder, um abermals nach einigen Minuten des Ausruhens zu weichen. So wechselte Ermüdung und Erholung, nur mit dem Unterschiede, dass, je weiter die Arbeitszeit vorrückte, desto eher die Ermüdung eintrat und desto länger andauerte — dass somit die Zwischenräume, in welchen beschwerdelos gearbeitet werden konnte, immer kürzer und kürzer wurden. — Wurde die Arbeit gänzlich unterlassen, so wähnte Patient seine Augen vollkommen gesund.

Während der Nacht, besonders aber durch die längere Sonntagsruhe schienen die Augen sich erheblich zu kräftigen, denn hiernach trat die Augenermüdung in den ersten Stunden der täglichen Arbeit und namentlich in den ersten Arbeitstagen der Woche, verhältnissmässig selten ein. Rückte jedoch das Ende des Tages, insbesondere das der Woche heran, so mehrten sich die krankhaften Erscheinungen — es genügte dann nicht mehr, nur zeitweilig von der Arbeit aufzusehen, sondern es mussten durch kurze Zeit die Lider geschlossen werden. Allgemach trat auch Empfindlichkeit im Umkreise der Bulbi ein, die Erholung nach gegönnter Ruhe war nicht mehr so vollständig und es fiel alsdann schwer, die Beschäftigung wieder aufzunehmen.

Da Patient trotzdem in gewohnter Weise thätig war, so steigerte sich das Augenleiden rasch zu solcher Höhe, dass nach Ablauf von 3 Wochen sich die Ermüdungserscheinungen bereits nach <sup>1</sup>/<sub>4</sub>stündiger Anstrengung — jetzt aber mit dem Gefühle von Schwere in den Lidern — einstellten, und den Kranken nöthigten, die Augen durch längere Zeit geschlossen zu halten.

Zwang er sich trotzdem zur Fortsetzung der Arbeit, so trat nun alsbald das Gefühl gesteigerter Spannung in der Umgegend der Bulbi sowie eine schmerzhafte Empfindung in ihnen selbst auf; die Augen wurden warm, lichtscheu; Patient fühlte den Drang, seine Hand zur Linderung über die Augen zu legen, und spürte vorzugsweise dann eine Erleichterung, wenn er bei geschlossenen Lidern einen Finger in den inneren Augenwinkel einzwängte. Er liebte es, in solcher Position stundenlang mit geschlossenen Augen zu ruhen.

Versuchte Patient aber sich auch dann noch zum Arbeiten zu förgiren, so kam Kopfschmerz in den Schläfen und der Stirngegend, Blutandrang nach Kopf und Augen mit der Empfindung von Trockenheit in den letzteren (die Thränensecretion war übrigens zu keiner Zeit krankhaft verändert), und konnten nur noch grössere Gegenstände in gewohnter Weise, kleinere aber nur auf Momente scharf und deutlich wahrgenommen werden.

Ruhe und kalte Ueberschläge auf Kopf und Augen beschwichtigten auch diese Erscheinungen stets nach kurzer Zeit, so dass Patient, so lange er die Arbeit mied, ohne alle Beschwerden blieb. Als sich aber diese Beschwerden endlich selbst nach mehrtägiger Ruhe und schon bei der geringfügigsten Augenanstrengung zeigten, so suchte der Kranke gegen Ablauf der 6. Woche endlich ärztliche Hilfe.'

Bei Untersuchung der äussern Augengebilde wurde ausser einer leichten Hyperaemie der Tarsalbindehaut kein objectives Krankheitssymptom wahrgenommen. Die Pupillen sind bei mässigem Tageslichte 4 bis 5 ½ Millim. im Durchmesser gross, sind rasch beweglich und erweitern sich bei Verminderung der Lichtintensität bedeutend.

Patient liest mit dem rechten Auge (Gl. — 9½) Schrift 1 auf 2½ bis 10 Zoll, und Schrift 20 noch in einem Abstande von 6 Schuh, 6 Zoll.

Das linke Auge (Gl. — 9) erweist sich in nur geringem Grade mehr kurzsichtig, und in gleichem Masse scharfsehend.

Von der Schrift 1 vermag Patient in Continuo nur 2 bis 3 Zeilen zu lesen, worauf sodann die früher erwähnten Erscheinungen der Anstrengung und Ermüdung eintreten; nach einigen Minuten werden abermals 2 bis 3 Zeilen ununterbrochen fortgelesen. Grössere Schriftgattungen gestatten eine verhältnissmässig längere Leseanstrengung. Patient behauptet, in den ersten Momenten, wo er seine Augen in Function zieht, keinerlei Veränderung zu spüren, und so scharf und deutlich zu sehen wie zur Zeit vor seiner Erkrankung.

Die Kurzsichtigkeit soll seit Jahren nicht zugenommen haben.

Durch Atropin erweitern sich die Pupillen auf 8 Millim. im Durchmesser unter verhältnissmässig geringen Blendungserscheinungen.

Die Untersuchung mit dem Spiegel gibt bei normalen Medien folgende in beiden Augen gleichartige Abweichungen des Augengrundes vom Normale:

Der Augengrund (siehe Taf. XIII, Fig. 61, rechtes Auge) in seiner grösseren, mehr peripherischen Ausdehnung, sowie die Stelle der Macula lutea ist normal gefärbt, zeigt aber in der Umgebung des Sehnervenquerschnittes, besonders nach oben, innen und unten eine etwas stärkere Strahlenreflexion (Spiegelung) und eine ungewöhnliche, gelbrothe Färbung in Folge der Beimischung eines leicht graublauen und grünlichen Tones, welch letzterer am stärksten zunächst dem Querschnitte ausgeprägt erscheint, und in peripherer Richtung allmählig verschwindet.

Die normal gelbrothen Partien des Augengrundes haben hiebei das gewöhnliche körnige Ansehen; der Umkreis des Sehnervenquerschnittes hingegen, in welchem sich die besagte Farbenveränderung findet, ist von unterschiedlich langen, schwach röthlichen, sehr zarten, in den oberflächlichen Schichten der Netzhaut gelegenen Streifen durchzogen und überdeckt.

Der Sehnervenquerschnitt selbst zeigt sich in seinem der Macula lutea zugewandtem Abschnitte normal gefärbt und abgegrenzt, und ist mit einem deutlich ausgeprägtem Bindegewebsringe versehen; in seinen übrigen Partien aber erscheint er röthlich, und lässt seine Umgrenzung sowie den Bindegewebsring nur undeutlich erkennen. Zunächst der Austrittsstelle der Gefässe ähnelt diese anomale Färbung der Imbibitionsröthe des Glaskörpers in Kadaveraugen, und geht in peripherer Richtung allmählig in die Farbe des übrigen Augengrundes über; sie füllt die

Zwischenräume der Gefässe aus, reicht jedoch nicht allenthalben bis unmittelbar an die Gefässe selbst, d. i. an ihre rothe Blutsäule heran, so dass die stärkeren derselben, besonders die Venen, wie von einem weissen Saume im Bereiche des Sehnervenquerschnittes umgeben sind. Diese Röthe des Sehnerven erscheint ferner sehr zart, central gestreift, und verleiht, in Verbindung mit den früher erwähnten röthlichen Streifen, dem Augengrunde ein strahliges Aussehen. Dasselbe beginnt an der Austrittsstelle der Retinalgefässe, entspricht der Ausbreitung der Opticusfasern, ist besonders nach oben, innen und unten in den peripheren Theilen des Opticus und seiner nächsten Umgebung am stärksten ausgeprägt, und verliert sich in einigem Abstande vom Sehnerv allmählig im übrigen Augengrunde.

Das Centralgefässsystem im ganzen Augengrunde hat eine normale Ausbreitung und Verzweigung, zeigt allenthalben vollkommen normale Durchmesser sowie eine normgerechte Färbung, Contourirung und Verlaufsweise.

Die Netzhaut ist, mit Ausnahme der den Sehnerv umgebenden leicht gestreiften Partie, normal durchsichtig.

Dem Kranken wurde jede Anstrengung der Augen untersagt; er bekam 8 Stück Blutegel hinter die Ohren applicirt, welche eine unmittelbare und dauernde Erleichterung in Kopf und Augen bewirkten; zum Getränke reichte man ihm Elixirium acid. Halleri.

Schon nach 2 Tagen war eine erhebliche Minderung der krankhaften Veränderungen im Augengrunde wahrzunehmen, welche in den folgenden Tagen derart fortschritt, dass nach Verlauf von 3 Wochen Retina und Sehnervenquerschnitt keine Abweichungen vom physiologischen Zustande mehr darzubieten schienen. Sechs Wochen hierauf wurde dem jungen Manne gestattet, seine Berufsbeschäftigung wieder aufzunehmen. Er hat bis heute — ein halbes Jahr nach der Entlassung aus der Kur — nicht die geringste Anmahnung eines Rückfalles gehabt.

# Taf. XIII, Fig. 62 und 63.

### Vergrösserung 7.

#### Entzündung der Netzhaut. \*)

Theresia M., Bäuerin, war als Kind schwächlich gewesen, und hatte von ihrem 6. bis zum 11. Jahre an verschiedenen chronischen Hautausschlägen, so auch an Drüsenanschwellungen gelitten.

Vom 15. bis zum 17. Lebensjahre war sie regelmässig menstruirt; nach dieser Zeit trat unter den Erscheinungen der Chlorose vollständige Unterbrechung des Monatslusses ein, der sich jedoch nach Ablauf eines Jahres wieder regelmässig einstellte.

Nach der ersten, sehr schweren Niederkunft in ihrem 21. Lebensjahre, welcher durch 14 Tage Uterinblutungen gefolgt waren, trat ohne näher bekannte Ver-

<sup>\*)</sup> S. m. Vortrag: Über "Retinitis" in der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien am 10. November 1854. In der Wiener med. Wochenschrift vom 25. November 1854.

in der k. Akademie d. Wissenschaften zu Wien am 16. November 1854.

<sup>&</sup>quot; " Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 30, Taf. XI. " " Vortrag in der Sitzung des Doct. Coll. zu Wien am 11. Fehruar 1856.

<sup>&</sup>quot; " " " " " " " " 15. März 1556 — in der österr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. Nr. 12, 1856.

anlassung auf beiden Augen eine leichte Sehstörung ein, die sich im Verlaufe von 4 Monaten allmählig wieder verlor, und von der Kranken für eine Folge des starken Blutverlustes angesehen und daher nicht weiter berücksichtigt wurde.

Die Geburt des zweiten Kindes ging ohne irgend einen Nachtheil vorüber. Nach dem dritten Wochenbette jedoch, im September 1852, stellten sich, als Patientin am vierten Tage nach der Niederkunft aufzustehen versuchte, heftige vom Scheitel über die Stirne ausstrahlende Schmerzen ein, die, immer nur wenige Tage aussetzend, über ein Jahr andauerten. Diesem Leiden gesellten sich in der ersten Zeit Schwindel, Ohrensausen, reissende Schmerzen nicht nur im Gesichte, sondern auch im ganzen Körper zu — was sich jedoch unter ärztlicher Behandlung in wenigen Wochen verlor.

Sechs Wochen nach dieser letzten Niederkunft bemerkte Patientin einen abermaligen allmähligen Nachlass der Sehkraft an beiden Augen, der sich anfangs durch zeitweiliges Vergehen und Verschwimmen des Gesichtes für wenige Augenblicke kundgab, dem aber bald eine bleibende leichte Umnebelung des ganzen Sehfeldes folgte, die bei Anstrengung der Augen, namentlich aber durch andauerndes Herabneigen des Kopfes bei der Arbeit, sich vermehrte, und zuletzt am linken Auge einen bedeutenden Grad erreichte.

In der 23. Woche nach der Entbindung wurde das Kind entwöhnt und es erfolgte der Wiedereintritt der Menstruation, welche jedoch lange Zeit spärlich und unregelmässig blieb.

Während des folgenden Sommers trat keine erhebliche Veränderung in dem Zustande ihrer Augen ein. Als jedoch im Spätherbste sich die Kopfschmerzen stark vermehrten, und die Patientin wegen der Heftigkeit derselben im December an das Bett gefesselt blieb, verminderte sich das Sehvermögen trotz ärztlicher Behandlung auch am rechten Auge weiter, und erlosch am linken beinahe gänzlich. Von dieser Zeit an verloren sich die Kopfschmerzen grösstentheils, und die Kranke nahm keine weitere Veränderung mehr an ihren Augen wahr.

Während der ganzen Dauer dieses Leidens hatte sie keine Röthung der Augenbemerkt, keinen Schmerz in denselben empfunden, und nur selten das Auftreten von Mouches volantes wahrgenommen.

Theresia M. zählt dermalen 27 Jahre, ist von mittlerer Statur, wohlgenährt, von gesunder Gesichtsfarbe und fühlt sich, abgesehen von ihrem Augenleiden, vollkommen wohl. Der Kopfschmerz ist gänzlich geschwunden, die Menses sind geregelt und ausreichend; Appetit, Verdauung und Schlaf sind gut, und nur die Stuhlausscheidungen etwas träge.

Das rechte Auge ist normal gebaut (Gl.  $\infty$ ) und zeigt in seinen äusseren Gebilden keine Krankheitserscheinungen.

Die normal gewölbte Cornea ist vollkommen durchsichtig, die vordere Kammer entsprechend gross; die hellgraue Iris lässt in ihrer Structur keine Abnormität wahrnehmen; die Pupille ist mässig weit, rund, schwarz und gehörig beweglich. — Das Sehfeld dieses Auges scheint der Patientin allseitig und gleichmässig wie durch einen schwachgraulichen, durchsichtigen Nebel umflort. Schrift 3 wird auf 4 bis 6 Zoll Entfernung gelesen, Schrift 20 noch bei 10 Schuh.

Die äusseren Theile des linken ebenfalls normal gebauten Auges (Gl.  $\infty$ ) und dessen Umgebung lassen gleichfalls keine materiellen Veränderungen erkennen. Cornea, vordere Kammer und Iris sind wie am andern Auge; die normal schwarze Pupille zeigt bei mässiger Beleuchtung den gleichen Durchmesser, wie die rechterseits, erweitert sich jedoch beträchtlich bei Verschliessung des rechten Auges und bleibt sodann bei jedem Lichtwechsel unverändert. Mit diesem Auge vermag Patientin wohl noch die Abstusungen des Lichtes und hellere Farben zu unter-

scheiden, dagegen die Umrisse selbst grösserer Gegenstände nicht mehr wahrzunehmen. Mässiges Tageslicht ist ihr nicht unangenehm, doch vermeidet sie grelle Tages- wie auch starke künstliche Beleuchtung.

Die ophthalmoscopische Untersuchung des rechten Auges bei durch Atropin ad maximum erweiterter Pupille zeigt keinerlei krankhafte Veränderung in den durchsichtigen Medien; nur erscheint das Innere des Auges weniger erleuchtet und reflectirt der Augengrund im Allgemeinen weniger Licht, so zwar, dass es bei Untersuchung mit dem lichtstarken Spiegel den Anschein hat, als ob man nur den lichtschwachen (Helmholtz'schen) in Anwendung gebracht hätte.

Der Augengrund (siehe Taf. XIII, Fig. 62, rechtes Auge) ist dunkler gefärbt als im normalen Zustande — mehr hochroth, besonders in der Sehnervenumgebung. Diese erhöhte Färbung erweist sich bei genauer Untersuchung als in der Netzhautebene gelegen und vorzugsweise durch eine zarte röthliche Streifung hervorgerufen — womit zugleich eine Dickenzunahme der Retina, besonders oberhalb und im Umfange der Sehnervengrenze verbunden zu sein scheint. In ihrem Bereiche sind die Centralgefässe wie mit einem zarten röthlichen Schleier bedeckt.

Die erwähnte Streifung — oberflächlich in der Netzhaut gelagert und vor Allem nach oben, unten und innen zwischen den Hauptgefässstämmen deutlich er kennbar — beginnt äusserst zart zunächst der Austrittsstelle der Centralgefässe, verläuft in radiärer Richtung entsprechend der Opticusausbreitung, erscheint am dichtesten und dunkelsten oberhalb und im Umfange der Sehnervengrenze und verliert sich, lichter und isolirter werdend, allmählig 1 bis 1½ Sehnervendurchmesser weit vom Opticusrande in der erhöhten, mehr gleichmässigen Röthung. welche vor Allem in den tieferen Schichten des Sehnerven und der Netzhaut verbreitet erscheint und welche nur nach und nach in peripherer Richtung in das normale Gelbroth des Augengrundes übergeht.

Diese Netzhautröthung deckt den eintretenden Sehnerv derart, dass derselbe, vorzüglich in seiner obern, untern und innern Peripherie undeutlich, nur als eine etwas lichtere röthliche Scheibe, heller an der Gefässaustrittsstelle, hindurchleuchtet, und, bloss an seinem äussern Umfange gegen die Macula lutea hin schärfer begrenzt, daselbst den Bindegewebsring erkennen lässt.

Das Centralgefässsystem zeigt durchaus eine normale Verbreitung und Verzweigung. Die arteriellen Gefässe erweisen sich auch in Verlauf, Durchmesser und Farbe nicht wesentlich verändert; der Verlauf der Venen jedoch ist ein mehr geschlängelter, ihr Querdurchmesser ein grösserer, ihre Farbe eine dunklere, u. z. vorzüglich am Opticusrande und dessen nächster Umgebung.

Die Dickenzunahme der Venen ist eine gleichmässige, u. z. um ½ bis ½ ihres Durchmessers; durch dieselbe wird der Grössenunterschied zwischen den entsprechenden Arterien und Venen bedeutend über das physiologische Maass gesteigert.

Der Verlauf der Venen erweist sich hiebei nicht nur in der Flächenrichtung. sondern auch der Dicke der Retina nach mehr geschlängelt — die Venen sind demnach nicht nur dicker, sie sind auch wesentlich länger.

An den Stellen, wo die venösen Gefässe oberflächlicher gelagert sind, sehen sie sich verhältnissmässig lichter gefärbt und deutlich contourirt an — doch er scheinen hiebei die Contouren etwas breiter und die helle Mitte etwas weniger glänzend als normal. In dem Maasse jedoch als sie an den nächstfolgenden Stellen mehr und mehr in die tieferen Schichten der Retina eindringen, zeigen sie sich auffallend dunkler blutroth, verlieren ihre hellere Mitte und die dunkle Contourrung und erscheinen bandartig. Diese dunkle blutrothe Färbung tritt am stärksten hervor an den tiefst gelagerten Stellen, und vermindert sich in dem Maasse, als die

Gefässe wieder in die oberflächlicheren Retinaschichten hervortreten -- wobei sich abermals die dunklere Contourirung und hellere Färbung in ihrer Mitte einstellt.

Die Stelle der *Macula lutea* und ihre nächste Umgebung weist die geringsten Veränderungen auf; sie ist nur in sehr geringem Grade weniger erhellt und dunkler gefärbt als unter physiologischen Verhältnissen.

Die ophthalmoscopische Untersuchung des linken Auges, ebenfalls bei durch Atropin erweiterter Pupille, ergibt vollkommen durchsichtige Medien, hiebei aber das Innere des Auges so wenig erleuchtet, so dunkel, dass man, wenn der lichtschwache Spiegel in Anwendung gezogen wird, nur bei vollkommen richtiger dioptrischer Einstellung und nach längerer Einsicht die einzelnen Erscheinungen im Augengrunde und dann noch mit Mühe in hinlänglicher Deutlichkeit zu erfassen und zu verfolgen vermag.

Der Augengrund (siehe Taf. XIII, Fig. 63, linkes Auge) zeigt sich seiner ganzen Ausdehnung nach dunkler gelbroth als im normalen Zustande, mehr blutroth gefärbt. Die Intensität des Farbentones nimmt in demselben in peripherer Richtung allmählig ab, veründert sich aber auch in den mittleren Partien des Opticus, geht daselbst nämlich zwischen den Austrittsstellen der Gefässe rasch in einen licht-gelbröthlichen Ton über.

Die Lichtintensität des Augengrundes dagegen, in der Peripherie sehr gering, vermehrt sich allmählig von da an gegen die Austrittsstelle der Gefässe hin; dabei erscheinen die Gewebstheile des Augengrundes in der Umgebung und im Bereiche des Opticus mehr und mehr durchhellt, und an ihrer Oberfläche in geringem Grade glasartig spiegelnd, zwischen den austretenden Gefässen aber am stärksten erhellt und lichtreflectirend.

Der Augengrund ist in seinen peripheren Partien undeutlich, dicht und dunkelfarbig gekörnt, während er in seinen centralen Partien (gegen die Mitte des Sehnerven zu), u. z. in den tieferen Schichten mehr gleichmässig dunkelgefärbt, dagegen in den oberflächlicheren Gewebsschichten der Retina und des Schnerven deutlich röthlich gestreift erscheint. Diese Streifung ist äusserst zart, verbreitet sich, entsprechend der Opticusausbreitung, in radiärer Richtung, und scheint vorzugsweise die Spiegelung im Bereiche des Schnerven und dessen Umgebung zu veranlassen. Die Streifung beginnt ohne scharfe Abgrenzung an der Austrittsstelle der Centralgefässe, wird immer deutlicher, dunkler und dichter, ist am mächtigsten ausgeprägt oberhalb des Schnervenrandes und in dessen äusserer Umgebung, folgt vor Allem dem Zuge der Gefässhauptstämme, und ist — allmählig erblassend und unbestimmter werdend — 2 bis 3 Opticusdurchmesser weit im Augengrunde zu verfolgen.

Diese theils streifige, theils gleichmässige dunklere Färbung im Augengrunde ist in den oberflächlicheren und tieferen Schichten des intraocularen Sehnervenendes, sowie in der Netzhaut ihrer ganzen Dicke nach verbreitet — wobei die peripheren Theile des Opticus, vor Allem aber die Netzhaut eine beträchtliche Dickenzunahme ausweisen.

Durch diese dunkle Färbung werden die Centralgefässe im grösseren Theile des Augengrundes in einen theils sehr zarten, theils mehr oder weniger dichten röthlichen Nebel eingehüllt, so dass sie auf kurze Strecken undeutlicher erscheinen, ja stellenweise sich ganz dem Blicke entziehen; anderseits aber werden durch sie der grössere Theil der Chorioidea und die tieferen Theile des Opticus vollständig gedeckt, so dass von letzterem an keiner Stelle auch nur eine Andeutung seiner Umgrenzung zu gewahren ist, und seine Lage im Augengrunde nur aus der Gefässfigur und aus der helleren Färbung an der Gefäss-Ursprungsstelle erkannt werden kann.

Das Centralgetässsystem hat eine normale Verbreitung und Verzweigung. Von demselben sind jedoch, u. z. von seinem Ursprunge aus, in den mittleren Theilen des Augengrundes — namentlich von dem arteriellen Systeme — nur die grösseren Stämme und Äste zu sehen; und nur an einzelnen Stellen treten auch kleinere Gefässe, häufig aber blos stückweise hervor. In den peripheren Theilen des Augengrundes dagegen treten nicht nur die grösseren Stämme deutlicher hervor, sondern es werden daselbst auch kleinere Äste und Zweige allseitig sichtbar.

Der Verlauf der Arterien ist durchaus ein mehr gestreckter, ihr Querdurchmesser ein bedeutend geringerer, ihre Färbung eine sehr helle. Wo die Contouren deutlich ausgeprägt sind, können die Arterien auch mit Sicherheit verfolgt werden; in dem Maasse aber, als ihre Contourirung undeutlicher wird, entziehen sie sich mehr weniger und endlich vollkommen dem Blicke — wobei sie gleichsam in die röthliche Färbung des Augengrundes unterzutauchen scheinen, um an anderer Stelle wieder mit mehr weniger deutlicher Contour oder auch blos als lichtrother, heller, selbst glänzender Streif aufzutauchen.

Die venösen Gefässe haben durchgehends, insbesondere aber oberhalb des Sehnervenrandes und seiner äusseren Umgebung einen auffallend geschlängelten, scheinbar unterbrochenen Verlauf; ihr Durchmesser ist um 1/4 bis 1/3 vermehrt. wodurch der normale Dicken-Unterschied zwischen Arterien und Venen bedeutend - nahezu um die Hälfte vergrössert wird; ihre Färbung ist eine viel dunklere und diese betrifft die breiteren Contouren, wieweit sie sichtbar sind, sowie die lichte Mitte in gleicher Weise. Die Schlängelung der Venen erfolgt nicht nur in der Ebene der Netzhaut sondern auch senkrecht auf dieselbe und ist an manchen Stellen so bedeutend, dass das Gefäss einen vollständigen Spiralgang macht. Die Venen sind somit nicht nur ihrem Querdurchmesser, sondern auch ihrer Länge nach stark ausgedehnt. - An den Stellen, wo die Venen in der Richtung der Netzhautebene verlaufen, erscheinen sie contourirt mit heller Mitte - und zwar ist bei ganz oberflächlichem Verlaufe die Contour scharf und die Mitte heller, doch beides nie in dem Grade wie im gesunden Auge; bei etwas tieferer Lage werden die Contouren undeutlicher und wird die Gefässmitte weniger licht, mehr mattroth gefärbt; bei ganz tiefer Lage endlich entziehen sich die Gefässe, ohne einen weiteren Unterschied in der Färbung ihrer Mitte und ihrer Randtheile erkennen zu lassen, gleichsam in einen rothen Nebel zurücktretend, mehr oder weniger, selbst gänzlich dem Gesichte. — Beugt sich eine Vene aus ihrer oberflächlichen Lage in eine tiefere Schichte, verläuft sie daher mehr oder weniger schräge zur Netzhautebene, so verliert sie im Verhältnisse zur Stärke der Krümmung rasch ihre helle Mitte, wird dunkler, bandartig gleichgefärbt, scheinbar breiter. Tritt sie hiebei in einer nur mässigen Tiefe durch eine abermalige Krümmung wieder in die Richtung der Netzhautebene über, so wird sie neuerdings lichter gefärbt und scheiubar schmäler, um sodann bei verhältnissmässig oberflächlicherer Lage mit dunklen Contouren und heller Mitte — oder bei verhältnissmässig tieferer Lage mehr weniger undeutlich und bandartig-gleichmässig gefärbt weiterhin zu verlaufen; tritt sie dagegen erst in einer bedeutenden Tiefe durch eine abermalige Krümmung wieder in die Richtung der Netzhautebene über, so wird sie bei flachem Krümmungsbogen heller gefärbt und entzieht sich dem Anblicke allmählig — während sich bei einer raschen Krümmung das bandartig-dunkelgefärbte Gefässstück rasch, wie abgeschnitten, dem Gesichte entzieht.

Verläuft ein Gefäss aus den tieferen Gewebsschichten in die oberflächlicheren, so ergeben sich je nach seiner Richtung, Krümmung und Lage die eben erwähnten Erscheinungen, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

Verfolgt man die einzelnen Gefässe in ihren Schlängelungen, soweit diese eben sichtbar sind, mit Aufmerksamkeit, so sieht man sie hiebei stellenweise mehr weniger hell oder dunkel, mehr weniger deutlich oder undeutlich begrenzt und contourirt oder auch ihrer ganzen Breite nach gleich gefärbt, mehr weniger verschleiert, auch vollständig unterbrochen; an keiner Stelle jedoch ergibt sich eine ihrer Verzweigung nicht entsprechende Zu- oder Abnahme der Querdurchmesser, nirgends also eine Einziehung, Schrumpfung, eine varicöse Erweiterung etc. — es erweist sich vielmehr, dass sie unter den verschiedensten Krümmungen ihren Lauf in unveränderter Breite fortsetzen und nur eine der Verzweigung adäquate Verjüngung erleiden.

Berücksichtigt man endlich im Allgemeinen die Niveauverschiedenheiten der Netzhaut- und Sehnerven-Innenfläche, insbesondere die Hervorwölbung, welche sich in der zarten röthlichen Streifung im Augengrunde kundgibt; ferner die Art der Spiegelung seitens der Oberfläche der Netzhaut und des Sehnerven; endlich den Verlauf der Gefässe, die Stärke ihrer Windungen und die gegenseitige Stellung ihrer am meisten hervorragenden Theile — so ergibt sich, dass diese Innenfläche (der Netzhaut und des Sehnerven) von ihrer normalen Stellung in den peripheren Theilen des Augengrundes aus, entsprechend der Dickenzunahme dieser Gewebe (der Netzhaut und des Sehnerven), in centraler Richtung und zwar anfangs nur allmählig, weiterhin aber bedeutend rascher sich erhebt, im Umkreise und oberhalb des Opticusrandes am stärksten hervorgewölbt ist, und sich sodann innerhalb des Sehnerven in leichter Bogenkrümmung (trichterförmig) gegen die Gefässaustrittsstelle zu wieder in die Tiefe senkt, und inmitten dieser Stelle ihre normale Lage einnimmt.

Die Stelle der Macula lutea und ihre nächste Umgebung zeigt verhältnissmässig nur geringe Veränderungen. Daselbst ist die Färbung mehr gleichmässig, nur in geringem Grade dunkler; die Lichtintensität nur wenig schwächer, und die Körnung mehr unbestimmt.

# Taf. XIII, Fig. 64.

Vergrösserung 7.

#### Entzündung der Netzhaut \*)

(bei Diabetes mellitus).

Der Gärtner Wilhelm W., dermalen 22 Jahre alt, von schlankem Körperbaue und mittlerer Grösse — soll als Kind und in seinen Jugendjahren stets gesund und kräftig gewesen sein, vor 4 Jahren aber durch Verkühlung sich ein Leiden zugezogen haben, welches unter mässigen Fiebererscheinungen, Anschwellung des rechten Fusses, Verminderung seiner Kräfte und Verlust seines guten Aussehens durch längere Zeit fortbestand, und ihn wiederholt an das Bett fesselte — ein Leiden, in dessen Verlaufe die noch bestehenden Erscheinungen von Diabetes mellitus hervortraten, gepaart mit starker Esslust, trockenem Schlunde, unlöschbarem Durste, schlechter Verdauung, häufigem Erbrechen nach dem Genusse von Speisen, und dem Gefühle grosser Abgeschlagenheit und Hinfälligkeit. Seit kurzer Zeit leidet Patient überdiess häufig an Husten, verbunden mit starkem Auswurfe

Siehe meine Schr.: Ueber Staar und Staaroperationen etc. Wien 1854, p. 103, Taf. Vil, Fig. 33.
Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 33. Taf. XII.

und dem Gefühle von Beklommenheit, Schwere und Druck auf der Brust. An Syphilis war derselbe nie erkrankt.

Das Sehvermögen beider Augen war stets gut gewesen, und wurde erst vor 5 Wochen, ohne erkennbare Gelegenheitsursache, eine Gesichtsstörung wahrgenommen, die sich durch das zeitweise Auftreten leuchtender Funken vor den Augen. sowie durch eine schwache Umnebelung der äussern Hälfte des Sehfeldes des linken Auges kundgab.

Diese Umnebelung nahm allmählig an Intensität und Umfang zu, und verschleierte endlich den grössten Theil des Sehfeldes des linken Auges; hierauf an der innern Hälfte des Sehfeldes des rechten Auges auftretend, gewann sie auch hier eine beträchtliche Ausdehnung.

Dieses Leiden, bei einer nur wenig sorgsamen ärztlichen und häuslichen Pflege in steter Zunahme begriffen, erfuhr nur am linken Auge vor 2 Wochen eine kurze Unterbrechung, indem das Sehvermögen dieses Auges sich für wenige Tage in dem Grade besserte, dass Patient gewöhnliche Druckschrift lesen konnte — was ihm unmittelbar vorher sowie späterhin nicht möglich war.

Der Kranke ist gegenwärtig mager, von fahler Gesichtsfarbe, und sieht überhaupt sehr angegriffen und herabgekommen aus. An den äusserlich sichtbaren Theilen der Augen lassen sich keine Krankheitssymptome wahrnehmen. Die Pupillen sind normal gross, beweglich und schwarz.

Blickt Patient mit dem rechten Auge auf eine 12 Zoll entfernte, senkrecht gestellte Fläche, so erscheint ihm nahezu die Mitte seines Sehfeldes durch einen graulichen Nebel scheibenförmig verdunkelt, welcher von der Peripherie gegen das Centrum zu immer dichter wird. Diese beinahe kreisrunde verdunkelte Stelle misst bei der besagten Entfernung 5 Zoll im Durchmesser, und vergrössert sich beim Sehen in die Ferne; sie ist im Sehfelde derart etwas nach aufwärts geschoben, dass der Fixationspunkt sich zwar allerdings noch innerhalb dieser Scheibe befindet, aber von ihrem untern Rande nur um ein Vierttheil ihres Durchmessers absteht.

Ausserhalb dieser scheibenförmigen Trübung erscheint ihm das ganze Schfeld hell, jeder Gegenstand deutlich und scharf begrenzt — er vermag in diesem excentrischen Gesichtsfelde die Buchstaben der Schrift 14 als solche zu erkennen. ist aber nicht im Stande, diese oder selbst eine noch viel grössere Schrift zu lesen, da (nach seinem eigenen Ausdrucke) die Buchstaben wohl scharf gezeichnet wahrnehmbar sind, doch zum Lesen ihm hiebei der Überblick und das richtige Verständniss fehlt.

Innerhalb der Trübung ist das Sehvermögen in verschiedenem Grade gestört, und zwar werden in den peripheren Theilen derselben noch Gegenstände von grüsseren Dimensionen wie im Nebel erkannt; in der centralen Partie jedoch, welche ebenfalls wieder eine kreisförmige Gestalt besitzt, keinerlei Form- und Farbenunterschiede wahrgenommen.

Die Trübung im Sehfelde besteht somit aus 2 theilweise sich deckenden Scheiben: einer grösseren, lichteren und mehr durchsichtigen, graulichen — und aus einer kleineren, dunklen, undurchsichtigen, grauschwärzlichen. Letztere ist innerhalb der grösseren Scheibe derart excentrisch gerade nach abwärts gelagert, dass der Sehpunkt innerhalb derselben ebenfalls um ½ ihres Durchmessers (des Durchmessers der kleineren Scheibe) vom untern Rande absteht.

Die dunkle Scheibe misst bei obigem Abstande von 12 Zoll 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll im Durchmesser, vergrössert sich proportional zur grösseren Scheibe beim Sehen in die Ferne, und scheint hiebei etwas lichter zu werden.

Mit dem Augenspiegel bei möglichst erweiterter Pupille untersucht, zeigt sich das rechte Auge für parallele Strahlen eingestellt (Gl. ∞), erscheinen die Medien

vollkommen durchsichtig, und lassen die peripheren Partien des Augengrundes keine wesentlichen Veränderungen wahrnehmen; dagegen findet sich die Stelle und die ganze Umgebung des Sehnerveneintrittes in der auf dem Bilde (siehe Taf. XIII, Fig. 64) wiedergegebenen Ausdehnung in auffallender Weise, namentlich in der Färbung so verändert, dass der Sehnervenquerschnitt in Rücksicht auf Farbe und Begrenzung nicht mehr zu erkennen ist, und der Ort seiner Lage nur aus der charakteristischen Figur der Centralgefässe bestimmt werden kann.

Die Verfärbung des Augengrundes erweist sich in peripherer Richtung als eine etwas matt-dunklere Röthung, durch welche hindurch die normale Augengrundkörnung undeutlich, scheinbar mehr grobkörnig und dunkler, wahrgenommen werden kann. In centraler Richtung hingegen wird die matt-dunkle Röthung weniger durchscheinend, dichter, grau-gelbröthlich mit zartröthlicher Streifung, und der Augengrund mehr und mehr lichtreflectirend, somit heller — selbst theilweise leuchtend, zart spiegelnd. Die oben erwähnte Streifung beginnt undeutlich, verschwommen an der Austrittsstelle der Centralgefässe, ist zart röthlich, und verbreitet sich, deutlicher und dichter werdend, radiär der Opticusfaserausbreitung entsprechend nach allen Seiten im Augengrunde. Sie tritt oberhalb des Sehnervenrandes und im Umfange desselben am deutlichsten hervor und zeigt, allmählig erblassend, unbestimmter und weniger dicht werdend, und sich endlich ganz dem Blicke entziehend, nach innen, d. i. gegen die Nasenseite zu die geringste Ausdehnung, ist dagegen nach aussen hin am breitesten und bis in den Bereich der Macula lutea zu verfolgen.

Diese anomale Färbung und Trübung im Augengrunde hat ihren Sitz in dem intraocularen Sehnerventheile und der Netzhaut, und scheint über alle Gewebstheile derselben verbreitet zu sein. Die Centralgefässe und die weiter unten anzuführenden Gewebsveränderungen werden hiedurch in einen mehr oder weniger dichten röthlichen Nebel eingehüllt, vor Allem aber, wie schon erwähnt, die Sehnervencontour nach allen Seiten hin vollständig gedeckt. Gleichzeitig ist aber auch eine erhebliche Dickenzunahme der peripheren Opticuspartie und der Retina vorhanden, in Folge deren sich die Netzhautoberfläche von der Peripherie aus in centraler Richtung mehr und mehr aus ihrer normalen Lage erhebt und am stärksten in der Umgebung der Opticuseintrittsstelle vorgewölbt ist; sodann aber gegen den Eintritt der Gefässe hin, in leichter Wölbung sich wieder nach rückwärts bis zur normalen Sehnerven-Innenfläche senkt.

In dem Bereiche dieser anomal gefärbten Partie ist eine grössere Zahl unregelmässig geformter, im Ganzen länglicher, blutrother Flecke von verschiedener Grösse und nahezu gleichmässiger Vertheilung wahrzunehmen. Diese Flecke zeigen in ihrer Fläche und insbesondere an ihren Rändern, eine der Opticusfaserausbreitung entsprechende sehr zarte Streifung — wodurch ihre Begrenzung ein charakteristisches gezahntes Aussehen erhält; sie sind in die etwas tieferen Netzhautschichten eingebettet und, entsprechen in ihrer Längsrichtung, in ihrem mehr geradlinigen Verlaufe wie in ihren Krümmungen, sowie ihrer ganzen Anordnung nach theils der Ausbreitung der Opticusfasern theils dem Zuge der Gefässe, besonders der Venen.

Ausser diesen Extravasaten finden sich noch im Augengrunde in einigem Abstande von der Gefässeintrittsstelle verschieden grosse, theilweise von Pigmentanhäufungen umgebene, ovale und rundliche helle Stellen, welche ein eigenthümliches, etwas durchscheinendes und dabei doch dichtes Gefüge zu besitzen und die Netzhaut in ihrer ganzen Dicke zu durchsetzen scheinen. Dieselben haben eine leicht unebene, schwach gewölbte Oberfläche, reflectiren in hohem Grade das Licht, und sind theils lichtgelb, theils orangegelb gefärbt. Die lichteren Stellen haben eine mehr

•

gleichmässige Färbung; die orangegelben dagegen zeigen eine sehr zarte Körnung an ihrer Oberfläche — ihre Ränder, wo sie nicht von Pigment umgeben sind, scheinen abgerundet und nicht scharf ausgeprägt in die tieferen Gewebsschichten unterzutauchen.

Das Centralgefässsystem, vollkommen normal gegen den Aequatorialkreis zu, zeigt auch im Bereiche der anomalen Färbung die normale Verbreitung und Verzweigung; jedoch sind daselbst nur die Hauptstämme und die grösseren Äste sichtbar, und weisen die Venen theilweise einen mehr geschlängelten Verlauf, aber durchwegs einen grösseren Querdurchmesser aus.

Die Venen sind zunächst ihrer Austrittsstelle undeutlich, verschleiert, bandartiggleichmässig gefärbt; sie treten in flacher Bogenkrümmung allmählig in die oberflächlichen Sehnerven- und Netzhautschichten hervor, werden hiebei deutlicher, bekommen mehr oder weniger Contouren und einen helleren Mittelstreif, und steigen sodann in theils flacher theils steiler Krümmung wieder in die tieferen Netzhautschichten zurück, um nach kürzerem oder längerem Verlaufe abermals in die oberflächlicheren Schichten zu gelangen, und in dieser Weise früher oder später in die normale Verlaufsweise überzugehen. Hiebei zeigen sie an den Stellen, wo sie schräge (in einer Winkelrichtung) zur Netzhautebene gestellt sind, eine dunklere, bandartig gleichmässige Färbung; verlaufen sie dagegen in der Richtung der Netzhautebene, so besitzen sie je nach ihrer mehr oder weniger oberflächlichen Lage auch mehr oder weniger deutliche dunklere Contouren, und eine hellere Mitte. Bei tieferer Lage werden sie durch einen grauröthlichen Nebel gedeckt und erscheinen entweder gleichmässig lichter gefärbt und verschwommen oder entziehen sich gänzlich dem Blicke.

Die Arterien, von nahezu normalen Durchmessern, treten an ihrer Ursprungsstelle, lichter gefärbt aber deutlich begrenzt, in stärkerer Krümmung an die Oberfläche der Netzhaut hervor, erscheinen daselbst mit deutlichen Contouren und breiter, sehr heller, selbst glänzender Mitte, verlaufen eine Strecke weit in leichten Windungen in dieser Ebene, und dringen sodann in die tieferen Netzhautschichten ein — wobei sie, ihre Randsäume verlierend, nur noch durch ihre lichtere Mitte als helle Streifen zu erkennen sind, oder sich dem Blicke mehr weniger, selbst vollständig entziehen, um später wieder an die Oberfläche zu treten und ihr früheres Ansehen zu gewinnen.

Bei diesem Verlaufe behalten sämmtliche Gefässe unverändert ihre entsprechenden Durchmesser, und verjüngen sich nur in normaler Weise, der Verästelung conform.

Die Stelle der Macula lutea ist durch keine auffallende Erscheinung markirt.

Das linke Auge (Gl. ∞) ergibt subjectiv und objectiv die gleichen Erscheinungen, nur in etwas minderem Grade, und Patient ist noch im Stande, sich mittelst desselben auf der Strasse zurechtzufinden, ja selbst als Gärtner einige Arbeiten zu verrichten.

# Taf. XIV, Fig. 65.

Vergrösserung 7.

#### Entzündung der Netzhaut \*)

(mit zahlreichen Apoplexien).

Michael W......l, Gastwirth, 53 Jahre alt, von grosser Statur, korpulent, mit mächtigem Schmerbauche, rothem Gesichte und besonders stark gerötheter Nase-

<sup>\*) 8.</sup> m. Schr.: Über Staar u. Staaroperationen etc. Wien 1854, p. 103, Taf. VII, Fig. 32 u. 33.

war, einige Ausschlagskrankheiten in seiner Kindheit abgerechnet (deren Namen er übrigens nicht anzugeben vermag) stets gesund. Seit 9 Jahren leidet er an Hämorrhoiden und soll mitunter viel Blut per anum verlieren.

Gesehen hat er stets gut in der Nähe und Ferne.

Seit 15 Jahren befindet er sich beinahe jeden Abend durch Genuss von Wein in stark erheiterter Stimmung; seit den letzten 3 Jahren aber ist er nur mehr des Morgens vollkommen nüchtern. Seit mehreren Monaten bemerkt er an beiden Augen eine allmählige Abnahme des Sehvermögens, eine Unsicherheit im Sehen, ein Vergehen der Augen, ein Verschwimmen der fixirten Gegenstände, ohne dass er jedoch anderweitig irgend welche Krankheitserscheinungen bisher beobachtet hätte.

Das Schlechtsehen nahm in den letzten Wochen rasch zu, so dass Patient auf dem linken Auge seit 8 Tagen nur mehr quantitative Lichtempfindung besitzt, und mit dem rechten blos grössere Objecte, wie z. B. die Finger einer vorgehaltenen Hand etc., wahrnimmt.

Die Untersuchung des Patienten ergibt ausgesprochenes Delirium tremens. Ein syphilitisches Leiden will derselbe nie gehabt haben, auch sind keine Erscheinungen vorhanden, welche auf ein solches hindeuten würden. Die Augen sind wenig injicirt, etwas thränenfeucht, haben einen glasartigen Ausdruck und einen stieren Blick; sonst erscheinen sie nicht krankhaft, schmerzen auch nicht und sind nicht lichtscheu. Die normal grossen Pupillen sind träge beweglich.

Mit dem Augenspiegel findet man die Medien des linken Auges vollkommen durchsichtig, das Auge selbst für schwach convergirend einfallende Strahlen (Gl. + 80) eingestellt, sein Inneres wenig erhellt, und den Augengrund im Allgemeinen so dunkel gefärbt, dass man unter Benützung des lichtschwachen (Helmhotz'schen) Spiegels für den ersten Augenblick allseitig nur eine unbestimmte, dunkel-blutrothe Fleckung sieht, und erst bei vollkommen richtiger Einstellung des eigenen Auges für die Netzhaut und bei längerer Beobachtung die einzelnen Veränderungen daselbst genau zu erfassen im Stande ist.

Der Augengrund (siehe Taf. XIV, Fig. 65, linkes Auge) zeigt sich hiebei in seiner ganzen Ausdehnung ziemlich dunkel-gelblichroth gefärbt; in seinen mittleren Partien, vor Allem im Bereiche der Austrittsstelle der Centralgefässe stärker erleuchtet, in grosser Ausdehnung äusserst zart lichtröthlich gestreift, sowie mit einer Unzahl kleinerer und grösserer blutrother Flecke bedeckt.

Die erwähnte zarte Streifung entspricht in Lage und Richtung vollkommen der Ausbreitung der Opticusfasern in der Netzhaut, ist am stärksten und dichtesten entwickelt im Bereiche des Sehnervenumfanges, übrigens aber auch sonst im Augengrunde in abwechselnder Deutlichkeit zu verfolgen.

Die erwähnte blutrothe Fleckung liegt in verschiedenen, an manchen Stellen in nicht unbedeutend von einander abstehenden Ebenen; sie besteht aus einer Unzahl verschwindend kleiner Punkte und Streifen, sowie verschieden geformter kleinerer und grösserer länglicher Striemen und Flecken — welch' letztere in ihrer Flächenausdehnung und besonders in ihrer Begrenzung eine sehr zarte, der Opticusausbreitung entsprechende Streifung zeigen, sämmtlich radiär angeordnet sind, in der Nähe der stärkeren Gefässe, besonders der Venen, am mächtigsten auftreten, und in ihrer Längsrichtung theils mit der Opticusausbreitung, theils mit dem Gefässzuge übereinstimmen.

Das Centralgefässsystem besitzt eine normgemässe Verbreitung und Verzweigung, ist jedoch nur in seinen Hauptstämmen, und in diesen oft nur stückweise zu verfolgen.

Der Verlauf der Arterien ist ein stark gestreckter, ihre Dicke ist auffallend gering, ihre Färbung licht. Sie zeigen an einzelnen Stellen deutlich eine dunkle Contourirung, sind hingegen an andern nur durch ihre hellere Mitte als glänzende schmale Streifen zu erkennen.

Die Venen haben eine bedeutend dunklere, stellenweise eine dunkel-blutrothe Farbe; sie besitzen eine grössere Ausdehnung, sowohl ihrer Länge als ihrem Querdurchmesser nach — ihr Verlauf ist daher ein stark geschlängelter, mit vielen, namentlich auf die Netzhautebene senkrecht gestellten Windungen. Was die partiellen Färbungen der Venen, ihre Contourirung, ihr stellenweises Undeutlichwerden, Verschwinden und Wiederhervortreten etc. betrifft — so zeigen sie in ausgeprägter Weise all das, was über diese Verhältnisse in den Krankheitsgeschichten zu Fig. 62 bis 64, Taf. XIII, angegeben ist. Stellenweise gelangen von den Venen nur so kurze Stücke und diese in so wenig charakteristischer Weise zur Ansicht, dass sie für Blutextravasate gehalten werden könnten, ja von solchen oft nur mit Mühe zu unterscheiden sind.

Die dunklere Färbung im Augengrunde sowie sämmtliche Extravasate scheinen auf das Gewebe der Netzhaut und des intraocularen Sehnervenendes beschränkt, und weisen, in Verbindung mit den bedeutenden Niveauverschiedenheiten der Gefässe, auf eine beträchtliche Dickenzunahme der Retina selbst hin — welche oberhalb und im Umkreise der Sehnervenperipherie am stärksten ist. Es erhebt sich nämlich die Oberfläche des Augengrundes (des Opticus und der Netzhaut) an der Gefäss-Austrittsstelle rasch gegen den Opticusrand zu, zieht über denselben in flacher Wölbung hin, und senkt sich von da an wieder, jedoch langsam und allmählig, gegen die periphere nahezu normal gelagerte Netzhaut-Innenfläche. — Das Gewebe der Netzhaut ist hiebei nur wenig durchscheinend, so dass es die tiefer gelagerten Theile der Gefässe unsichtbar macht, indem es dieselben wie mit einem röthlichen Schleier bedeckt; der Sehnervenquerschnitt selbst aber ist durch diese Röthung und Trübung, seiner Färbung und Umgrenzung nach vollkommen dem Blicke entzogen, so dass seine Lage nur aus der Gefässfigur erkannt werden kann.

Das rechte, für parallele Strahlen eingestellte Auge (Gl.  $\infty$ ) zeigt vollkommen durchsichtige Medien und ähnliche, nur etwas weniger hochgradig entwickelte Erscheinungen in seinem Grunde.

# Taf. XIV, Fig. 66.

Vergrösserung 7.

## Netzhautleiden

(bei Morbus Brightii).

Ignaz M.....k, Viehhirt, 19 Jahre alt, ein schwächliches, cachektisch aussehendes, blondhaariges Individuum — behauptet, bis zu seinem 15. Lebensjahre vollkommen gesund gewesen zu sein, auch stets gut in der Nähe und Ferne gesehen zu haben. Mit 15 Jahren hatte er sich beim Hüten des Viehes in strenger Winterkälte die Füsse erfroren, welche hierauf so stark anschwollen, dass er durch die Geschwulst am Gehen verhindert wurde.

Dieses Fussleiden dauerte den ganzen Winter hindurch an, besserte sich jedoch rasch im Frühjahre, so dass I. M. den ganzen Sommer und Herbst bis zum

nächstfolgenden Winter sich wohl fühlte. Mit dem Eintritte der Kälte entwickelte sich neuerdings die Anschwellung der Füsse, worauf sich an letzteren unter dem Gefühle von Hitze und Brennen bläuliche Blasen bildeten, welche aufsprangen, Wasser entleerten und Geschwüre erzeugten, die den ganzen Winter hindurch fortbestanden. Im folgenden Frühjahre heilten die Geschwüre, und erlangten die Füsse allmählig wieder ihren normalen Umfang und ihre frühere Beweglichkeit; doch schon im Beginne der heissen Sommerzeit stellte sich die Anschwellung abermals ein, zu welcher sich nach kurzer Zeit eine rothlaufartige Entzündung hinzugesellte.

Sämmtliche Krankheitserscheinungen schwanden bis zum Herbste, traten aber neuerdings im Winter auf, um sich im Frühjahre abermals zurückzubilden u. s. f. — so dass Patient nun seit 3 Jahren jeden Sommer und Winter an Schwellung der Füsse, und zwar im Winter mit Geschwürsbildung, im Sommer mit Rothlauf combinirt erkrankt ist; im Frühjahre und Herbste aber hievon befreit bleibt.

Zu diesen Leiden gesellte sich in den letzten 2 Jahren wiederholt auch eine ödematöse Anschwellung der äussern Gebilde des Halses seinem ganzen Umfange nach.

Vor 3 Monaten hatte sich Patient durch das Aufheben eines schweren Ambosses einen Leistenbruch zugezogen, wodurch er gezwungen wurde in das Spital zu gehen und daselbst 5 Wochen zu verbleiben. Nach 2 Wochen Spitalsaufenthaltes bemerkte er eine allmählige Abnahme seines Sehvermögens, und einige Tage hierauf das Auftreten von Mouches volantes und Funkensehen, besonders bei raschen Bewegungen der Augen oder des Kopfes. In der 3. Woche entwickelte sich eine bedeutende ödematöse Anschwellung des Halses in seinem ganzen Umfange, welche sich rasch über Gesicht und Kopf verbreitete, und wozu sich auch eine erhebliche Verschlechterung im Sehen gesellte.

Diese Verminderung des Sehvermögens schritt, trotz der Zurückbildung aller übrigen erwähnten Krankheitserscheinungen, und auch nach der Entlassung des Patienten aus dem Spitale, allmählig aber stetig fort. 14 Tage später musste M. K. wegen allgemeiner Hautwassersucht neuerdings in ein Krankenhaus aufgenommen werden, woselbst man das Vorkommen einer grossen Meuge von Albumen im Harne nachwies. Nachdem die hydropischen Erscheinungen zum grössten Theile geschwunden, aber auch das Sehvermögen so weit vermindert war, dass sich Patient nicht mehr allein auf der Strasse mit Sicherheit führen konnte, wurde er der augenärztlichen Behandlung übergeben.

Patient liest zur Zeit mit dem rechten Auge (Gl. ∞) nur mehr unter Anstrengung Schrift 11 auf 8 Zoll, und mit dem linken (Gl. — 36) Schrift 15 auf 8 Zoll Entfernung.

Am rechten Auge ist eine Einschränkung des Sehfeldes (u. z. bei einem Objectabstande von 1 Schuh, horizontal nach aussen bis auf 7 Zoll vom Fixationspunkte, nach aussen-unten bis auf 9 Zoll, in den übrigen Richtungen dagegen in nur sehr geringem Grade nachzuweisen; am linken Auge erscheint die Ausdehnung des Sehfeldes nahezu normal.

An den äusseren Gebilden der Augen sind keinerlei Krankheitserscheinungen wahrzunehmen; die Pupillen sind mässig weit, aber träge und unausgiebig sich bewegend, jedoch durch Atropin ad maximum erweiterbar.

Unter Anwendung des Augenspiegels erweisen sich die Medien beiderseits als vollkommen durchsichtig, und die Augen in ihrem Inneren normal erhellt.

Am rechten Auge (siehe Taf. XIV, Fig. 66) ist der Augengrund im Allgemeinen normal gefärbt und gekörnt; an der Stelle der Macula lutea jedoch und in

ihrer nächsten Umgebung etwas dunkler, von mehr braun-gelbröthlicher Farbe. Daselbst, sowie auch in grösserem Umkreise, ist eine Unzahl verschieden grosser, äusserst heller, stellenweise beinahe leuchtender, weissgelblicher Flecke sichtbar. welche theils oberflächlicher, theils tiefer in das Gewebe der Netzhaut eingebettet erscheinen.

Die grösseren derselben, deren Anzahl eine beschränkte ist, befinden sich in der unmittelbaren Umgebung der *Macula lutea*, besonders nach innen zu von derselben gelagert; sie sind länglich, nicht scharf begrenzt, und in Bezug auf ihre Längsrichtung und gegenseitige Anordnung radiär zur *Macula lutea* gestellt, so dass letztere kranzartig von ihnen umschlossen erscheint.

Im Anschlusse an diese grösseren Flecke, sowie im grösseren Umkreise treten die kleineren theils mehr zerstreut, isolirt, theils an verschiedenen Stellen zu kleineren oder grösseren Gruppen vereinigt, auf. Dieselben sind vor Allem auf jene Stelle des Augengrundes beschränkt, welche von den die Macula lutea in weitem Bogen umkreisenden Netzhautgefässen umschlossen wird.

Diese kleinen Flecke haben theils eine unregelmässige, theils eine rundliche Gestalt, sehen wie zarte kleine Punkte aus und sind theils deutlicher, heller, theils so wenig scharf begrenzt und so wenig licht gefärbt, dass sie eben nur angedeutet erscheinen.

Der umfangreichste aller dieser hellen Flecke tritt am inneren Umfange des Sehnerven, in geringem Abstande von dessen Grenze auf; er hat eine ovale Form und ist in seiner Mitte mit einem Pigmentslecke versehen.

Ähnliche Pigmentanhäusungen, doch dunkler und von kleinerem Durchmesser, finden sich in geringer Zahl im Umkreise der *Macula lutea* und von ihr nach aussen zu zwischen den hellen Flecken eingestreut.

Die Netzhaut erscheint in grösserer Ausdehnung (doch ist dies nur bei ganz genauer Einstellung des eigenen Auges mit Sicherheit nachweisbar) äusserst zart graulich gefärbt; sie reflectirt von ihrer Oberfläche etwas mehr Licht als unter normalen Verhältnissen, erweist sich aber übrigens noch in sehr hohem Grade durchsichtig.

Das Centralgefässsystem lässt rücksichtlich seiner Verbreitung und Verzweigung, sowie in Betreff des Verlaufes, der Färbung, Contourirung und Durchmesser der einzelnen Gefässe keine Abweichung gegenüber einem gesunden Auge erkennen.

Der Sehnerv ist rundlich, von normaler Grösse, an seinem äusseren Umfange von zarten braunrothen Chorioideal-Pigmentsäumen begrenzt, und lässt den Bindegewebsring allseitig deutlich erkennen; er hat in seinen peripheren Partien eine leicht-röthliche Farbe und stimmt seiner Oberfläche nach mit der Netzhautebene überein.

Am linken Auge ist Retinitis deutlich ausgesprochen. Die Netzhaut erscheint im Umfange des Sehnerven getrübt, der Opticus verwischt; die Venen haben grössere Durchmesser, sind stark geschlängelt und zum Theile gedeckt. Rings um den Schnerven, einen Opticusdurchmesser abstehend, finden sich einzelne weisse Plaques und an der Stelle der Macula lutea ähnliche helle Flecke wie am rechten Augewelche jedoch keine so bestimmte, charakteristische Form und Anordnung ausweisen und nicht so weit im Augengrunde sich verfolgen lassen.

## Taf. XIV, Fig. 67.

#### Vergrösserung 7.

### Entzündung der Netzhaut.\*)

Der Fleischergehilfe Leopold Z. war als Kind stets gesund und kräftig gewesen er hatte im 14. Lebensjahre den Typhus und ein Jahr später die Blattern ohne alle üblen Folgen überstanden.

Von seinem 20. Lebensjahre an litt er häufig an Kolikschmerzen, die jedoch vorzugsweise durch die Witterungseinflüsse, welchen er beim Transporte von Schlachtvieh auf der Donau ausgesetzt war, sowie durch seine unzweckmässige Kost, namentlich durch Genuss von vielem Obst hervorgerufen wurde.

Im Spätherbste 1853 fiel Patient bis über die Hüften ins Wasser, und verkühlte sich, indem er nicht in der Lage war, seine Wäsche zu wechseln, derart, dass noch am selben Tage ein heftiges Fieber mit Schüttelfrost eintrat, woraus eine Unterleibsentzündung sich entwickelte, die ihn durch 6 Wochen ans Bett fesselte. Von dieser Zeit an verminderten sich die Kolikanfälle, dagegen stellte sich Kopfschmerz ein, der nur selten einige Tage aussetzte und noch gegenwärtig andauert. Dem Ausbruche dieses Schmerzes, der sich vom Nacken über den ganzen Kopf bis in die Zähne erstreckt, soll regelmässig ein klopfendes Gefühl in der Magengegend vorangehen. Diesem Leiden gesellte sich seit einem halben Jahre Stuhlverstopfung bei; der Gebrauch leicht auflösender Mittel reicht jedoch hin, sie momentan zu beseitigen und zugleich eine wesentliche Milderung des Kopfschmerzes herbeizuführen.

Leopold Z. hatte von Kindheit auf ein scharfes und ausdauerndes Sehvermögen gehabt, litt aber von dem Eintritte des Kopfschmerzes an, vorzüglich während der grössten Heftigkeit desselben, an feurigen Scotomen. Vor 5 Wochen bemerkte er zufällig, dass er mit seinem rechten Auge schlechter sehe als mit dem linken, dass er mit jenem die Gegenstände wie in einen Nebel gehüllt erblicke.

Dieser Nebel nahm nach starken Anstrengungen, bei ungeeigneter Nahrungsweise, durch ungünstige Witterungseinflüsse, besonders aber beim Auftreten des Kopfschmerzes, erheblich zu, und erreichte vor 3 Wochen nach einer starken Verkühlung und dem Genusse von Wein und schwarzem Kaffee nicht nur im rechten Auge einen so hohen Grad, dass mit demselben nur mehr die Umrisse grösserer Gegenstände wahrgenommen wurden — sondern trat auch auf dem linken Auge auf, so dass Patient mit diesem Personen in grösserer Entfernung gar nicht, und nur erst bei einigen Schritten Abstand wahrzunehmen vermochte.

Bei Anwendung von Blutegeln, auflösenden Mitteln, und bei einem strengen diätetischen Verhalten besserte sich das Sehvermögen innerhalb 14 Tagen nicht nur am rechten, sondern insbesondere am linken Auge derart, dass Patient mit letzterem wieder die Ziffer einer Taschenuhr unterscheiden konnte. Durch eine abermalige Geschäftsreise bei schlechter Witterung zog er sich jedoch, unter gleichzeitigem heftigem Kopfschmerze, neuerdings eine Verschlimmerung des Sehvermögens am rechten Auge zu — was ihn, nach mehrtägigen fruchtlosen Heilversuchen mit Hausmitteln, veranlasste, sich neuerdings einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 39, Taf. XIV,

Patient, 22 Jahre alt, von kräftigem und stattlichem Körperbaue, wohlgenährt — hat eine Gesichtsfarbe, welche ebensowohl davon Zeugniss gibt, dass er viel in freier Luft sich aufhält, als auch dass er in Speise und Trank sich nicht einzuschränken gewohnt ist. An Syphilis hatte derselbe seiner Angabe nach nie gelitten; Erscheinungen, welche auf dieses Leiden hinweisen würden, sind nicht vorhanden \*).

Die Untersuchung der äusserlich sichtbaren Gebilde der Augen lässt keine krankhaften Erscheinungen auffinden. Die Pupillen sind rund, von gewöhnlichem Durchmesser, normal beweglich und saturirt schwarz.

Am linken Auge klagt Patient über eine geringe, gleichmässige nebelartige Trübung, und liest nur mit Anstrengung Schrift 2 auf 4 bis 10 Zoll Entfernung, Schrift 20 aber noch bei einem Abstande von 8 Schuh.

Das Sehfeld des rechten Auges ist in zwei Hälften getheilt: in eine lichtere linke und eine dunklere rechte, deren gemeinschaftliche, nahezu vollkommen geradlinige Grenze senkrecht und vom Centrum des Sehfeldes etwas nach links gestellt ist, so dass die rechte, dunklere Partie den grösseren Theil des Schfeldes einnimmt und zugleich den Sehpunkt einschliesst.

In dem linken, helleren Theile des Sehfeldes erscheinen dem Kranken alle Gegenstände blos wie in einen zarten, hellgrauen Nebel gehüllt, und er vermag in demselben noch Schrift 14 auf 4 bis 14 Zoll, Schrift 20 noch auf 4 Schuh Entfernung zu lesen; in dem rechten Theile hingegen ist Alles wie mit einem dunklen, schwärzlichen Rauche bedeckt, der gegen den linken Theil des Sehfeldes zu, nahe der Grenze, heller wird und sonach allmählig in den lichtgrauen Nebel übergeht.

Wird die Sehlinie dieses (des rechten) Auges auf einen Buchstaben der Schrift 14 eingestellt, so können im Anfange noch der unmittelbar voranstehende Buchstabe, sowie überhaupt die links stehenden Schriftzeichen erkannt werden; bei längerem Fixiren jedoch verschwindet sehr bald der unmittelbar voranstehende Buchstabe, die entfernteren aber verschwinden nicht.

In der dunkleren Partie des rechten Theiles des Gesichtsfeldes wird selbst Schrift 20 nicht gelesen, doch aber noch als solche erkannt. Beim Sehen in die Ferne soll der Rauch daselbst etwas heller werden, und die Gegenstände deutlicher hervortreten lassen.

Die ophthalmoskopische Untersuchung bei erweiterter Pupille weist am rechten Auge durchsichtige Medien nach, sowie eine dioptrische Einstellung für parallele Lichtstrahlen (Gl.  $\infty$ ). Der Augengrund (siehe Taf. XIV, Fig. 67) ist großentheils normal gelbroth gefärbt, scheint jedoch weniger Licht zu reflectiren, und hat ein matteres Ansehen als gewöhnlich, indem ihn ein äusserst zarter graulicher Schleier beinahe in seiner ganzen Ausdehnung überzieht. Dieser Schleier verdichtet sich an einzelnen Stellen, besonders im Bereiche der zweiten und dritten Verzweigungen der Centralgefässstämme zu einem wolkenartigen, grauen, dichten Nebel, der, oberflächlich d. i. in der Ebene der Retina gelagert, die normale Farbe des Augengrundes, insbesondere die Retinagefässe stellenweise mehr weniger undeutlich macht, ja vollkommen verdeckt, sowie die feineren Gefässverzweigungen fast gänzlich dem Blicke entzieht.

Der Sehnervenquerschnitt, von leicht ovaler Form und normalen Durchmessern, ist stark roth gefärbt, und lässt sich vom übrigen Augengrunde nur bei genauer Beachtung durch seine etwas lichtere und mehr hämatinrothe Färbung

<sup>\*)</sup> Eine Untersuchung des Harns, inshesondere in Rücksicht auf einen vielleicht vorhandenen Morbus Brightii wurde zur Zeit der Beobachtung des Kranken (1854) nicht vorgenommen.

unterscheiden — ohne dass hiebei sein Bindegewebsring zu erkennen wäre. Er ist, entsprechend der Ausbreitung der Opticusfasern, zart röthlich gestreift — welche Streifung sich besonders nach oben, innen und unten über seinen Rand hinaus erstreckt, denselben beinahe unkenntlich macht, und sich sodann nur allmählig in dem übrigen Augengrunde verliert.

Das Gefässsystem der Retina zeigt einen auffallenden Unterschied im Querdurchmesser der Arterien und Venen, und im Allgemeinen den schon Fig. 62 bis 64 Taf. XIII dargestellten Charakter. Die Venen, blos in ihren stärkeren Zweigen verfolgbar, lassen nirgends eine Zu- oder Abnahme ihres entsprechenden Durchmessers erkennen; werden jedoch, wie früher bemerkt, theilweise von dem grauen Nebel bedeckt, durch welchen sie zuerst in ihren Contouren, später aber auch in ihren mittleren Partien so undeutlich werden, dass sie sich stellenweise der Wahrnehmung entziehen, um an andern Stellen wieder deutlicher hervorzutreten. — Die Arterien entziehen sich unter ähnlichen Erscheinungen wie die Venen nach kurzem Verlaufe beinahe vollkommen dem Blicke, treten aber im peripheren Theile des Augengrundes wieder mehr weniger deutlich hervor.

Die augenfälligsten Veränderungen im Augengrunde finden sich an der Stelle der Macula lutea. Der zarte Nebel ist hier am schwächsten ausgeprägt, dagegen erscheinen, etwas tiefer gelagert, eigenthümlich gestaltete, mosaikartig aneinander gefügte von der Mitte des gelben Fleckes aus strahlenförmig auseinander weichende helle Streifen und Flecke, in deren Zwischenräumen der Augengrund theilweise eine dunklere, mehr braunrothe Färbung zeigt, und einzelne dichte, beinahe schwärzliche leigmenthäufungen besitzt.

Diese Flecke und Streifen, grösstentheils von hell-gelblicher Farbe, werden peripherisch mehr rothgelb, und entschwinden endlich, durch Ausgleichung ihrer Farbe mit der des Augengrundes, dem Gesichte. In einigen derselben lässt sich deutlich der Zug der stärkeren Chorioidealgefässe erkennen.

Ausser diesen grösseren hellen Flecken findet sich, und zwar in der Umgebung derselben, im Augengrunde noch eine Unzahl kleinerer, sowohl unregelmässiger als rundlicher Flecke und Punkte von gelblicher oder licht-gelbröthlicher Farbe und unbestimmter Umgrenzung. Dieselben sind mehr weniger deutlich hervortretend, sie stehen theils vereinzelt theils zu Gruppen vereinigt in peripherer Richtung im Augengrunde, werden hiebei immer verschwommener, und entziehen sich endlich in dem über dem Augengrund ausgebreiteten graulichen Schleier vollkommen dem Gesichte.

Zwischen der Macula lutea und dem Sehnervenquerschnitte endlich ist ein isolirter, schwach blaugrünlicher triangulärer Fleck zu bemerken, der einen dunklen grossen Pigmentpunkt an seinem stumpfen Winkel trägt. Dieser trianguläre Fleck ist in seiner Mitte heller, in seiner Peripherie dunkler gefärbt, hat eine scharfe Begrenzung, und zeigt an seiner Oberfläche eine starke Strahlenreflexion, eine Spiegelung, wie von der Oberfläche eines Glasstückes herrührend.

Der Grund des linken Auges (Gl.  $\infty$ ) lässt ähnliche Erscheinungen wahrnehmen; doch sind sie in bedeutend geringerem Grade entwickelt, insbesondere fehlt solch ein blaugrünlicher Fleck, wie er am rechten Auge sichtbar ist.

# Taf. XIV, Fig. 68.

#### Vergrösserung 7.

### Entzündung der Netzhaut.

Julie B.....d, 53 Jahre alt — war von Kindheit bis in ihr 40. Lebensjahr nie erheblich erkrankt, und von ihrem 11. Jahre an bis in ihr 40. regelmässig menstruirt gewesen; sie hatte jedoch von Jugend auf an Stuhlverhaltung, selbst bis zu 8 Tagen, und in Folge dessen häufig, sowie beinahe regelmässig einige Tage vor jedem Eintritte der Menstrualblutung, an Kopfschmerz gelitten.

Sie gebar 4 Kinder, von welchen 3 am Leben sind und sich der besten Gesundheit erfreuen.

Von Jugend auf an beiden Augen in gleichem Grade kurzsichtig, hatte sie in der Nähe stets gut und ausdauernd gesehen, aber nie Gläser zum Fernsehen in Verwendung gezogen; ein Augenleiden hatte sie nie gehabt, und will auch niemals eine Zunahme ihrer Kurzsichtigkeit beobachtet haben.

Kurze Zeit nach dem Aufhören der Menstruation im 40. Lebensjahre zeigten sich Anfälle von Congestionen nach dem Kopfe, welche in den nächstfolgenden Monaten immer häufiger wiederkehrten, und nun seit 12 Jahren trotz der verschiedensten dagegen angewendeten Mittel beinahe täglich zu wiederholten Malen sich einstellen. Hiebei erreichten sie 1- bis 2mal die Woche einen so intensiven Grad, dass Patientin nicht nur das Gefühl von Schwindel und bedeutender Hitze im Kopfe hatte, sondern dass auch ihr Gesicht sich röthete, heftiger Durst sich einstellte, und Schweiss am Kopfe ausbrach, der sich sodann über den ganzen Körper ausbreitete.

Vor einem Jahre gesellte sich zu diesem Congestivleiden das Gefühl von allgemeiner Abspannung, von Trägheit, besonders aber von Schwere und Druck auf der Brust, wobei die Blutwallungen nach dem Kopfe noch häufiger und heftiger wurden und Schlaf und Appetit sich bedeutend verminderten.

Zur Milderung dieser Krankheitserscheinungen wurden der Patientin lauwarme Bäder angerathen, die sie anfangs auch ganz gut zu vertragen schien. Als sie jedoch nach 14 Tagen das 6. Bad genommen hatte, trat plötzlich Erblindung am linken Auge ein. In Folge wiederholter Anwendung von Blutegeln an die Schläfe und hinter das Ohr der linken Seite stellte sich binnen kurzer Zeit zwar wieder ein ziemlich befriedigendes Sehvermögen an diesem (linken) Auge ein — doch erfolgte, u. z. ohne eine weitere Veranlassung, schon nach einem Monate eben so plötzlich die Erblindung am rechten Auge.

Blutegel erzielten am rechten Auge zwar keinen unmittelbar günstigen Erfolg, doch aber stellte sich unter fortgesetzter ärztlicher Behandlung nach wenigen Wochen wieder ein geringes Sehvermögen ein — dem jedoch alsbald eine beinahe vollständige Erblindung des linken Auges folgte.

Im Verlaufe der nächsten Monate kehrte, trotz wiederholter Recidiven, an beiden Augen nach und nach ein ziemlich hoher Grad von Sehvermögen zurück, wobei sich auch eine erhebliche Besserung im Allgemeinbefinden herstellte. Vor einem Monate dagegen trat unter dem erneuerten Aufleben aller übrigen Krankheitserscheinungen eine abermalige bedeutende Verschlechterung des Sehens an beiden Augen ein, welche unverändert bis zum heutigen Tage fortbesteht, und von

٠

dem Gefühle von Völle, Schwere, Schläfrigkeit in den Augen, von grosser Empfindlichkeit gegen directes Sonnen- oder künstliches Licht (nicht aber 'gegen gewöhnliche Tageshelle), sowie von Mückensehen und Photopsien in Art eines hellen, gelblichen Feuerregens, besonders Nachts, begleitet ist.

Julie B.....d ist eine mittelgrosse, stark beleibte Frau, deren Aussehen keineswegs auf ein ernstlicheres Leiden schliessen lässt, und bei welcher auch die sorgfältigste Untersuchung und Beobachtung ausser den erwähnten Erscheinungen kein Local- oder Allgemeinleiden oder sonst eine Krankheitserscheinung nachzuweisen im Stande ist. Im Harne ist weder Eiweiss noch Zucker in abnormer Quantität enthalten.

Sie liest dermalen mit ihrem rechten Auge (Gl. -58) Schrift 17 auf 8 Zoll, und mit dem linken (Gl. -64) Schrift 16 auf 8 Zoll Abstand.

Die äusseren Gebilde der Augen erscheinen vollkommen normal; die vordere Kammer hat beiderseits die normale Grösse, die Pupillen sind mässig weit und bei Lichtwechsel rasch und in beträchtlicher Ausdehnung reagirend.

Bei der Spiegeluntersuchung erweisen sich die Medien vollkommen durchsichtig, dagegen das Innere der Augen bedeutend weniger als im normalen Zustande erhellbar, sowie der Augengrund im Allgemeinen bedeutend dunkler gelbroth gefärbt.

Diese dunkle Färbung scheint vor Allem durch eine starke Röthung der Netzhaut ihrer ganzen Dicke und Ausdehnung nach hervorgerufen zu sein, und verbreitet sich in centraler Richtung (s. Taf. XIV, Fig. 68, linkes Auge) ungeschwächt tiber den Bindegewebsring hinweg bis in die peripheren Theile des Opticusstammes, so dass hiedurch der Rand des Sehnerven vollkommen verdeckt wird.

Gegen die mittleren Partien des Opticus hin wird sie allmählig lichter, wobei der letztere besonders zwischen den hervortretenden Centralgefässen bedeutend stärker erleuchtet erscheint.

In diesem dunkel-gelbrothen Farbentone des Augengrundes verbreitet sich von der Mitte des Sehnervenstammes aus eine äusserst zarte radiäre Streifung, welche nach allen Richtungen hin, besonders deutlich zwischen den nach auf- und abwärts verlaufenden Centralhauptgefässen 2 bis 3 Sehnervendurchmesser weit verfolgt werden kann, und ihrer Lage und Richtung nach vollkommen der Opticusfaserausbreitung entspricht.

An der Stelle und in der Umgebung der Macula lutea sind die auffälligsten Veränderungen im Augengrunde gegeben. Der letztere erscheint daselbst in einer horizontalen Ausdehnung von 23/4 und in einer verticalen von 2 Opticusdurchmessern mit einer grossen Anzahl breiter und länglicher heller Flecke und Streifen versehen und in den Zwischenräumen derselben dunkel braunroth gefärbt.

Diese Stelle hat im Allgmeinen eine unregelmässig birnförmige Gestalt und keine scharfe Begrenzung. Die hellen Flecke haben durchgehends eine ungleiche, unregelmässige, mehr weniger längliche, zum Theile eine streifige, bandartige Form, und sind grösstentheils radiär gestellt; sie schliessen die *Macula lutea* in ihrer Mitte ein, u. z. ist das Centrum derselben inmitten der dunkelpigmentirten Stelle zwischen den sich gegenüberstehenden stumpfen Spitzen der grössten und hellsten Flecke gelagert.

Ein Theil dieser hellen Flecke, besonders die grösseren, die nach oben und nach unten-aussen gelegenen, haben eine sehr helle, gelbweisse Färbung, sie scheinen beinahe zu leuchten und an ihrer Oberfläche zu glänzen, zu spiegeln; die übrigen Flecke besitzen eine mehr dunkelgelbe oder auch eine mehr gelbröthliche

Farbe, die allmählig in die Färbung des übrigen Augengrundes übergeht und in demselben Maasse eine äusserst zarte Körnung zeigt.

Die hellsten Flecke sind am deutlichsten und schärfsten begrenzt, wobei jedoch die Contouren nicht gleichmässig, linienartig, sondern punktirt erscheinen; die übrigen Flecke haben mehr oder minder unbestimmte, verschwommene Grenzen, und erscheinen zum Theile wie eingebettet in die dunklere Färbung des Augengrundes, oder es hat den Anschein, als würden sie in derselben untertauchen und unter derselben noch weiterhin sich fortsetzen.

Die braunrothe Färbung des Augengrundes zwischen den hellen Flecken ist central am dunkelsten und wird peripherisch allmählig lichter; der Augengrund erweist sich allseitig deutlich als granulirt, punktirt, wobei die Pigmentkörner dunkler und grösser erscheinen als da, wo die gelbrothe Färbung im übrigen Augengrunde herrscht.

Das Centralgefässsystem weist eine normale Verbreitung und Verzweigung aus. Die Arterien jedoch, von welchen blos die Hauptstämme sichtbar sind, haben einen auffallend gestreckten Verlauf, eine nur geringe Dicke und eine sehr lichte Färbung; die Venen dagegen, von welchen auch kleinere Äste und Zweige stellenweise sichtbar sind, besitzen allseitig einen bedeutend grösseren, jedoch in Bezug auf ihr gegenseitiges Verhältniss einen entsprechenden, gleichmässig grösseren Querdurchmesser als unter physiologischen Verhältnissen, sowie sie auch einen auffallend stark geschlängelten Verlauf und eine bedeutend dunklere Färbung aufweisen.

Sämmtliche Gefässe, an einzelnen Stellen oberflächlicher gelagert und deutlicher sichtbar, treten an anderen in die tieferen Schichten der Netzhaut über und werden hiebei, wie in einem rothen Nebel untertauchend, mehr oder weniger undeutlich, und entziehen sich in geringerer oder grösserer Ausdehnung selbst vollständig dem Blicke; sie zeigen hiebei in sehr charakteristischer Weise alle jene Erscheinungen, welche in den Beschreibungen der Bilder Fig. 62 bis 64 ausführlich angegeben wurden. Gegen den Äquatorialkreis zu treten sämmtliche Gefässe wieder deutlicher hervor, und sind auch in ihren kleineren Verzweigungen weiterhin verfolgbar; daselbst wird auch der Augengrund etwas heller gefärbt und gewinnt ein mehr normales Ansehen.

Das Gewebe der Netzhaut scheint trotz ihrer Röthung doch noch in erheblichem Grade durchscheinend, dagegen aber ihrer grösseren Ausdehnung nach, besonders in der Umgebung der Schnerveneintrittsstelle und längs des Zuges der Centralhauptgefässstämme in auffallendem Grade an Dicke zugenommen zu haben. In Folge dessen erhebt sich ihre Oberfläche sowie die des Schnerven rasch in der unmittelbaren Umgebung der Austrittsstelle der Centralgefässe im Opticus, erscheint oberhalb und im Umkreise der Schnervenperipherie am meisten hervorgewölbt, und senkt sich sodann in peripherer Richtung nur allmählig, in ungleichem Maasse und in wellenförmiger Gestalt in jene Ebene zurück, welche der normalen Netzhautinnenfläche entspricht.

Der Grund des rechten Auges ergibt ein ähnliches Bild, nur mit etwas weniger prägnanten Einzelerscheinungen.

# Taf. XV, Fig. 69.

### Vergrösserung 6.

### Entzündung der Netz- und Gefässhaut. \*)

Siehe die Krankheitsgeschichte des Anton O.. zu Fig. 102, Taf. XXIII.

## Taf. XV, Fig. 70.

### Vergrösserung 8.

## Entzündung der Netzhaut. \*\*)

(Embolie der Arteria centralis retinae?)

Joseph Sch...z, Zimmermann, 32 Jahre alt, ein gesund aussehendes kräftiges Individuum — war von Jugend an bis vor kurzer Zeit, mit Ausnahme eines Leidens vor 4 Jahren, stets gesund gewesen. Zu dieser Zeit hatten sich nämlich im Frühjahre, ohne bekannte Gelegenheitsursache, rheumatische Schmerzen in den unteren Extremitäten eingestellt, und eine ödematöse Anschwellung derselben entwickelt, welche Zustände den ganzen Sommer hindurch theils in höherem theils in geringerem Grade fortbestanden, und endlich im Herbste von selbst und vollständig verschwanden.

Über seine Augen hatte er nie zu klagen gehabt, und mit beiden Augen stets gleich gut in der Ferne wie in der Nähe gesehen.

Vor 4 Wochen war ohne nachweisbare Veranlassung während der Arbeit plötzlich Erblindung des linken Auges eingetreten, die sich jedoch nach wenigen Minuten eben so rasch behob, und keinerlei Störung im Sehen zurückliess.

Vor 5 Tagen um 9 Uhr Morgens war in ganz gleicher Weise, während der Arbeit, abermals plötzlich Erblindung desselben (linken) Auges erfolgt, welche sich aber bis nun nicht wieder zurückbildete und die Veranlassung wurde, dass J. Sch. sich zur ärztlichen Untersuchung vorstellte. Patient hatte im Momente der Erblindung das Gefühl, als ob eine dichte schwarze Wolke sich rasch von aussen her vor das Auge hinziehen und vor dasselbe lagern würde — anderweitige Erscheinungen, insbesondere krankhafte Empfindungen im Auge selbst, hatte er nicht wahrgenommen, und sind auch solche bis zur Stunde nicht nachgefolgt.

An den äusseren Gebilden dieses linken Auges sind, gleichwie am rechten, keine Krankheitserscheinungen zu beobachten; nur erweist sich der linke Bulbus für den tastenden Finger als weniger gespannt. Die Pupillen beider Augen erscheinen normal gross, schwarz und beweglich; beide Augen zeigen sich als normal gebaut und im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellt. Mit dem rechten Auge wird Schrift 1 von 42/3 Zoll bis 18 Zoll gelesen; am linken Auge ist jede Lichtempfindung entschwunden.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 43, Taf. XV u. XVI.
\*\*) Siehe: Bericht des k. k. alig. Krankenhauses zu Wien vom Jahre 1867, p. 269.

Dr. Ludwig Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoskopie. Wien 1868, bei Tendler et Comp. p. 342.

Rücksichtlich des übrigen körperlichen Zustandes ergab eine genaue und umständliche Untersuchung: Insufficienz der Valoula bicuspidalis, sowie eine leichte Stenose des Ostium venosum sinistrum; die übrigen Organe erweisen sich als gesund.

Die Untersuchung des erblindeten linken Auges mit dem lichtschwachen Spiegel ergibt vollkommen durchsichtige Medien, das Innere des Auges normal erhellt und den Augengrund (siehe Taf. XV, Fig. 70) in seiner grösseren peripherischen Ausdehnung normal gefärbt und gekörnt, in seinen mittleren Partien dagegen von matt-grauröthlicher Farbe und durch einen zarten graulichen Nebel verschleiert.

Diese grauliche Trübung, durch welche der gelbrothe Augengrund mit seiner Körnung noch deutlich erkennbar hindurchschimmert, hat im Allgemeinen ihre Lage in der Netzhaut; sie ist von wolkenartigem Ansehen und zeigt demgemäss an den verschiedenen Stellen abwechselnd eine grössere oder geringere Dichtigkeit. Sie ist am deutlichsten ausgeprägt im Bereiche des Sehnervenquerschnittes und dessen Umgebung — besonders nach aussen hin, und an der Stelle der Macula lutea. sowie im Bereiche der nach unten-aussen verlaufenden Centralhauptstämme; in peripherer Richtung verliert sie sich allmählig ohne scharfe Abgrenzung.

Das Centralgefässystem ist normal verbreitet und verzweigt, zeigt aber, bis auf einzelne der *Macula lutea* zustrebende Gefässzweige, allseitig geringere Querdurchmesser bei einem etwas gestreckteren Verlaufe — wobei der physiologische Unterschied zwischen Arterien und Venen, sowie zwischen grösseren und kleineren Gefässen aufrecht erhalten ist.

Im Bereiche des graulichen Nebels sind die stärkeren Gefässe, im Verhältnisse zu dessen Dichte und zu ihrer mehr oberflächlichen oder tieferen Lage in der Netzhaut, mehr oder weniger undeutlich, allseitig jedoch in ihren Contouren und ihrer helleren Mitte zu verfolgen; die zarteren Gefässverzweigungen jedoch sind nicht sichtbar. In ihrem peripheren Verlaufe, ausserhalb des Nebels, erscheinen die Gefässe normal deutlich und normal gefärbt.

Die wesentlichsten Veränderungen von Seite des Gefässsystems ergeben sich an den zwei kleineren Gefässzweigen — einem arteriellen und einem venösen Zweige — welche, im Sehnerv aus den Hauptstämmen entspringend, in leichten Bögen von innen-oben in den Bereich der Macula lutea dringen, sowie an jenen zwei Verzweigungen, welche von dem oberen stärkeren Venenaste her der Macula lutea zustreben.

Der Verlauf dieser Gefässe erscheint im Allgemeinen normal; auffallend jedoch ist ihr verhältnissmässig starker Durchmesser, sowie dass sie so nahe an die Macula lutea heran verfolgt werden können, insbesondere aber, dass das arterielle Gefäss, welches sich unmittelbar oberhalb der Excavation im Sehnerven aus dem aufsteigenden Arterien-Nebenstamme entwickelt, bis in den Bereich der Macula lutea verläuft und daselbst sich in zwei Ästchen theilt. Unter physiologischen Verhältnissen treten die Gefässe dieser Art und an dieser Stelle, gegenüber den anderen Gefässen im Augengrunde, nicht so mächtig hervor, ja sie sind im Gegentheile meistens so zart, dass sie nur mit Mühe bis in die Nähe der Macula lutea, keineswegs aber über dieselbe hinaus verfolgt werden können. Die Stelle der Macula lutea ist nicht besonders markirt; in ihrem Bereiche ist jedoch da, wo die kleine Arterie sich theilt, ein kleiner blutrother rundlicher Fleck, ähnlich einem Extravasate, sichtbar, welcher in geringem Abstande hinter den Gefässen gelagert erscheint.

Das intraoculare Sehnervenende zeigt in seiner Mitte eine kleine rundliche, aber nur nach oben-aussen mässig scharfrandige (angeborne) Excavation; der peri-

phere, die Excavation umgebende Theil desselben ist stark röthlich gefärbt und seiner Oberfläche nach normal in der Netzhautebene gelegen. Seiner ganzen Ausdehnung nach ist jedoch der Sehnerv durch den früher erwähnten graulichen Nebel so dicht verschleiert, dass seine periphere Begrenzung nur ganz undeutlich, sein Bindegewebsring aber gar nicht wahrgenommen werden kann.

Diese eben erwähnten Krankheitserscheinungen zeigten in den nächstfolgenden Tagen, während welcher das Auge wiederholt ophthalmoskopisch untersucht worden war, keine wesentlichen Veränderungen; als sich jedoch Patient 2½ Monat später neuerdings vorstellte, wurde das Bild des linken Augengrundes vollkommen verändert gefunden.

Es hatte sich während dieser Zeit vollständige Sehnerven- und Netzhautatrophie entwickelt. Die grauliche Trübung war verschwunden, und die Durchsichtigkeit der Retina wieder hergestellt; doch zeigte sich eine erhebliche Spiegelung an ihrer Oberfläche. Der Sehnerv erschien auffallend blass, schwach grauweisslich und stark lichtreflectirend, sowie seiner ganzen Oberfläche nach in geringem Grade muldenförmig excavirt. Die Centralgefässe hatten allenthalben einen gestreckten, mehr geradlinigen Verlauf und, vor Allem die Arterien, einen auffallend geringeren Querdurchmesser, sowie sie auch theilweise von schmalen weisslichen Streifen (siehe Beschr. zu Fig. 50 u. 51, Taf. X) zu beiden Seiten gesäumt waren. Die kleineren Gefässzweige, welche früher einen verhältnissmässig starken Durchmesser auswiesen und bis in den Bereich der Macula lutea verfolgt werden konnten, besassen nun einen der Atrophie der übrigen Gefässe entsprechenden geringeren Durchmesser und entzogen sich, noch weit von der Macula lutea entfernt, schon dem Blicke. Der rundliche blutrothe Fleck im Bereiche der Macula lutea war verschwunden; dagegen zeigte sich an dieser Stelle ein dunkel-braunrother unregelmässiger Fleck, umgeben von einer grösseren Anzahl weisslicher, theilweise hellglänzender Punkte.

Am rechten Auge konnte, wie vorher, nichts Krankhaftes aufgefunden werden, und Patient sah mit demselben so gut wie vor der Erkrankung des linken Auges; er behauptet jedoch, vor wenigen Tagen auch rechterseits durch einige Minuten erblindet gewesen zu sein.

# Taf. XV, Fig. 71.

## Vergrösserung 7.

## Entzündung der Netzhaut. \*)

Katharina St......, 20 Jahre alt, Handarbeiterin, hatte im 8. Jahre die Masern — bis vor kurzem ihre einzige Krankheit — überstanden. Ihre Menstruation, mit 16 Jahren eingetreten, ist seither normal. Früher klein und mager, begann sie im 18. Jahre rasch an Grösse und Körperfülle zuzunehmen, und ist zur Zeit eine grosse, starke, gutgenährte Person von blühendem Aussehen.

Sie hat mit beiden Augen stets gut in der Nähe und Ferne gesehen, und sich mit Nähen und anderen feinen Handarbeiten durch 8 bis 9 Stunden des Tages ohne Augenermüdung beschäftigt.

<sup>\*)</sup> Siehe: Bericht des k. k. allg. Krankenhauses zu Wien vom Jahre 1866, p. 316 und " Dr. Ludwig Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoscopie, Wien 1868, p. 361.

Im März d. J. hatte sie durch längere Zeit heftige Gemüthsbewegungen, die ebenfalls ohne nachtheilige Folgen bezugs ihres Allgemeinbefindens allmählig vorüberzugehen schienen. Nach mehreren Monaten jedoch verschlechterte sich ohne weitere nachweisbare Gelegenheitsursache ihr Aussehen, und ihre Gesichtsfarbe wurde weissgelblich; es traten Brustbeklemmungen, Athemnoth, Herzklopfen, besonders beim Gehen und Stiegensteigen, ein — welche Erscheinungen ununterbrochen, wenn auch mit Schwankungen in ihrer Intensität, bis Ende September andauerten, dann aber von selbst und rasch sich minderten und endlich gänzlich verschwanden. Mit dem Schwinden derselben trat eine Bindehautentzundung mässigen Grades an beiden Augen auf, und als diese nach 5 bis 6 Tagen, d. i. um den 15. bis 16. October cessirte, bemerkte Patientin, dass sie schlecht sehe. Es schien ihr, als decke ein schwach-grauer Nebel alle Gegenstände; sie konnte beim Nähen nicht mehr ausreichend deutlich sehen — und zwar sah sie mit dem linken Auge undeutlicher als mit dem rechten; die Objecte erschienen ihr im ersten Momente wohl noch etwas klarer, fingen aber schon nach wenigen Secunden an zu verschwimmen, zeigten sich ihr kleiner und in ihrer Farbe schwer erkennbar; sämmtliche Gegenstände schienen nämlich anfangs einen mehr gelblichen, dann einen grünlichen Ton zu haben, und traten erst bei längerem Ansehen mehr in ihrer natürlichen Farbe, doch nie vollkommen klar, hervor. Lichtscheu oder Schmerz war nie vorhanden gewesen.

Patientin stellte sich am 19. October (1865) das erste Mal zur ärztlichen Untersuchung vor. Beide Augen sahen rücksichtlich ihrer äusseren Gebilde normal aus. Die normal weiten Pupillen reagirten bei Lichtwechsel rasch und ausgiebig. Gelesen wurde damals mit jedem einzelnen Auge Schrift 1, jedoch bloss auf 8 Zoll Abstand.

Als Patientin am 24. desselben Monates, also 5 Tage später, wieder untersucht wurde, zeigte sich ausser einer Erweiterung der linken Pupille das Sehvermögen bedeutend herabgesetzt. Patientin las mit jedem Auge nur mehr Schrift 7 auf 4 Zoll Abstand. Das Sehen konnte hiebei nur für kurze Zeit fortgesetzt werden, auch erschienen die Gegenstände im mittleren Theile des Sehfeldes im ersten Momente kaum erkennbar, und erst nach einigen Momenten des Fixirens etwas deutlicher, jedoch in einen dichten Nebel gehüllt und am linken Auge erheblich vergrößert. Das periphere Sehen auf beiden Augen war ziemlich normal, und nur bei herabgesetzter Beleuchtung konnte eine Einengung des Sehfeldes nach oben nachgewiesen werden.

Das Aussehen der äusserlichen Gebilde der Augen erwies sich auch zu dieser Zeit, die Pupillenerweiterung linkerseits abgerechnet, als vollkommen normal. Beide Augen waren im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellt.

Bei der Spiegeluntersuchung nach Erweiterung der Pupillen durch Atropin zeigten sich die Medien vollkommen durchsichtig, und das Innere der Augen ctwas weniger als gewöhnlich erhellt; im Augengrunde aber erblickte man folgende eigenthümliche, in beiden Augen ganz gleiche Veränderungen:

Der Augengrund erschien nämlich im Bereiche der Chorioidea-Ausbreitung (siehe Taf. XV, Fig. 71, linkes Auge) in seinen tieferen Schichten ziemlich normal gelbroth gefärbt und gekörnt, jedoch allenthalben mehr oder weniger deutlich mit einem röthlich-graugrünen Farbentone schleierartig überzogen. Diese eigenthümliche, äusserst zarte Färbung hatte ihren Sitz vor allem in den oberflächlichen Schichten des Sehnerven und der Netzhaut; sie bestand — wie bei sehr genauer Einstellung und einzig und allein bei der Untersuchung mit dem licht-

schwachen Spiegel nachgewiesen werden konnte — aus einer äusserst schwachen, gleichmässig über den ganzen Augengrund verbreiteten Röthung, in welcher eine von der Schnervenmitte ausgehende, der Opticusausbreitung entsprechende, sehr zarte radiäre röthliche, sowie eine graugrünliche Streifung eingetragen war. Die röthliche Streifung erschien am dunkelsten und dichtesten in den peripheren Partien und im Umkreise des Schnerven, und verlor sich, allmählig erblassend und undeutlicher werdend, 1 bis 1½ Schnervendurchmesser weit vom Opticusrande. Die graugrünliche Streifung begann sehr zart und schütter zwischen der röthlichen Streifung in der Peripherie des Opticus; allmählig dichter und dunkler werdend, erschien sie vorzüglich deutlich ausgeprägt in der weiteren Ausbreitung des Augengrundes, und konnte beinahe der ganzen Ausdehnung desselben nach verfolgt werden. Sie bestand hiebei aus kurzen, 2 bis 3 Gefässdurchmesser langen, nicht scharf begrenzten, sehr zarten Einzelstreifen, welche ihrerseits wieder aus einer Reihe von Punkten zusammengesetzt schienen.

Das Centralgefässsystem zeigte ausser einer nur wenig matteren (dunkleren) Färbung keinerlei Abweichung vom Normale, weder in Bezug auf Verbreitung und Theilung, noch auf den Verlauf, die Dicke und Contourirung der einzelnen Gefässe.

Der Sehnerv erschien in Folge der oberflächlichen Färbung und Streifung im Allgemeinen etwas undeutlicher und lichtschwächer, sowie in seiner Begrenzung, besonders an seiner Peripherie, u. z. vorzüglich nach innen gegen die Nasenseite zu, weniger scharf markirt — liess jedoch rings den Bindegewebsring erkennen; in seinen tieferen, vorzüglich peripherischen Theilen war er gleichmässig schwach haematinroth gefärbt.

Die Stelle der Mocula lutea erschien etwas weniger erhellt, mit einem äusserst kleinen (in der Abbildung daher nicht darstellbaren) hellgelben, glänzenden Punkte in der Mitte; sie zeigte, im umgekehrten Bilde betrachtet, schwache Andeutungen der in der Beschreibung des Bildes zu Fig. 30, Taf. V erwähnten Erscheinungen daselbst.

Der Patientin wurden bei entsprechendem diätetischen Verhalten in der ersten Zeit Mercurialpräparate, späterhin Jodkalium verordnet. Unter dieser Behandlung verminderten sich sämmtliche Krankheitserscheinungen allmählig aber constant, und erhöhte sich in gleichem Masse die Sehschärse an beiden Augen. Nach 5 Monaten konnte wieder mit jedem Auge Schrift 1 auf 8 Zoll Abstand gelesen werden und war nichts Krankhastes mehr im Augengrunde wahrzunehmen; nach serneren 2 Monaten aber hatte sich die frühere Sehschärse und Leistungssähigkeit der Augen wieder hergestellt.

# Taf. XV, Fig. 72.

### Vergrösserung 7.

### Neubildung von Glaskörpergefässen.

Isak R....r, Schneidergeselle, 27 Jahre alt, ein schmächtiges, kränklich aussehendes Individuum — gibt an, nie von einer ernstlichen Krankheit befallen gewesen zu sein, und nur seit 8 Jahren an Hämorrhoidalschmerz, Stuhlverstopfung und damit verbundenem Kopfschmerz zeitweilig gelitten zu haben. Gesehen hatte er stets gut in der Nähe und Ferne.

Vor 2 Jahren sank plötzlich ohne bekannte Veranlassung und nachdem durch 2 Tage heftiger Kopfschmerz vorausgegangen war, das Sehvermögen und zwar so bedeutend, dass Patient seine Arbeit aufgeben musste. Schmerz in den Augen selbst war nicht vorhanden und die Sehstörung bestand darin, dass ihm das Gesichtsfeld jedes Auges mannigfach gefärbt erschien, und dass er in demselben ein immerwährendes "Zittern und Wimmeln" wahrnahm. Nach kaum 10 Tagen hatte sich das Sehvermögen wieder so weit hergestellt, dass Patient seine Arbeit aufnehmen konnte, wobei jedoch der Kopfschmerz die Sehstörung um 14 Tage überdauerte.

Sieben Monate später stellte sich dieselbe Sehstörung und zwar unter äusserst heftigem, beinahe unerträglichem Kopfschmerz ein, hielt jedoch diesmal 6 Monate an. Patient hatte hiebei die Erscheinung, als ob ein dunkler Körper im äusseren Theile des Gesichtsfeldes am rechten Auge vorhanden wäre, welcher die Form einer Spinne zeigte, "die ihm lebendig zu sein und die Füsse zu bewegen schien", auch stets größer und größer wurde.

Als das Schlechtsehen und der Kopfschmerz nach einiger Zeit gewichen waren, konnte Patient wieder zu seiner Arbeit zurückkehren, die er auch wirklich wie früher, u. z. durch volle 8 Wochen verrichtete. Nach dieser Zeit — vor 8 Monaten — trat wieder Schlechtsehen, diesmal aber ohne Kopfschmerz auf; Patient musste abermals seine Arbeit aufgeben, war aber damals noch im Stande zu lesen. Nach 4 Monaten jedoch sah er auch zum Lesen nicht mehr genug.

Vor einem Monate soll eine neuerliche Besserung eingetreten sein, die aber nur von kurzer Dauer war. Gegenwärtig kann der Kranke nur mit Mühe Schrift 20 (hebräische Lettern) auf 6 Zoll Abstand mit jedem Auge lesen.

Dieses Schlechtsehen wird vor Allem durch an beiden Augen gleich grosse dunkle Flecken veranlasst, welche, central gelagert, alle Objecte in ihrem Bereiche vollständig decken. Diese Flecke sind von länglicher Gestalt, oben etwas breiter und unten schmäler, und erstrecken sich, bei einem Abstande von 10 Zoll gemessen, vom Fixationspunkte nach oben 2½, nach unten 3, nach aussen 1½, nach innen 2 Zoll. Sie sind an beiden Augen von einer weniger dunklen und peripherisch sich aufhellenden Zone umgeben, deren Breite jedoch nicht genau bestimmt werden kann. In Folge dieser centralen Flecke kann der Patient nur im excentrischen Sehfelde (mit zur Seite gewandter Sehaxe) Gegenstände wahrnehmen — wobei es ihm vollkommen gleichgiltig erscheint, welchen Theil des Sehfeldes er zum Sehen benützt. Die äusseren Grenzen des Sehfeldes erweisen sich am linken Augenormal; am rechten dagegen sind sie aussen, oben und innen etwas (gegen das Centrum) hereingerückt.

An den äusseren Gebilden der Augen ist nichts Krankhaftes wahrzunehmen. nur erscheint die vordere Kammer beiderseits etwas weniger tief, und die Pupille sehr enge und bei Lichtwechsel wenig reagirend. Der intraoculare Druck ist normal, die dioptrische Einstellung bei Accomodationsruhe im rechten Auge = Gl. + 30, im linken = Gl. + 20.

Patient fühlt sich dermalen seinem Allgemeinbefinden nach ziemlich wohl. Er hat nur das Gefühl von Schwere im Kopfe, die Berührung des Schädeldaches dagegen verursacht ihm ziemlich heftigen Schmerz. Alle übrigen Organe des Körpers erweisen sich als gesund.

Eine Krankheit der Nieren ist durch die chemische Untersuchung des Harnes ausgeschlossen, welche nur ergab, dass die Erdphosphate stark vermehrt, ferner, dass Knochenerde in sehr grosser Menge, dass Spuren von kohlensaurem Ammoniak gelöst, und viel oxalsaurer Kalk im Sedimente, vorhanden sind.

Bei ad maximum erweiterter Pupille findet man bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel im linken Auge (siehe Taf. XV, Fig. 72) das Innere desselben etwas weniger als gewöhnlich erhellt, das Linsensystem durchsichtig, den Glaskörper aber in seinen hinteren Mittelpartien, insbesondere in der Richtung gegen die Sehnerveneintrittsstelle, grau-röthlich getrübt, jedoch dem Ansehen nach von normaler Consistenz. Diese Trübung ist im Allgemeinen so zart und durchscheinend, dass sie die unterliegenden Centralgefässe, den Opticusquerschnitt und die gelbrothe Farbung und Körnung des Augengrundes wie durch einen grauröthlichen Schleier hindurch noch deutlich erkennen und in ihren Einzelheiten verfolgen lässt.

Die Trübung hiebei ist im Augengrunde nicht gleichmässig verbreitet. Sie ist zunächst der Netzhaut am dichtesten, vermindert sich gegen die Mitte des Glaskörpers und verliert sich endlich ohne nachweisbare Grenze — hiebei zeigt sie vor Allem in ihren tieferen Schichten, besonders über dem Sehnerven und im Umkreise desselben eine abwechselnd wolkenartige Verdichtung. In peripherer Richtung vermindert sie sich ebenfalls ganz allmählig, und verschwindet endlich ohne erkennbare Abgrenzung, so dass in einer Entfernung von 2 bis 3 Opticusdurchmessern vom Sehnervenrande der Augengrund mit seinen Gefässen vollkommen deutlich sichtbar hervortritt. Der Augengrund erscheint peripherisch, und so viel durch die Trübung hindurch zu erkennen ist, auch in ihrem Bereiche normal gefärbt und gekörnt; ob eine Netzhauttrübung vorhanden sei, lässt sich wegen der vorgelagerten Glaskörpertrübung nicht mit Sicherheit entscheiden, ist jedoch nach den Befunde im anderen Auge höchst wahrscheinlich.

Die Macula lutea markirt sich als ein äusserst heller, ja leuchtender, weissgelblicher kleiner Punkt, umgeben von einem etwas dunkleren, nach aussen nicht scharfbegrenzten Hose.

Das Centralgefässsystem zeigt sich normal in Bezug auf Verbreitung, Verzweigung, Verlauf, Durchmesser und Contourirung; nur ist es im Bereiche der Glaskörpertrübung, der Dichtigkeit und Farbe desselben entsprechend verschleiert und verfärbt — auch sind daselbst die zartesten Gefässverzweigungen nicht sichtbar.

Der Sehnervenquerschnitt, durch die Glaskörpertrübung in seiner Peripherie am stärksten gedeckt, aber durch seine hellere Farbe erkennbar, erscheint als eine nicht scharf begrenzte Scheibe ohne Bindegewebsring, die in ihren tieferen Partien haematin-röthlich und gleichmässig gefärbt ist. Aus der centralen Partie des Sehnerven treten — zwischen den hervorbrechenden Centralgefässen und eben so weit wie diese in die Tiefe verfolgbar — an verschiedenen Stellen sehr zarte Gefässe in steiler Richtung gegen die Opticusoberfläche und über dieselbe hinaus isolirt hervor.

Sie erscheinen in ihren tiefer gelagerten Theilen stark verschleiert, gewinnen jedoch rasch an Deutlichkeit und dunkler Färbung, so dass sie bald als sehr scharf begrenzte, dunkel-blutrothe Linien hervortreten, wobei sie sich in schwachen Bögen nach aussen umbeugen und im hinteren Theile des Glaskörpers verbreiten.

Das vordere Ende der Gefässe reicht bis in den durchsichtigen Theil des Glaskörpers, u. z. ein Drittel seines Längsdurchmessers weit herein — wie aus der Schätzung der Lage dieser Gefässe gegenüber der Netzhautgefässebene einer-, und ihres Abstandes von der Irisebene andererseits, sowie aus der bedeutenden parallactischen Verschiebung, die sich allenthalben, insbesondere aber an den Endpunkten der Glaskörpergefässe gegenüber den Gefässen der Netzhaut hervorrufen lässt, nachzuweisen ist.

Diese Glaskörpergefässe zeigen durchgehends einen mehr weniger geschlängelten, dabei aber einen von einander sehr abweichenden Verlauf.

Eine geringere Anzahl derselben verläuft auseinanderweichend in peripherischer Richtung gegen den Äquator Bulbi zu, wobei sie sich gleich den Netzhautgefässen einfach theilen, mehr und mehr an Durchmesser verlieren, und sich endlich mit äusserst zarten freien Enden dem Blicke entziehen.

Die grössere Zahl derselben dagegen bildet geschlossene Schlingen, wie z. B. die zwei nach abwärts führenden Gefässe, die nach einem längeren Verlaufe umbiegen, unter analoger Schlängelung und in geringerem Abstande von dem hervorsteigenden Gefässtheile wieder zurücklaufen und, in sich selbst einmündend, langgestreckte, schmale Schlingen erzeugen, — oder wie die nach oben-aussen und die nach unten-innen ziehenden Gefässe, welche kürzere Schlingen, mit einem dichten Gefässknäuel an ihrer Spitze, darstellen.

Diese letzteren Gefässe verlaufen auf ihrem Wege gegen die Peripherie geschlängelt und machen hiebei nur hie und da eine einfache Spiralwindung; an ihrem Höhenpunkte angekommen, bilden sie dagegen eine grüssere Anzahl äusserst kleiner und enge an einander liegender, doch im aufrechten Bilde noch deutlich verfolgbarer Spiralwindungen, worauf sie in geringem Abstande von dem hervorlaufenden Gefässtheile, und in ähnlichen Windungen wie dieser, wieder zurückgehen, und endlich entweder in sich selbst oder aber in ein nebenan befindliches einen ande ren Gefässknäuel bildendes Gefäss einmünden. So finden sich im Bilde nach unten-innen zwei neben einander liegende Gefässe, die zwei vollkommen getrennte und doch gemeinschaftliche Gefässknäuel erzeugen, indem das Endtheil des einen in das Anfangsstück des anderen übergeht.

Am rechten Auge sind die Erscheinungen einer mässigen Retinitis mit dif fuser Netzhaut- und äusserst zarter hinterer Glaskörpertrübung gegeben; jedoch ist keine Andeutung einer Gefäss-Neubildung vorhanden. Die Stelle der *Macula lutea* hat das gleiche Ansehen wie am andern Auge.

Patient wurde bei einem strengen diätetischen Verhalten antiphlogistisch behandelt und zuletzt einer Inunctionscur unterzogen.

Während der ersten Zeit der ärztlichen Behandlung wurde noch eine Zunahme der Krankheitserscheinungen wahrgenommen; die Trübung und Röthung im Augengrunde vermehrte sich, es bildeten sich die Erscheinungen einer Netzhautentzündung auch am linken Auge deutlich aus; die Glaskörpergefässe gewannen merklich an Durchmesser und traten deutlicher und weiter in den Glaskörper hervor, insbesondere aber veränderte der Gefässknäuel der nach oben-aussen hinragenden Gefässschlinge seine Form, indem er sich in drei kleine, schmale, fingerförmige, auseinanderweichende Schlingen umgestaltete, welche ebenso aus einer gleich engen Spiralwindung des Muttergefässes bestanden wie der ursprüngliche Knänel.

Im weiteren Verlaufe der Behandlung bildeten sich sämmtliche Krankheitserscheinungen an beiden Augen unter mancherlei Schwankungen und wiederholtem Ausieben derselben, ja selbst unter erneuerter Füllung der scheinbar blutleer gewordenen Glaskörpergefässe, langsam zurück. Die Gefässe wurden nach und nach dünner und blasser, und die Gefässknäuel an ihren peripheren Enden so zart, dass sie sich allmählig dem Blicke entzogen; die rothen Blutsäulen der gestreckten Gefässe und Gefässschlingen erschienen hierauf immer kürzer und kürzer, wobei aber deren blutleere Theile noch durch einige Zeit als äusserst zarte, weissgrauliche Stränge sichtbar blieben — und endlich verschwanden sämmtliche Glaskörpergefässe, ohne irgend eine Andeutung ihres früheren Verlauses zurückzulassen. Im gleichen Maasse verminderten sich in beiden Augen die Glaskörpertril

bung und die Erscheinungen der Netzhautentzündung; die Sehnerven traten immer deutlicher hervor und zeigten, gleichwie die Centralgefässe, mehr und mehr ein physiologisches Ansehen — und nur die Stelle der *Macula lutea* blieb in beiden Augen dem Ansehen nach vollkommen unverändert.

Nach 4 Monaten hatte sich beiderseits der Glaskörper beinahe vollständig aufgehellt, der Augengrund hatte bis auf eine diffuse, zarte Trübung und Röthung ein normales Ansehen gewonnen, und das Sehvermögen war so weit gebessert, dass Schrift 5 (hebräisch) mit Leichtigkeit gelesen wurde.

# **Taf. XVI, Fig. 73.**

#### Vergrösserung 4.

### Netzhautstränge.

Gustav Z.....y, Handwerker, 34 Jahre alt — war als Kind mit Drüsenleiden behaftet gewesen, und hatte im 21. Jahre an rheumatischem Hüftweh gelitten. An Syphilis war er nie erkrankt.

Vor 5 Jahren litt er in Folge einer Verkühlung an einer heftigen Kolik, die sich innerhalb 12 Tagen dreimal einstellte — und sodann durch Wochen hindurch an Diarrhoe. Als er von letzterer geheilt war, traten Congestionen nach dem Kopfe auf, die sich häufig wiederholten, wobei der Schlaf unruhig und oft durch ängstigende Träume unterbrochen war, und wornach Kälte und Frösteln mit nachfolgender Hitze und starkem Schweisse in den Achselhöhlen erfolgte.

Seit 3 Jahren trat täglich Abends von 8 bis 9 Uhr heftiger Kopfschmerz unter der Empfindung, als würde mit Nadeln in den Kopf gestochen, auf, der sich vom Hinterhaupte über den Scheitel nach der Stirne zog. Patient hatte dabei das Bedürfniss, die Augen zu schliessen, wornach sich reichliche Thränensecretion einstellte.

Vor 11 Monaten schwanden plötzlich alle krankhaften Erscheinungen (wie Kopfschmerz, Kälte, Schweiss etc.) ohne nachweisbare Gelegenheitsursache; das Allgemeinbefinden des G. Z. war von da an vollkommen gut, doch bemerkte er seit dieser Zeit ein allmähliges und stetiges Abnehmen des Sehvermögens am linken Auge ohne irgend welche anderweitige Krankheitserscheinung. Patient war von Jugend an leicht kurzsichtig, hatte jedoch stets scharf und ausdauernd in der Nähe und Ferne gesehen.

Die Augen zeigen sich dermalen bei der äusseren Untersuchung ohne Krankheitserscheinung, die Pupillen als gehörig gross und beweglich. Der Bau des rechten Auges ist ein leicht kurzsichtiger (Gl. -45); mit diesem Auge wird Schrift 1 von 41/2 bis 13 Zoll Abstand gelesen. Die dioptrische Einstellung des linken Auges im Ruhezustande ist = Gl. + 32. Auf diesem Auge ist nur mehr quantitative Lichtempfindung vorhanden; doch berührt starke künstliche Beleuchtung und directes Sonnenlicht dasselbe unangenehm.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erweist sich das rechte Auge als vollkommen gesund, das linke dagegen bei voller Durchsichtigkeit der Medien in seinem Innern bedeutend weniger erhellt. Der Grund desselben (siehe Taf. XVI, Fig. 73, linkes Auge) erscheint der grösseren Ausdehnung nach dunkel, mattgelbroth gefärbt, grobkörnig und dunkel granulirt, gegen die Austrittsstelle der

## Taf. XVI, Fig. 75.

### Vergrösserung 7.

## Atrophie des Sehnerven und der Netzhaut.

(Verdickung der Gefässwandungen.)

Anna S...a, Bäuerin, 28 Jahre alt — war in ihrem 9. Lebensjahre durch längere Zeit an einer Febris intermittens erkrankt; vom 18. Jahre an hatte sie durch 3 Jahre an Fingergeschwüren gelitten. Erscheinungen der Chlorose waren nie aufgetreten, obwohl der Eintritt der Menses, welche auch jetzt noch schwach, wenngleich regelmässig bezugs ihres Eintrittes sind, erst mit 22 Jahren erfolgte. Sie hatte von Kindheit an am rechten obern Lide einen kleinen Tumor cavernosus. welcher in den letzten Jahren etwas an Grösse zunahm — ihr Sehen war jedoch auf beiden Augen stets gut sowohl in der Nähe als in der Ferne.

In ihrem 28. Lebensjahre, im Februar 1865, bekam sie eines Abends plötzlich Kopfweh, nachdem sie sich desselben Nachmittags beim Scheuern des Stubenbodens stark und lange Zeit in gebückter Stellung erhitzt, hierauf aber einer raschen Abkühlung ausgesetzt hatte. Des andern Morgens war Ohrensausen. Schwerhörigkeit, Steifheit und Schmerz im Halse, Schnupfen mit Excoriation und Schwellung des rechten Nasenflügels, endlich Schwellung der Lider und Hervortreten beider Augen vorhanden. Am zweiten Morgen zeigte sich das linke Auge bereits wieder normal aussehend; am rechten dagegen war die Anschwellung doppelt so gross geworden, u. z. unter Schmerz in der rechten Kopfhälfte und Gefühllosigkeit an einer fingerbreiten Stelle oberhalb der inneren Partie des rechten oberen Orbitalrandes - welch letztere Erscheinung durch 2 Monate anhielt. Am 5. Tage nach der Erkrankung bemerkte Patientin Morgens beim Erwachen, dass am rechten Auge keine Lichtempfindung mehr vorhanden sei; an demselben Tage trat auch die Empfindung von Kälte, wie durch einen Luftzug erzeugt, in der rechten Stirnhälfte sowie im rechten Auge auf, und dauerte durch mehrere Tage ununterbrochen an.

Im Verlaufe der folgenden Monate schwanden allmählig sämmtliche Krankheitserscheinungen bis auf die Functionsstörung und ein geringes Hervorstehen des rechten Auges. Dermalen, 5 Monate später, schielt das rechte Auge noch nach aussen-unten, und zeigt sich in derselben Richtung etwas aus der Orbita hervorgedrängt, ohne dass jedoch eine erhebliche Anschwellung einzelner Theile oder Umgebung dieses Auges oder eine Neubildung in der Orbita zu erkennen wäre. Es ist nach allen Seiten hin — ausser der nach innen — frei beweglich, besitzt jedoch nicht den geringsten Grad von Lichtempfindung.

An den mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Theilen des Bulbus sind keine Krankheitserscheinungen wahrnehmbar; die Pupille, etwas erweitert und unbeweglich, ist durch Atropin ad maximum erweiterbar.

Mittelst des Augenspiegels sieht man das Linsensystem und den Glaskörper vollkommen durchsichtig, das Innere des Bulbus stärker als gewöhnlich erhellt. den Augengrund (siehe Taf. XVI, Fig. 75, rechtes Auge) im Allgemeinen erheblich lichter gefärbt, und das Auge für schwach convergirend einfallende Strahlen (Gl. + 90) eingestellt.

Der Schnerv ist an der äussern und innern Partie seines Umfanges durch braunrothe Chorioideal-Pigmentsäume scharf begreuzt, oben und unten aber nicht deutlich contourirt; er hat eine unregelmässig längsovale Form, sein verticaler Querdurchmesser ist von normaler, sein horizontaler hingegen von bedeutend geringerer Länge; seine äussere und äussere-obere Seite ist stark abgeflacht — er erscheint daher seiner Dicke nach bedeutend verkleinert, geschrumpft, wobei jedoch seine Oberfläche normal in der Netzhautebene gelagert (nicht excavirt) ist. Er zeigt seiner ganzen Ausdehnung nach eine kalte Färbung und starke Strahlenreflexion. Der Bindegewebsring ist ringsum erkennbar und von weisslicher Farbe, seine Contouren sind aber nicht scharf, ausser nach aussen zu, wo die Pigmentsäume sich befinden. Die Farbe des Sehnervenstammes ist grau-weisslich mit Beimischung eines grünlichen Farbentones, welcher in seinen peripheren Theilen am deutlichsten hervortritt, während gegen die Mitte zu sich ein zart gelblicher Farbenton beimengt. Gleichzeitig ist der Sehnervenstamm aber auch seiner ganzen Fläche nach mit graugrünlichen, länglichen, nicht scharf begrenzten kleineren Flecken, entsprechend den Lücken der Lamina cribrosa, versehen.

Die Netzhaut ist allseitig normal durchsichtig, reflectirt jedoch von ihrer Innenfläche auffallend viel Licht, und scheint beträchtlich an Dicke abgenommen zu haben.

Das Centralgefässsystem zeigt im Allgemeinen den schon in Fig. 50 u. 51, Taf. X wiedergegebenen und in den Krankengeschichten pag. 69 u. 71 beschriebenen Charakter. Sämmtliche Gefässe haben eine normale Verbreitung und Theilung, doch ist ihr Verlauf ein mehr gestreckter, und sind ihre rothen Blutsäulen, die nur noch in den Hauptgefässstämmen deutlich sich ausprägen und eine lichtere Färbung besitzen, zu beiden Seiten von hellen, mässig breiten weissgelblichen Streisen gesäumt, welche Säume sich dort, wo die rothen Blutsäulen selbst ihres geringen Durchmessers wegen nicht mehr wahrgenommen werden können, miteinander vereinigen und als einsache bandartige Streisen den serneren Gefässverlauf andeuten.

Die rothen Blutsäulen der nach aufwärts im Augengrunde ziehenden Gefässe haben einen bedeutend geringeren, im Vergleiche mit den physiologischen Verhältnissen nahezu um die Hälfte verringerten Durchmesser; die nach abwärts laufenden besitzen jedoch eine noch geringere Dicke und erscheinen nur mehr als feine lichtere und dunklere Linien. Hiebei haben die Arterien durchwegs einen geringeren Durchmesser als die Venen, u. z. ist diese Differenz dem physiologischen Unterschiede dieser beiderlei Gefässe adäquat. Die übrigen grösseren Gefässverzweigungen im Augengrunde erscheinen als vollkommen weissliche Streifen.

Die Farbe des Augengrundes im Bereiche der Chorioideal-Ausbreitung ist eine ziemlich gleichmässig lichtgelb-rothe und die Granulirung desselben eine äusserst zarte. In seiner nach aussen zu gelegenen Partie, vorzüglich im Bereiche der Macula lutea und von da nach auf- und nach abwärts, erscheinen eigenthümlich gestaltete dunkelgelbliche Figuren, sowie mehrfach auch Pigmentanhäufungen, u. z. beides in einer und derselben Ebene, hinter der Gefässausbreitung der Netzhaut.

Die besagten gelblichen Figuren sind aus unregelmässig geformten, schmäleren und breiteren bandartigen Streifen zusammengesetzt, welche sich wie sammtartig ansehen, ohne dass jedoch eine eigentliche Körnung oder Punktirung an ihnen zu unterscheiden wäre; sie sind nicht scharf begrenzt und verlieren sich, dunkler sich färbend und undeutlicher werdend, mit ihren einzelnen Enden und Spitzen allmählig in dem Gelbroth des übrigen Augengrundes.

Die Pigmentanhäufungen sind durchgehends von geringer Ausdehnung; sie sind lichter oder dunkler braunroth gefärbt, erscheinen stellenweise sehr dicht und compact, stellenweise mehr durchscheinend und fein punktirt, und zeigen theil-

weise sehr bestimmte charakteristische Formen mit scharfer Abgrenzung, ähnlich wie bei sogenannter *Retinitis pigmentosa*; theilweise aber unregelmässige Formen und eine undeutliche Begrenzung.

Das linke Auge erweist sich in jeder Beziehung als normal. Es ist im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellt, und wird mit demselben Schrift 1 von  $4\frac{3}{4}$  bis  $18\frac{1}{2}$  Zoll Abstand gelesen.

# Taf. XVI, Fig. 76.

### Vergrösserung 7.

## Typische Pigmentneubildung.

(1. Form.)

Jakob W.....g, 30 Jahre alt — war, abgesehen von den Varicellen in seinem 25. Lebensjahre, nie von einem ernstlichen Leiden befallen.

Er hatte von Kindheit an stets gut und ausdauernd in der Nähe und Ferne gesehen, und man war nur durch Zufall auf die im Grunde des linken Auges vorhandenen Pigmentanhäufungen aufmerksam geworden.

Sein Vater, der am Typhus gestorben, war ein stets gesunder und kräftiger Mann gewesen und hatte, wie auch seine Mutter und seine 6 Geschwister immer gut gesehen.

Die Bulbi erscheinen in ihren äusseren Gebilden vollkommen normal; die Pupillen zeigen die normale Grösse und Beweglichkeit. Mit dem rechten Auge (Gl. + 85) wird Schrift 1 von 5½ bis 17 Zoll, mit dem linken (Gl. ∞) Schrift 1 von 4½ bis 21 Zoll Abstand gelesen. Eine Einengung oder Unterbrechung des Gesichtsfeldes ist an keinem Auge nachzuweisen.

Bei der Spiegeluntersuchung zeigt sich das Innere der Augen etwas weniger erhellt und der Augengrund im Allgemeinen dunkler gefärbt.

Im linken Auge (siehe Taf. XVI, Fig. 76) hat der Sehnerv eine leicht ovale Form und normale Durchmesser. In seiner Mitte, zwischen den hervortretenden Gefässen ist er mässig tief excavirt, daselbst weissgelblich gefärbt und graulich gefleckt; die Oberfläche der peripherischen, schwach röthlich gefärbten Partie dagegen ist normal in der Netzhautebene gelagert. Der Bindegewebsring erscheint in der ganzen Runde deutlich ausgeprägt. Gegen die Nasenseite zu durch einen Chorioidealpigmentsaum scharf begrenzt, ist der Sehnerv in seinem grösseren äusseren Umfange von einem grossen stumpf-spitzen Conus umschlossen, welcher horizontal nach aussen gegen die Macula lutea hinragt. Derselbe zeigt dem grösseren Theile seiner Fläche nach eine gelbliche, im Bereiche seiner abgerundeten Spitze eine gelbröthliche Farbe, sowie seiner ganzen Ausdehnung nach sehr zarte, unregelmässig geformte rothbraune Pigmentflecke; in seiner Peripherie, besonders aber an seiner Spitze wird er grösstentheils von dunkelbraunrothen Chorioideal-Pigmentanhäufungen umgeben und scharf begrenzt.

Das Centralgefässsystem erweist sich durchwegs als normal.

Der Augengrund ist allseitig etwas dunkler gelbroth als gewöhnlich, dabei aber gleichmässig gefärbt, sowie sehr deutlich grobkörnig granulirt; — in einigem Abstande von der Opticus-Eintrittsstelle nach unten, insbesondere aber nach innenoben zu erscheint eine eigenthümliche sehr charakteristische Pigmentirung in grosser Ausdehnung ausgebreitet.

Dieselbe besteht aus lichter und dunkler : schwärzlichen rundlichen Flecken — umfangreietz und unregelmässig vertheilt, theils zu größeren einigt sind.

mentmassen zeigen eine

Die einzelnen Körner haben durchschnittlich die eines grösseren arteriellen Hauptzweiges; sie sind groeinem Gefüge nach mehr oder weniger dicht, und ersche zusammengesetzt.

nd bietet, haben die

Wo sie einzeln oder auch in vereinzelten Gruppen meganz deutlich und scharf von dem gleichmässig ausgebreiteten (prundes ab; wo sich jedoch eine grössere Zahl von Einzelgrage dies namentlich nach innen-oben der Fall ist, da sind sie auf de gebettet — indem sich daselbst zwischen den Körnern der einzelnen lichtere, zartere, mehr durchscheinende braunrothe Pigmentirung glege breitet.

Diese Pigmentbildungen liegen zum grossen Theile in einer und Ebene hinter der Gefässausbreitung der Netzhaut, einzelne Pigmentpunkter auch vor derselben, und verbreiten sich von den bezeichneten Stellen aus pherer Richtung bis nahe an den Äquatorialkreis des Auges. Im Verlaufe der wurde eine allmählige Zunahme dieser Pigmentmassen wahrgenommen.

Im rechten Auge ist keine anomale Pigmentanhäufung nachzuweisen.

# Taf. XVII, Fig. 77.

#### Vergrösserung 6.

## Typische Pigmentneubildung.

(2. Form.)

Ferdinand K.....y, Ökonom, 33 Jahre alt — hatte als Kind Morbillen und Scarlatina gehabt, worauf er durch mehrere Jahre kränklich, besonders aber mit Drüsenleiden und Hautausschlägen behaftet war. In den Knabenjahren wurden diese Affectionen geringer und schwanden endlich gänzlich; er selbst wurde kräftiger und entwickelte sich rasch. In seinen Jünglingsjahren war er, vorübergehende Katarrhe und Gastrieismen abgerechnet, stets gesund.

Immer auf dem Lande beschäftigt und viel in freier Luft sich bewegend, hatte er sich daran gewöhnt, viel zu essen, vor Allem aber die verschiedensten geistigen Getränke in sehr reichlichem Maasse — wenngleich nie bis zur Berauschung — zu sich zu nehmen. Diese Lebensweise hatte er durch eine Reihe von Jahren, ohne irgend welche nachtheilige Folgen zu verspüren, fortgesetzt; in den letzten 2 bis 3 Jahren jedoch nahm er eine auffallende Verringerung seiner Esslust wahr, und hat nun seit Monaten über eine starke Verschleimung der Respirationsorgane, besonders Morgens beim Aufwachen zu klagen — wobei er sich jedoch übrigens wohl befindet, gesund und kräftig fühlt und an Corpulenz zunimmt.

Über seine Augen hatte er früher nie zu klagen gehabt und stets gut in der Nähe und Ferne gesehen. Seit mehreren Jahren jedoch bemerkte er eine langsam sich entwickelnde Fernsichtigkeit, und ist sonach nicht mehr im Stande, kleine Gegenstände so nahe ans Auge zu bringen als früher; Objecte, die er früher aut 2 bis 3 Zoll Entfernung gut gesehen, muss er jetzt bei 7 Zoll Abstand betrachten, wobei sie ihm aber eben so bestimmt abgegrenzt wie früher erscheinen, und er auch eben so kleine Gegenstände wie früher wahrnehmen kann.

Beim Fernsehen dagegen beobachtet er nun seit anderthalb Jahren, dass sich besonders im Freien, die Färbung der Gegenstände veränderte, u. z. erscheinen ihm sämmtliche Objecte jetzt fahler, bleicher, matter in ihren Farben; es kommt ihm nun vor, als sei die Luft weniger klar, als sei weniger Sonnenschein wie ehedem vorhanden, als wäre stets leicht trübes Wetter. Ohne einen eigentlichen Nebel oder Schleier zu bemerken, kommen ihm die Gegenstände jetzt gegen früher vor. wie wenn er sie durch die dicke dumpfe Atmosphäre einer großen Stadt, statt durch die klare Luft auf dem Lande sehe. Diese Veränderung ist hiebei über das Sehfeld beider Augen in gleichem Grade verbreitert, und hat seit ihrem Beginne nur wenig zugenommen. Dagegen bemerkt er seit 3/4 Jahren am rechten Auge eine geringe periphere Sehfeldbeschränkung — er sieht seitlich, im indirecten Sehen nicht mehr so weit als früher. Diese Einengung des Sehfeldes ist allseitig eine gleich starke, bis jetzt aber überhaupt nur eine sehr geringe.

Beide Augen erscheinen normal gebaut, und zeigen bei äusserer Untersuchung keine Andeutung irgend eines pathologischen Zustandes. Die Pupillen sind von normaler Grösse und Beweglichkeit.

Patient sieht mit dem rechten Auge (Gl. ∞) Schrift 1 von 7 1/2 bis 16 Zoll, mit dem linken (Gl. —90) Schrift 1 von 7 bis 15 Zoll Abstand.

Mit dem Spiegel untersucht, zeigen sich die Medien beider Augen vollkommen durchsichtig, und sieht man in den inneren Augengebilden ausser einer Neubildung von Pigment nichts Abnormes.

Im rechten Auge (siehe Taf. XVII, Fig. 77) hat der Sehnerv eine ovale Form mit senkrecht gestellter grösserer Axe; Durchmesser und Oberfläche sind normal, die Contourirung ist scharf, und nach aussen sowie in geringerer Ausdehnung nach innen ist der allenthalben deutlich ausgeprägte Bindegewebsring durch schmale, stark dunkelrothbraune Chorioidealpigmentanhäufungen gesäumt. Der Sehnervenstamm ist in seinen mittleren Partien grell gelbröthlich, in seinen peripheren Theilen mehr röthlich gefärbt und weniger hell erleuchtet.

Das Centralgefässsystem erweist sich in Bezug auf Verbreitung, Verzweigung. Durchmesser, Färbung, Contourirung und Verlauf der einzelnen Gefässe als durchaus normal.

Der Augengrund besitzt in seiner ganzen Ausdehnung die normale gelbrothe Färbung und Körnung, auch ist er gehörig erhellt und lässt in seinen mittleren Partien keinerlei pathologische Erscheinungen wahrnehmen; in seinen per pheren Theilen dagegen, u. z. 3 bis 4 Opticusdurchmesser weit von der Macula lutea bis gegen den Äquatorialkreis hin erblickt man isolirte Pigmentflecke in ungleicher Vertheilung. Dieselben scheinen nahezu in gleicher Ebene hinter der Netzhautgefässausbreitung zu liegen, haben eine nur geringe Grösse und durchschnittlich sehr bestimmte, scharf gezeichnete Formen. Einzelne derselben sind soklein, dass sie nur als Punkte erscheinen oder doch nur andeutungsweise ihre Form erkennen lassen; andere erscheinen in streifiger Form, bestehend aus isolirten, mehr oder weniger regelmässig geformten Streifen, oder aus einer Verbindung von zwei oder mehreren solchen Streifen — wobei am häufigsten die 3ästige gleichwinkelige, aus conischen Streifen zusammengesetzte Sternform zu beobachten ist.

Die grössten Pigmentslecke haben meist eine vielästige oder auch mehrsach zusammengesetzte Sternform, auch wohl die regelmässige Form eines einfachen

Sternes, aber mit rundlicher heller Mitte. Nur wenige Pigmentmassen zeigen eine ganz unregelmässige Form.

Im linken Auge, welches übrigens den gleichen Befund bietet, haben die Pigmentslecke denselben Charakter und dieselbe Lage, sind jedoch durchschnittlich von geringeren Dimensionen und in geringerer Zahl vorhanden.

# Taf. XVII, Fig. 78.

### Vergrösserung 6.

## Typische Pigmentneubildung.

(2. Form.)

Anton P.....a, Gärtnergehilfe, 18 Jahre alt, nie erheblich erkrankt — war schon als Kind in geringem Grade kurzsichtig, was ihm zuerst im 6. Lebensjahre in der Schule auffiel, da er nicht so weit wie seine Mitschtiler das Geschriebene auf der Tafel lesen konnte. Sein Sehen war dabei aber auch nicht besonders scharf; er ermüdete leicht, und sah stets Morgens und in der Abenddämmerung schlecht, etwas besser bei Mondenlicht, vor Allem aber im Winter, wenn gleichzeitig Schnee alle Gegenstände deckte; bei Kerzen- und Lampenlicht dagegen sah er eben so gut wie am Tage. Eine Veränderung in dem Grade seiner Kurzsichtigkeit, sowie in der Art seines Schlechtsehens will er nie bemerkt haben. Von seinen drei Geschwistern sollen alle, bis auf einen Bruder, vollkommen gut sehen.

Beide Augen erscheinen bei äusserer Untersuchung vollkommen gesund. Die Pupillen sind normal gross und beweglich, die Medien rein.

Mit dem rechten Auge (Gl. — 35) wird Schrift 2 von  $2^{2}/_{4}$  bis 7 Zoll, mit dem linken Auge (Gl. — 32) Schrift 1 von  $2^{1}/_{2}$  bis  $5^{1}/_{2}$  Zoll Entfernung gelesen.

Das Sehfeld dehnt sich, bei einem Abstande von 18 Zoll gemessen, am rechten Auge vom Fixationspunkte an nach innen auf 11, nach oben und nach unten auf 15, nach aussen zu auf 18 Zoll aus; am linken Auge ist, ebenfalls vom Fixationspunkte an, seine Ausdehnung nach innen 10, nach oben und unten 14, nach aussen zu 16 Zoll.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erweisen sich die Medien beider Augen als vollkommen durchsichtig; das Innere derselben ist jedoch nur wenig erhellt und der Augengrund im Allgemeinen erheblich dunkler.

Im linken Auge (siehe Taf. XVII, Fig. 78) ist der Sehnervenquerschnitt von leicht ovaler Form mit aufrecht gestellter und nur etwas nach oben-aussen geneigter Längsaxe; er zeigt normale Durchmesser, und lässt den weissgelblichen Bindegewebsring an verschiedenen Stellen bald mehr bald weniger deutlich hervortreten; er ist in der grösseren Ausdehnung seines Umfanges von verschieden breiten und verschieden dichten, dunkelbraunrothen Pigmentstreifen und Massen umgeben, welche nach unten, innen und oben seine Grenze scharf markiren, nach aussen aber, wie bei einem schmalen Conus, etwas vom äussern Rande des Bindegewebsringes abstehen. Die Oberfläche des Sehnerven ist im Ganzen normal gelagert, und nur in der Mitte findet sich eine schwache Einsenkung, an welcher Stelle der Sehnervenstamm mehr weissgelblich gefärbt und hell erleuchtet ist, während

er in seinen peripheren Theilen weniger stark erhellt und mehr röthlich gefärbt erscheint.

Das Centralgefässsystem erweist sich nach seiner Verbreitung und Theilung, sowie dem Durchmesser, der Färbung, Contourirung und dem Verlaufe der einzelnen Gefässe nach als vollkommen normal. Die Netzhaut ist in ihren centralen Partien normal durchsichtig, die *Macula lutea* nicht besonders markirt.

Der Augengrund erscheint in der ganzen Ausdehnung des Chorioidealgewebes mit lichteren, vielfach gewundenen Streifen durchzogen, sowie peripherisch mit einer Unzahl kleiner Pigmentflecke bedeckt. Er ist allenthalben der normalen Epithelschichte beraubt, aber trotzdem deutlich punktirt im Bereiche der hellen Streifen sowohl, wie insbesondere der durch dieselben eingeschlossenen dunkleren Stellen. Der Grundton in der Färbung des Augengrundes (der sich eben in den dunkleren, von den hellen Streifen umschlossenen Flecken ausspricht) ist ein dunkel gelbrother, der an manchen Stellen, besonders in der Gegend der Macula lutea in ein Braunroth tibergeht.

Über diese tiefer gelagerte dunklere Färbung, sowie gleichzeitig über die helleren Streifen ist oberflächlich ein zarter röthlicher Schleier, von der grösstentheils zerstörten Epithelschichte herrührend, ausgebreitet, welcher stellenweise, namentlich im Bereiche der *Macula lutea* und in der Peripherie des Augengrundes sich verdichtet und bewirkt, dass daselbst die dunklen Stellen wie durch einen Nebel hindurch nur in undeutlichen Umrissen hervortreten, die hellen Streifen aber dunkler und wie verschwommen anzusehen sind, und sich mehr und mehr dem Anblicke entziehen.

In den dunkleren, unregelmässig geformten Flecken gibt sich das zwischen den Gefässschlingen eingelagerte Chorioideal-Pigmentstroma kund, während sich in den hellen Streifen, die bandartig, ungleich breit und vielfach verschlungen über einander gelagert sind, das Gefässstroma der Chorioidea mehr weniger deutlich ausspricht. Die mittlere Gefässschichte und die Capillarschicht der Chorioidea sind nicht erkennbar.

Diese bandartigen Streifen (die Chorioidealgefässe) erscheinen bald mehr bald weniger erhellt und gelblich oder gelbröthlich gefärbt, nicht wie die Netzhautgefässe contourirt, doch aber durchgehends mit einem lichteren Mittelstreif versehen. Sie sind nicht scharf begrenzt, wesshalb auch die von ihnen eingeschlossenen dunkleren Stellen keine scharfen Grenzen ausweisen — es wird nämlich die dunkelfarbige, deutliche Punktirung der dunkleren Stellen gegen den Rand zu zarter und dünner gesäet, und greift selbst über die dunklen Stellen hinaus in die lichten Streifen über, wodurch eben die scharfe Grenzlinie beider vernichtet wird.

Die früher erwähnten dunklen, zartgeformten Pigmentmassen, welche in der Peripherie des Augengrundes angetroffen werden, umgeben in weitem Abstande den hinteren Augenpol als ihren Centralpunkt. Sie beginnen, 2 bis 4 Opticusdurchmesser weit vom Pole, u. z. in diagonaler Richtung nahezu gleichweit von ihm abstehend, umschliessen daher denselben in ihrer inneren Abgrenzung in Form einer unregelmässigen, horizontal gestellten Ellipse; gegen den Äquator des Auges hin reichen sie so weit, als man überhaupt in dieser Richtung den Augengrund mit dem Augenspiegel erfolgreich zu untersuchen vermag. In dieser Ausdehnung treten sie in nahezu gleicher Mächtigkeit auf; sie sind oberhalb des Gefäss- und Pigmentstromas der Chorioidea deutlich in verschiedenen Ebenen, vorzugsweise hinter der Netzhautgefässausbreitung, gelagert — wenngleich ein Theil auch in derselben Ebene mit den Retinagefässen und ebenso vor denselben liegt. In letzteren Fällen umschliessen und bedecken sie die durchihren Bereich hindurchziehenden Gefässe. ohne deren Verlause besonders zu folge n, oder eine andere Gruppirung, Lage-

rung, eine andere Formation oder eine grössere Mächtigkeit anzunehmen, als sie in den Zwischenräumen der Gefässverzweigungen besitzen.

Ihre Farbe wechselt vom Lichtrothbraun bis nahezu ins Schwarze; dabei erscheinen sie theils lockerer und durchscheinender, theils compacter und undurchsichtig — im Ganzen aber aus einem Conglomerate von äusserst zarten, dunklen Punkten bestehend.

Die einzelnen Pigmentmassen haben sehr verschiedene, aber durchgehends geringe Durchmesser und überschreiten gewisse Dimensionen nicht; sie sind theils so klein, dass sie kaum wahrzunehmen sind und als äusserst feine Punkte erscheinen, theils so gross, dass ihre Form sich deutlich ausprägt. Die grösseren haben einen Körper von 1/2 bis höchstens 2 Netzhautgefässdurchmessern mit bedeutend längeren Ausläufern.

Nur wenige besitzen eine unregelmässige oder eine einfach streifige oder rundliche Form; die weitaus grössere Zahl hat sehr bestimmte, charakteristische Gestalten, welche sich auf bestimmte Hauptformen zurückführen lassen, aber in Folge ihrer gegenseitigen Verbindungen die mannigfaltigsten Verschiedenheiten ausweisen.

Die Grundform ist die des Keiles mit sehr kleiner Basis und langgestreckter Spitze. Solche schmale Keile oder keilförmige Striche von unterschiedlicher Grösse kommen häufig vereinzelt vor; es verbinden sich aber auch oft je 2 derselben mit ihrem dickeren Ende in verschiedener Richtung, und bilden sonach die einfachen Winkelformen, welche sehr verschiedene Grössen und gleiche oder ungleich lange Schenkel besitzen. Am häufigsten treten 3 solche keilförmige Striche mit ihrem dickeren Ende unter gleichen oder ungleichen Winkeln zusammen und bilden die einfache Sästige Sternform; nicht selten vereinigen sich aber auch deren mehrere, und erzeugen so den vielästigen Stern, dessen Strahlen meist verschieden lang und dick sind, und unter verschiedenen Winkeln auseinander weichen. Diese mehrästigen Sterne wieder besitzen entweder eine mehr minder compacte Mitte oder erscheinen mitten durchlöchert und haben das Aussehen, als wenn sie einen kleineren oder grösseren hellen gelbröthlichen Kern besässen. Bei solchen Sternen fällt auch mitunter einer der Strahlen (ein Keil) in der Reihenfolge aus, und so resultiren dann die unvollständigen, nach einer Seite hin offenen Sterne.

All diese diversen Formen verbinden sich häufig untereinander, indem sich entweder die Äste des einen Pigmentfleckes mit denen des andern vereinigen, oder indem ein Ast des einen Fleckes in den Körper des andern übergeht. Durch solche Verbindungen und die Aneinanderreihung der verschiedensten Formen, durch ihr Ineinanderüb ergehen, durch ihr gänzliches oder theilweises Verschmelzen entstehen schliesslich die verschiedenen knochenkörperchenartigen, gitterförmigen etc. Gestalten dieser Pigmentbildungen, welche allein im aufrechten Bilde richtig beurtheilt werden können, im umgekehrten Bilde aber wegen der sphärischen Aberration grossentheils verzerrt, u. z. vor Allem in die Länge gezogen und gekrümmt erscheinen und so den Anblick arkadenförmiger Bildungen hervorrufen.

Im rechten Auge ergibt sich derselbe Spiegelbefund; nur ist das Pigment etwas weniger dicht ausgebreitet.

## Taf. XVII, Fig. 79.

## Vergrösserung 7.

# Atrophie des Sehnerven und der Netzhaut mit Pigmentneubildung im Augengrunde.

Valentin T...... y, Gemeindediener, 57 Jahre alt, ein grosses, kräftiges Individuum — soll als Kind einigemale Ausschlagskrankheiten gehabt haben, sonst aber nie krank gewesen sein.

Sein Sehen in der Nähe und Ferne war von Jugend auf gut; er hatte, wie seine Geschwister und seine Mutter, nie ein Augenleiden gehabt. Sein Vater soll in den letzten Lebensjahren erblindet gewesen sein — die Ursache der Erblindung weiss Patient nicht zu nennen.

V. T. hatte ein sorgenfreies und behagliches Leben geführt, und ohne dass er eigentlich als Säufer bezeichnet werden kann, von geistigen Getränken erkleckliche Massen zu sich genommen — wofür auch seine geröthete Nase Zeugniss gibt.

In seinem 45. Lebensjahre, als er die Stelle eines Kanzleidieners erhalten hatte, trat bei der reichlichen Nahrung, die er zu sich nahm und bei der geringen Bewegung, die er machte, Trägheit der Stuhlausscheidung, und bei langer Andauer derselben Schwere im Kopfe und Unterleibe, sowie allgemeines Unbehagen auf. Diese Erscheinungen vermehrten sich allmählig, und es traten wiederholt Congestionen nach dem Kopfe mit dem Gefühle von Völle, Wärme, selbst heftigem Schmerze im Kopfe, sowie Schwindel und Photopsien auf, wesshalb er dann meist ohne Kopfbedeckung, selbst auf der Strasse, verblieb. Trat für einige Zeit eine grössere Regelmässigkeit der Entleerungen ein, so minderten sich die genannten Erscheinungen von selbst, ja schwanden sogar für kürzere Frist gänzlich.

In seinem 48. Lebensjahre stellten sich Hämorrhoidalblutungen ein, auf welche ein bedeutender Nachlass der obigen Erscheinungen für längere Zeit erfolgte; dieselben traten jedoch nach einem Jahre wieder stärker hervor, steigerten sich nach und nach zur früheren Heftigkeit und dauerten in nahezu gleichem Grade bis in sein 56. Lebensjahr fort. Von dieser Zeit an, von welcher Patient seines Augenleidens wegen andauernd solvirende Mittel nimmt, fühlt er neuerdings, u. z. eine erhebliche und stetige Verminderung derselben.

Über die Art seiner Erblindung weiss Patient nicht viel mitzutheilen. Er bemerkte in seinem 50. Jahre zuerst und zufällig, dass er mit dem linken Auge schlecht sehe. Dieses Schlechtsehen nahm allmählig zu, und die Erblindung war im 54. Jahre linkerseits eine vollkommene. Ein halbes Jahr vor dem Erblinden des linken begann Schlechtsehen am rechten Auge; die Gegenstände erschienen wie in einen grauen Nebel gehüllt, der immer dichter und dichter wurde. Nun erst wurde ärztliche Hilfe in seinem Heimatsdorfe in Anspruch genommen, doch umsonst. Seit 5 Monaten ist vollständige Erblindung auch des rechten Auges vorhanden.

Der äussere Anblick der Augen bietet nichts Abnormes; nur findet man die Pupillen mässig weit und unbeweglich, welche jedoch durch Atropin ad maximum zu erweitern sind.

Mittelst des Spiegels trifft man in beiden Augen durchsichtige Medien und das Innere der Bulbi normal erhellt. Die Einstellung des rechten Auges ist = Gl. + 90, die des linken = Gl. + 85. Im Augengrunde selbst findet man folgende, in beiden Augen ähnliche, im linken nur höhergradig entwickelte pathologische Veränderungen.

Der Sehnervenstamm (siehe Taf. XVII, Fig. 79, linkes Auge) besitzt eine rundliche Form, normale Querdurchmesser und ist rings in auffallend deutlicher Weise von einem hell erleuchteten, weisslichen Bindegewebsringe umschlossen, dessen innere dem Sehnerven selbst zugewendete Grenze sehr scharf, dessen äussere dagegen nicht so bestimmt ausgeprägt erscheint.

In seiner Oberfläche ist der Sehnervenstamm in geringem Maasse muldenförmig excavirt; er hat eine zart grünliche, nahe seiner Peripherie etwas dunklere Färbung, und weist allenthalben kleine, dunklere, graugrünliche Flecke auf.

Das Centralgefässsystem ist nur noch in dem auf- und abwärtsführenden Hauptarterien- und Venenstamme und einem nach aussen gegen die Macula lutea zu sich abzweigenden Venenaste zu verfolgen. Aber auch diese Gefässe haben bei auffallend gestrecktem Verlaufe so kleine Querdurchmesser und sind von so lichter Farbe, dass die Venen als ganz schmale, schwach röthliche Bändchen, die Arterien aber nur bei günstiger Beleuchtung und genauer dioptrischer Einstellung des eigenen Auges als äusserst zarte, schwach gelbröthliche Fäden wahrzunehmen sind. Deutlicher sind diese Gefässe im Sehnervenquerschnitte ausgeprägt; sie zeigen an der Peripherie des Opticus, entsprechend der schräggestellten Seitenwand der Excavation, sowie entsprechend dem obern und untern Rande derselben eine kleine doppelte Beugung - wie ausführlicher in der Krankheitsgeschichte zu Fig. 48, Taf. IX und za Fig. 50, Taf. X beschrieben wurde; im übrigen Augengrunde können sie nur in geringer Ausdehnung verfolgt werden, indem die rothen Blutsäulen daselbst, schmäler und lichter werdend, sich bald vollständig dem Blicke entziehen und die Gefässwandungen nicht deutlich in Form heller (weisslicher) Streifen hervortreten.

Die Netzhaut ist grösstentheils normal durchsichtig, reflectirt jedoch von ihrer Oberfläche auffallend viel Licht, und scheint erheblich an Durchmesser verloren zu haben.

Der Augengrund ist in dem ganzen Bereiche der Chorioidealausdehnung der normalen Epithelschichte beraubt, in Folge dessen die gröberen Chorioidealgefässe als licht-gelbröthliche, bandartige Streifen von nicht scharfer Begrenzung sichtbar sind — während das zwischenliegende Stromapigment lichter und dunkler braunrothe Stellen bildet.

Die Chorioidealgefässe besitzen hier einen etwas gestreckteren Verlauf; sie sind mehr weniger undeutlich und wie durch einen zarten, röthlichen Schleier gedeckt, ja an manchen Stellen sind sie eben nur durch eine unbedeutend lichtere Färbung, als die des Augengrundes ist, angedeutet; sie besitzen durchgehends oberflächlich eine zarte Punktirung, welche in ihrer Mittellinie mehr isolirt, gegen die Peripherie hin aber dichter ist und an Farbe gewinnt, am deutlichsten jedoch in den dunklen Zwischenräumen zwischen den Gefässen sich ausprägt.

In einigem Abstande vom Sehnervenquerschnitte findet man ferner in ungleicher Vertheilung Pigmentflecke bis in die Äquatorialgegend hin ausgebreitet. Alle diese Flecke sind oberhalb der Chorioidealgefässe und des Pigmentstromas, jedoch deutlich in verschiedenen Ebenen gelagert; sie sind am mächtigsten entwickelt im Bereiche und in der Umgebung der Macula lutea, sowie in der Richtung nach innen-unten im Augengrunde, von wo aus sie auch am nächsten an den Sehnervenquerschnitt herantreten. Sie sind von sehr verschiedener Grösse, von lichtoder dunkel-braunrother, ja stellenweise von nahezu schwärzlicher Farbe, und theils so zart, dass sie wie durchscheinende Nebelflecke aussehen, theils dichter und massiger, allenthalben aber aus kleinen oder stärkeren Punkten (Körnern) zu-

sammengesetzt. Ihrer Form nach sind sie theils rundlich, länglich oder eckig, theils streifenartig, vielästig oder moosartig, dendritenförmig oder auch vollkommen unregelmässig. An wenigen Stellen zeigen sie ähnliche charakteristische Formen, jedoch nicht so scharf ausgeprägt, wie sie in dem voraustehenden Falle (Fig. 78, Taf. XVII) vorkommen. An einzelnen Stellen, wie z. B. im Bilde nach aussen-oben vom Sehnervenquerschnitte, sind derlei Pigmentmassen zu beiden Seiten eines hellen, glänzenden, zarten Streifens (eines obliterirten Netzhautgefässes) gelagert und begleiten denselben eine längere oder kürzere Strecke.

# Taf. XVII, Fig. 80.

### Vergrösserung 7.

# Pigmentneubildung im Augengrunde mit Schwund des Pigmentepithels der Chorioidea. \*)

J. E., 52 Jahre alt, hat 20 Jahre als Soldat gedient. Er behauptet, als solcher stets gesund gewesen zu sein, auch nie an den Augen gelitten zu haben. Aus dem Militärverbande ausgetreten, verdingte er sich im Jahre 1850 als Taglöhner bei der Semmeringer Bahnbauunternehmung, arbeitete angestrengt Monate lang im Haupt-Tunnel bei künstlicher Beleuchtung, und sah nur selten das Tageslicht, da er schon vor Tagesanbruch in den Schacht ein- und bei Nacht aus demselben ausfuhr.

Bei dieser Lebensweise bemerkte er nach und nach ein Abnehmen seines Sehvermögens, u. z. anfangs nur zur Nachtzeit, sobald er den Schacht verlassen — er konnte da bei Sternenhelle oder selbst bei Mondbeleuchtung die ihn umgebenden Gegenstände nur undeutlich und zuletzt gar nicht mehr unterscheiden, und nur mit Hilfe eines künstlichen Lichtes zu seiner Lagerstätte gelangen.

Nach einiger Zeit, während welcher er seine Arbeit immer noch fortsetzte, zeigte sich auch eine Schwächung der Sehkraft bei Tageshelle, und zuletzt gleichfalls bei künstlicher Beleuchtung. Dies zwang ihn, seinen bisherigen Erwerbszweig aufzugeben und in anderer Weise seinen Unterhalt zu suchen; schliesslich wurde er seiner hochgradigen Sehstörung halber in eine Versorgungsanstalt aufgenommen.

Patient, schon früher ein Freund der geistigen Getränke, besonders des Branntweins, liebt den letzteren gegenwärtig in dem Grade, dass er nur kurze Zeit des Tages über nüchtern getroffen wird.

Das Äussere der Augen zeigt keine bemerkenswerthen Veränderungen; die Pupillen sind normal gross, erweitern sich jedoch sehr träge.

Patient kann weder mit dem rechten noch mit dem linken Auge mehr Schrift 20 erkennen, er nimmt Menschen und grössere Gegenstände nur noch auf 6—8 Schritte wahr — sie erscheinen ihm jedoch als dunkle, aschgraue, compacte Massen, obwohl er nichtsdestoweniger an denselben einige Farbenunterschiede bemerken kann.

Die Untersuchung der Augen mit dem Augenspiegel bei künstlich ad maximum erweiterten Pupillen ergibt durchsichtige, normale Medien, einen im Allgemeinen weniger erhellten, dunkleren Augengrund, eine Einstellung beider Augen für paral-

<sup>\*) 8.</sup> m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 18, Taf. VI.

lele Lichtstrahlen und folgende in beiden Augen nahezu gleiche Veränderungen im Augengrunde:

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. XVII, Fig. 80, linkes Auge) — deutlich begrenzt, von rundlicher Form und normalen Durchmessern — ist weissgelblich gefärbt, zeigt jedoch eine auffallend stark grau-blauliche Fleckung, entsprechend der Lamina cribrosa, sowie einen nach beiden Seiten hin scharf begrenzten, hell-weissgelblichen Bindegewebsring. Seiner Oberfläche nach erscheint der Sehnerv normal und nur in seiner Mitte etwas vertieft. Das Centralgefässsystem verhält sich in Bezug auf Vertheilung, Verzweigung, Durchmesser und Färbung, Contourirung und Verlauf der einzelnen Gefässe vollkommen normal.

Die Netzhaut reflectirt allenthalben von ihrer Oberfläche viel Licht, erscheint jedoch durchgehends glasartig durchsichtig.

Die Chorioidea zeigt, besonders in ihrer äusseren grösseren Hälfte, einen ausgebreiteten Schwund ihres Epithelpigmentes.

Die stärkeren Chorioidealgefässe, in ihren oberflächlich gelagerten Theilen vollkommen vom Pigmente entblösst, erscheinen ausnehmend deutlich, aber nicht sehr scharf begrenzt, in Form heller, gelber, bandartiger Streifen, und stellen hiedurch ein eigenthümliches, grossmaschiges Netz starker Gefässe dar, in dessen Zwischenräumen schwächere Verästelungen und ein feineres Maschennetz — das der mittleren Chorioideal-Gefässschichte (verkrüppelter Gefässe) — theilweise zum Vorschein kommen.

Die Zwischenräume der Gefässe sind bedeutend dunkler roth als der gewöhnliche Augengrund, mehr braunroth gefärbt und sehr deutlich gekörnt.

Ausser diesen Erscheinungen bemerkt man noch an verschiedenen Stellen des Augengrundes schwärzliche, theils locker zusammenhängende, theils compacte Pigmentslecke von unregelmässiger oder mehr typischer Form, welche aus kleinen, dunklen Körnern zusammengesetzt erscheinen. Die meisten derselben haben grössere (selbst 3- bis 4mal grössere) Querdurchmesser, als die Breite der stärksten Chorioidealgefässe beträgt; ihre Mehrzahl findet sich im äussern-untern Theile des Augengrundes angehäuft, dort rücken sie auch am meisten an den Sehnerven heran, und sind peripherisch in dieser Richtung so weit zu finden, als man bei der Augenspiegeluntersuchung überhaupt mit dem Blicke zu reichen vermag. Sie liegen sämmtlich oberhalb der Chorioidealgefässe und des Pigmentstromas, d. i. auf denselben, und unter den Netzhautgefässen, welche über sie hinweglaufen.

# Taf. XVIII, Fig. 81.

### Vergrösserung 8.

### Netzhautablösung.

Sigmund D.....n, 51 Jahre alt, Eisenbahnbeamter — war von Kindheit an stets kränklich, vor Allem aber gegen Temperaturwechsel und Zugluft in hohem Grade empfindlich; er hatte daher beinahe sein ganzes Leben hindurch an katar-rhalischen und rheumatischen Affectionen, an Ohren- und Zahnschmerz, an Beinhautentzündungen etc. gelitten.

Seine Studienzeit und eine Reihe von Jahren nachher hatte er unter Kummer und Sorgen, unter Anstrengungen und Entbehrungen aller Art durchlebt, und hiedurch nicht nur seine Kränklichkeit im Allgemeinen vermehrt, sondern insbesondere durch eine sitzende Lebensweise sich Trägheit der Stuhlausscheidungen und schlechte Verdauung sammt deren weiteren Folgen zugezogen.

In den letzten 10 Jahren hat sich seine Empfindlichkeit gegen Verkühlungen derart gesteigert, dass er fast stets von rheumatischen Schmerzen an den verschiedensten Körpertheilen, besonders aber am Kopfe geplagt war.

Gesehen hatte er immer gut in der Nähe und Ferne, und häufig anstrengende Schreibarbeiten tagelang, selbst bis spät in die Nacht fortgesetzt, ohne je eine Ermüdung der Augen zu verspüren; erst vor 3 Jahren trat das Bedürfniss hervor, bei kleinen und undeutlichen Schriften oder Drucksorten Convexgläser zu gebrachen, wesshalb er auch, besonders bei künstlicher Beleuchtung, jedoch nie in andauernder Weise, Brillen von 34 Zoll Brennweite benützte.

Die gegenwärtige Sehstörung trat ohne bekannte Gelegenheitsursache und ohne Vorboten plötzlich ein. Während des Schreibens im Bureau kam es ihm mit einem Male vor, als sei vor dem rechten Auge das vorliegende Blatt weggezogen worden (u. z. in der Richtung von unten nach oben) und nichts als der dunkle Grund des Schreibtisches vor ihm geblieben. Er schloss augenblicklich das andere Auge, und bemerkte, dass er mit seinem rechten Auge weder kleinere noch grös sere Gegenstände, sondern nur mehr die Tageshelle wahrzunehmen vermochte.

Eine halbe Stunde nach diesem Vorfalle wurde die Augenspiegeluntersuchung vorgenommen und eine ausgedehnte Netzhautablösung im Augengrunde nachgewiesen.

Die abgelöste Stelle war länglich u. z. horizontal gestellt. Sie begann ½ Opticusdurchmesser weit vom äusseren Sehnervenrande und reichte in horizontaler Richtung bis nahe zum Äquator; vertical erstreckte sie sich nach auf- und abwärts ziemlich gleich weit, u. z. bis über die ober- und unterhalb der *Macula lutea* hinziehenden Hauptgefässäste hinaus.

An den übrigen inneren wie äusseren Gebilden dieses Auges konnten keine Krankheitserscheinungen wahrgenommen werden. Die Pupille war normal gross und beweglich, die Spannung gleich der des andern Auges.

Mit dem gesunden linken Auge (Gl. ∞) konnte Schrift 1 von 9 bis 17 Zoll Entfernung gelesen werden.

In den folgenden Tagen trat in den subjectiven Erscheinungen keine Veränderung ein; objectiv waren an den äusserlichen Theilen des kranken Auges ebenfalls keine Veränderungen wahrzunehmen; dagegen konnte man mit dem Spiegel beobachten, dass sich die Netzhautablösung allmählig nach unten und etwas innen senkte, wobei entsprechend die oberen abgelösten Netzhautpartien wieder in normaler Weise sich auszuspannen und an die Chorioidea sich anzulegen schienen, sowie sich eine dioptrische Einstellung des Auges für nahezu parallele Strahlen nachweisen liess. Nach 6 Tagen war die Ablösung, die sich im Ganzen, ihrer Ausdehnung nach, nicht wesentlich vergrössert, sondern nur ihren Standort geändert hatte, (wie das vorliegende Bild zeigt) ganz in den unteren Augapfelabschnitt herabgetreten.

Wurde dieses rechte Auge mit dem lichtschwachen Spiegel in einem Abstande von 6 bis 8 Zoll und in der Richtung der Sehlinie betrachtet, so erschien der grössere obere Theil der durch Atropin ad maximum erweiterten Pupille sehr dunkel gelbroth gefärbt und wenig erhellt; das untere kleinere Segment der Pupille dagegen etwas stärker erleuchtet, aber lichter und dunkler matt-grau gefärbt.

Bei einer eingehenderen Untersuchung theils mit dem lichtschwachen, theils mit dem lichtstarken Spiegel in verschiedenen Abständen und bei einer abwechselnden Einstellung des eigenen Auges für verschiedene Entfernungen, überzeugte

man sich, dass der tiberwiegend grössere obere Theil des Glaskörpers vollkommen durchsichtig und der entsprechende Theil des Augengrundes normal gefärbt und erhellt, sowie in allen seinen einzelnen Theilen von physiologischem Ansehen war, dass dagegen im unteren Theile des Glaskörpers sich von rückwärts nach vor- und abwärts eine sehr zart grauliche durchscheinende, faltige Membran (die abgelöste Netzhaut) ausbreitete, welche das Wahrnehmen des Augengrundes daselbst verhinderte.

Der normal an die Chorioidea anliegende Theil der Netzhaut konnte nach abwärts 1½ bis 2 Sehnervendurchmesser weit über die Opticus-Eintrittsstelle hin verfolgt werden; die Umbeugungsstelle der Netzhaut selbst, d. i. die Grenzlinie im Augengrunde, wo sich die Retina von der Chorioidea abhob und nach vorwärts in den Glaskörper drang, war dagegen nicht zu sehen, da sie durch die vorgelagerten, weit gegen die Mitte des Glaskörpers vordringenden Falten des mittleren Theiles der abgelösten Netzhaut allseitig gedeckt wurde.

Diese abgelöste Partie der Netzhaut (siehe Taf. XVIII, Fig. 81, rechtes Auge) hatte gegen das Centrum des Auges hin eine convexe Krümmung, und verlief ihrer sichtbaren grösseren Ausdehnung nach von hinten und oben nach vorne und abwärts im Glaskörper, der *Ora serrata Retinae* zu, wobei sie sehr verschiedene und unregelmässige, bald schmälere bald breitere, kürzere oder längere, theils seichtere theils tiefere, einfache, sich theilende oder auch kreuzende Falten bildete.

Die hervorragenden Theile derselben — die Wellenberge — hatten eine lichtere grauliche Farbe, reflectirten gegen ihre Mitte zu (von ihren Firsten) bedeutend mehr Licht, und erschienen selbst grau-weisslich; sah man hingegen die am stärksten hervorragenden Wellenberge in seitlicher Richtung, gegen den normal gelbrothen Augengrund zu, mit dem Spiegel an, so erhielten sie — besonders gegen ihre Firsten zu — eine mehr grauröthliche, selbst röthlichgelbe Färbung, wobei ihre Kanten stark erhellt, ja selbst zu glänzen schienen, gleichwie die Bergessäume bei untergehender Sonne.

Die vertieften Theile der Netzhautfalten — die Wellenthäler — waren sehr verschieden dunkelgrau mit einer geringen Beimischung von Roth gefärbt und je nach ihrer Stellung, Tiefe und Steilheit ihrer Seitenwandungen, sowie nach der Art der Beleuchtung mittelst des Spiegels, stellenweise selbst grau-schwärzlich.

Wurde das Auge rasch bewegt oder durch den betastenden Finger etwas erschüttert, so traten in dieser abgelösten Netzhautpartie allseitig wellenförmige Bewegungen auf, wobei die einzelnen Falten der Zeit und Ausdehnung nach unter einander in ungleichem Maasse nach Art von stehenden, seltener von fortlaufenden Wellen auf- und abwärts schwankten, und zum Theile auch vorübergehend ihre Formen veränderten.

In der ganzen Ausdehnung der abgelösten Netzhautpartie waren zarte, einfach sich theilende, wiederholt sich kreuzende, aber an keiner Stelle mit einander in Verbindung tretende Gefässe sichtbar. Dieselben schienen vereinzelt über die Firsten der hintersten Falten im Augengrunde sich herüber zu wölben, und verliefen, auseinanderweichend und sich theilend, in mehr weniger geschlängeltem Verlaufe nach vorwärts — dabei verjüngten sie sich entsprechend, breiteten sich über die ganze Netzhautpartie u. z. in den oberflächlichen Schichten derselben aus, und stiegen, je nach ihrer Stellung zu den Falten, in den verschiedensten Richtungen über die Wellenberge hinüber und senkten sich in die Wellenthäler ein, oder aber sie liefen längs derselben fort.

Diese Gefässe zeigten allseitig entsprechend der geringeren Vergrösserung des Bildes einen auffallend kleineren Querdurchmesser als solche der gleichwerthi-

gen Stellen der normal an die Chorioidea anliegenden Netzhaut, und waren in gleichem Maasse dunkler roth wie jene gefärbt — wobei man aber demungeachtet die arteriellen Gefässe von den venösen zum grossen Theile durch einen etwas helleren Farbenton zu unterscheiden vermochte.

## Taf. XVIII, Fig. 82.

### Vergrösserung 8.

### Netzhautablösung.

David H.....r, 64 Jahre alt, Handelsmann — hatte in seinem 10. Jahre die Morbillen und unmittelbar darauf eine Conjunctivitis gehabt. Das Conjunctivalleiden wiederholte sich im 15., dann im 30. Jahre, war jedoch nie von langer Dauer. Von seinem 27. bis zum 55. Lebensjahre traten regelmässig alle 4 Wochen Hämorrhoidalblutungen ein — ein Zustand, wie ihn auch sein Vater und seine sämmtlichen Geschwister hatten. Mit 35 Jahren war er an der Cholera erkrankt.

Seit die Haemorrhoidalblutungen (im 55. Lebensjahre) aufgehört, leidet er alle 3 bis 4 Wochen an Brustbeklemmungen, verbunden mit Hustenreiz, welche höchstens eine Stunde andauern, aber so heftig sind, dass Patient Nachts während derselben nicht liegen kann, sondern sich im Bette aufsetzen muss.

Er hatte früher stets gut in der Nähe und Ferne gesehen. Vor 8 Jahren erblindete das rechte Auge allmählig aber vollständig im Verlaufe eines Jahres ohne bekannte Gelegenheitsursache. Vor 1½ Jahre trat auf dem linken Auge innerhalb eines Tages, ebenfalls ohne nachweisbare Veranlassung, eine hochgradige Sehstörung ein — am Morgen hatte Patient noch in der Synagoge gelesen, kurz nachher erfolgte die Sehstörung, die Abends bereits ihren Höhenpunkt erreicht hatte.

Patient zühlt eben noch mit Anstrengung die Finger, und bewegt sich noch, wenn auch sehr mühsam und unsicher, allein auf der Strasse — besser bei Sonnenschein.

An den äusseren Gebilden der Augen sind keine Krankheitserscheinungen zu beobachten. Die Pupille ist beiderseits mässig weit — die des rechten Auges beim Wechsel direct einfallenden Lichtes unbeweglich, die des linken reagirt ziemlich rasch und ausgiebig. Beide sind durch Atropin auf die grösste Weite zu bringen.

Mittelst des Augenspiegels erhellt sich im linken Auge nur der obere und mittlere Theil der Pupille (bei gerader Ansicht) in normalem intensiv-gelbröthlichem Lichte. Hiebei ergibt sich, dass der grössere obere Theil des Glaskörpers vollkommen durchsichtig, der Augengrund in der entsprechenden Ausdehnung — d. i. gerade nach rückwärts, nach aussen, oben und innen — normal erhellt und von physiologischem Ansehen ist, sowie dass das Auge eine Einstellung für parallele Strahlen besitzt. Der untere Theil der Pupille lässt sich nur wenig erhellen, und man erblickt durch denselben in der Tiefe des Auges im Bereiche des unteren Abschnittes des Glaskörpers eine faltige, grauröthliche Membran ausgebreitet, welche bei Erschütterungen oder raschen Bewegungen des Auges in erheblicher Weise sowohl im Ganzen als auch in ihren Falten nach verschiedenen Richtungen, besonders nach auf- und abwärts, wellenförmig sich bewegt.

Diese faltige Membran (die von der Chorioidea abgelöste Partie der Netzhaut. (siehe Taf. XVIII, Fig. 82, linkes Auge) hat eine beträchtliche Ausdehnung und unebene Oberfläche. Sie erscheint in ihren mittleren Theilen am stärksten gegen

das Centrum des Glaskörpers erhoben, und bildet daselbst zwei grosse, abgerundete, stark erhellte Falten (im Bilde die mittleren, am meisten hervorragenden und dem Centrum der Pupille zunächst gelagerten Falten), welche durch eine tiefe, von rück- nach vorwärts verlaufende Furche von einander getrennt sind. Von dieser Stelle aus senkt sich die abgelöste Netzhaut u. z. in seitlicher Richtung (nach rechts und links) nur wenig nach abwärts, worauf sie sich alsbald wieder erhebt, und in ungleichem Wellenzuge der Äquatorialgegend des Auges zustrebt, woselbst sie schliesslich in die normal an die Choriodea anliegende Partie tibergeht. Von dieser mittleren Stelle aus senkt sie sich ferner nach vorwärts in flacher Wölbung und unter verhältnissmässig geringster und flachster Faltenbildung der Ora serrata zu, und verschwindet in dieser Richtung hinter dem unteren Linsenrande gänzlich; nach rück wärts dagegen verläuft sie unter wellenförmigen Krümmungen und starker Faltenbildung eine kurze Strecke weit nahezu horizontal, und steigt sodann allmählig in die Tiefe des Augengrundes, wodurch sie sich bald dem Blicke vollständig entzieht.

Diese Membran erscheint äusserst zart und durchscheinend, und lässt hinter sich ein ebenfalls in hohem Grade durchscheinendes Medium erkennen, durch welches der Augengrund in schwachröthlicher Farbe durchschimmert. Die Membran selbst hat eine matte, schwachgrauliche Färbung, welche auf den Faltenhöhen wesentlich lichter und heller, ja stellenweise fast glänzend weisslich wird, in den Faltenthälern dagegen dunkler erscheint und in Folge des vom Augengrunde reflectirten Lichtes einen leicht röthlichen Ton erhält.

An der Oberfläche dieser Membran verbreiten sich, theils von rückwärts aus der Tiefe des Augengrundes, theils aus der mittleren tiefen Spalte hervortretend, allseitig sehr dunkel gefärbte arterielle wie venöse Gefässe. Der Durchmesser dieser Gefässe ist unter Aufrechthaltung des physiologischen Unterschiedes zwischen Arterien und Venen, sowie zwischen deren grösseren und kleineren Ästen und Zweigen, entsprechend der geringeren Vergrösserung des Bildes ein auffallend kleinerer als der der gleichwerthigen Gefässe an jenen Stellen der Netzhaut, welche normal an die Chorioidea anliegen. Ihre Theilung ist eine einfache, wobei sie sich vielfach kreuzen, in mässiger Schlängelung entweder dem Längszuge der einzelnen Falten folgen oder aber in den verschiedensten Richtungen über dieselben je nach deren Wölbungen und Einsenkungen auf und niedersteigen.

Der Glaskörper ist allenthalben vollkommen durchsichtig; durch seinen mittleren und oberen Theil wird der Augengrund, der sich übrigens an dieser Stelle in jeder Beziehung als normal erweist, in seiner grösseren Ausdehnung ganz deutlich wahrgenommen.

Der grössere Theil des Glaskörpers, sowie des unterhalb der abgelösten Netzhaut befindlichen Mediums ist, wie sich aus den leicht hervorzurufenden wellenförmigen Bewegungen dieser Membran und ihrer Falten ergibt, tropfbar flüssig.

Der Grund des rechten Auges kann wegen allseitiger Trübung des Glaskörpers nicht wahrgenommen werden; der letztere erweist sich auch zufolge der wellenförmigen Bewegungen der einzelnen grösseren Glaskörperflocken bei Erschütterungen oder raschen Wendungen des Auges, als vollständig verflüssigt.

## Taf. XVIII, Fig. 83.

### Vergrösserung 8.

## Cysticercus zwischen Netz- und Aderhaut.

Anna H.....k, 24 Jahre alt, Köchin — war von Kindheit an nie ernstlich erkrankt, und von ihrem 14. bis zum 23. Lebensjahre regelmässig, wenn auch sparsam menstruirt gewesen; vor 3 Jahren hatte sie an einem acuten Exanthem gelitten, und ist nun seit einem Jahre chlorotisch.

Gesehen hatte sie stets mit beiden Augen gut in der Nähe sowohl als in der Ferne; ein Schlechtsehen, u. z. auf ihrem rechten Auge, bemerkte sie erst vor 3 Monaten, seit welcher Zeit sie auch häufig an Schwindel und Kopfschmerz leidet.

Dieses Schlechtsehen nahm in den folgenden Wochen, ohne dass weitere subjective Erscheinungen auftraten, allmählig in dem Grade zu, dass dermalen nur noch excentrisch, u. z. oben und oben-aussen die Finger einer vorgehaltenen Hand auf 2 bis 3 Schuh Abstand gezählt werden können.

Das linke Auge erweist sich als normalsichtig (Gl. co) und vollkommen gesund.

Die äusseren Gebilde des schlechtsehenden rechten Auges lassen ebenfalls keine Krankheitserscheinungen wahrnehmen; die vordere Kammer hat die gleiche Grösse mit der des anderen Auges, die Pupille ist normal gross und beweglich und erscheint im Tageslichte saturirt schwarz; die Spannung des Auges ist dieselbe wie linkerseits.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erscheint das Innere des rechten Auges bedeutend weniger als gewöhnlich erhellt; das Linsensystem erweist sich bis auf einige schwärzliche Punkte an seiner hinteren Peripherie als vollkommen durchsichtig; der Glaskörper ist theilweise verflüssigt, zum grössten Theile aber ebenfalls durchsichtig und nur in seinem unteren Abschnitte von vereinzelten, zarten Glaskörperflocken durchsetzt, sowie im hintern Abschnitte unmittelbar vor der Sehnerven-Eintrittsstelle diffus graulich getrübt.

Der Augengrund hat sein physiologisches Ansehen vollkommen eingebüsst; in seinem obern Abschnitte zeigt er im Allgemeinen einen mehr grauröthlichen, in seinem untern einen überwiegend grauweisslichen Farbenton.

Die obere Hälfte der Netzhaut ist in viele unregelmässige Falten aufgehoben und mehr oder weniger intensiv grauweisslich getrübt — wobei insbesondere die Faltenhöhen lichter, mehr weisslich gefärbt und stärker lichtreflectirend erscheinen; die Netzhautgefässe daselbst zeigen eine normale Verbreitung und Verzweigung und nahezu normale Durchmesser, sie sind jedoch etwas dunkler gefärbt, besonders die Arterien, und haben in Folge des beinahe vollständigen Verlustes ihrer heilen Mitte ein mehr bandartiges Ansehen.

Der Hohnervenquerschnitt kann nicht wahrgenommen werden, theils wegen der vorliegenden diffusen Glaskörpertrübung, insbesondere aber, weil die Netzhaut dauellast stark grauföthlich getrübt, und vor sowie in der Umgebung der Schnervenperipherie stark gewulstet ist, wodurch sie gegen die Mitte des Schnerven zu schwach trichterförmig eingezogen erscheint.

Aus denselben Ursachen sind auch die Centralgefässe im Bereiche des Schmanngnerschnittes und seiner nächsten Umgebung nicht sichtbar und treten erst 1/4 bis 1/4 Optionsdurchmosser weit vom Schnervenumfange allmählig aus dem röthlichgrauen Schleier im Augengrunde hervor, wobei sie durch die Richtung ihres weiteren radiären Verlaufes und durch ihre Verzweigungsart auf ihre Ursprungsstelle und somit auf die Lage des Sehnervenquerschnittes hinweisen.

Die untere Hälfte der Netzhaut (siehe Taf. XVIII, Fig. 83, rechtes Auge) ist wohl ebenfalls mehr oder weniger graulich getrübt, doch aber in bedeutend geringerem Grade als die oberen Netzhautpartien, so dass sie theilweise noch in hohem Grade durchsichtig sich erweist. Sie ist allseitig in äusserst unregelmässiger Weise gefaltet und hiebei mehr oder weniger stark von der Chorioidea abstehend, vor Allem aber — circa 4 Opticusdurchmesser vom Sehnerven entfernt in der Richtung nach abwärts und etwas innen — weit in den Glaskörper hinein vorgerückt, blasenartig hervorgewölbt.

An jenen Stellen, wo die Netzhaut der Chorioidea näher liegt, tritt in dem graulichen Augengrunde ein mehr röthlicher Farbenton auf; je stärker dagegen die einzelnen Falten hervorgewölbt sind, desto lichter grau-weisslich gefärbt und desto mehr erhellt erscheinen sie — wobei die Faltenthäler je nach ihrer Tiefe und Enge, je nach der Steilheit ihrer Seitenwandungen und der Stellung des Beleuchtungsspiegels einen mehr dunkelgrauen Farbenton gewinnen.

An verschiedenen Orten sind sehr dunkel graue, nahezu gleichmässig gefärbte Stellen in der Netzhaut sichtbar, welche eine rundliche oder längliche oder mehr ausgebuchtete Form mit ziemlich scharf ausgeprägten Rändern und einer helleren Umgrenzung besitzen. Diese Stellen erweisen sich als Löcher in der Netzhaut, durch welche man tiefer in den Augengrund hinein, gegen die Chorioidea zu sieht, diese jedoch nicht deutlich wahrzunehmen vermag.

Die Gefässe in dieser unteren Hälfte der Netzhaut erscheinen normal verbreitet und verzweigt, und nur, entsprechend den gegebenen Falten, von unregelmässigem Verlaufe; sie haben in Folge der geringeren Vergrösserung des Bildes kleinere Durchmesser, sowie eine hellere und dunklere blutrothe Farbe, wodurch sich deutlich die Arterien von den Venen unterscheiden; sie besitzen jedoch keine hellere Mitte und erscheinen daher als gleichgefärbte, bandartige Streifen.

An jenen Stellen, wo die Netzhaut am stärksten in den Glaskörper hervorgedrängt ist, wird bei genauer Beobachtung hinter derselben in undeutlichen Umrissen ein äusserst zartes, blasenartiges, gegen 3 Opticusdurchmesser grosses Gebilde von beinahe kreisrunder Begrenzung, von flach-convexer, unebener Oberfläche, abgerundeten Rändern und schwach bläulicher Färbung wahrgenommen, aus welchem zeitweise der Kopf und der Hals eines Cysticercus hervortritt und nach verschiedenen Richtungen sich hinbewegt.

An diesem blasenartigen Geblide, dem Sacke des Cysticercus, konnten mehr oder weniger ausgiebige Bewegungen wahrgenommen werden, wobei der periphere abgerundete Begränzungsrand oft in fast rhytmischer Weise sich dem Centrum des Gebildes näherte, um sodann wieder in seine ursprüngliche Stelle zurückzukehren.

Besonders deutlich traten diese Bewegungen hervor, sobald der Rand des Sackes im Bereiche eines der erwähnten Netzhautlöcher gelegen war — man sah sodann bei den Contractionen des Sackes nicht nur seinen Rand sich hin und her bewegen, sondern auch seine Wand gegen die Netzhaut (gegen die Öffnung in derselben) hervor- und wieder zurücktreten, wobei der Sack mehr und mehr erhellt wurde, eine mehr grau-weissliche Farbe annahm, und eine grosse Anzahl sehr kleiner weisser Punkte zeigte.

Die Bewegungen des Kopfes und Halses erfolgten bald langsamer bald rascher unter den verschiedensten Richtungen und Wendungen, in geringerer oder grösserer Ausdehnung, selbst über die Grenze des Sackes hinaus bei einem stetigen Spiele mit den Saugnäpfen und dem Rostellum, u. z. meistens in einem geringeren oder grösseren Abstande hinter der abgelösten (vorliegenden) Netzhaut; wiederholt jedoch streckte der Cysticercus seinen Kopf und Hals durch eines der Löcher der Netzhaut in den Glaskörper hervor, wobei die Einzelnheiten in Form und Bewegung besonders deutlich sich ausprägten.

Kopf und Hals zeigten bei diesen Bewegungen einen steten Wechsel in der Form. Wurden die Saugnäpfe eingezogen, so erschien der Kopf dick; wurden sie hervorgestreckt, so erschien er dünner — wobei er jedoch die verschiedensten Gestalten annahm, da die Saugnäpfe theils gleichzeitig, meistens aber zu ungleicher Zeit, in verschiedenem Grade und abwechselnder Richtung sich hervorstülpten oder wieder zurücktraten.

Die Bewegungen der einzelnen Saugnäpfe waren eben so verschiedenartig wie die des Kopfes und Halses, und erlangten die Saugnäpfe hiebei oft die Länge des grössten Durchmessers des Kopfes. Sie waren aber auch nicht stets gleichzeitig in Bewegung, indem einzelne derselben, während der Bewegung der anderen, sich in mehr oder weniger eingezogener oder ausgestreckter Stellung durch kürzere oder längere Zeit ruhig verhielten.

Das Rostellum (im Bilde gerade nach aufwärts gestellt) zeigte nicht die gleich raschen und ausgedehnten Bewegungen wie die Saugnäpfe; es liegt zwischen denselben in der Mitte, ist kürzer als diese und an der Basis breiter, und wird beim Ausstrecken an der Mündung noch breiter, da der Rand, welcher die Haken trägt, sich nach aussen umstülpt. Von vorne angesehen, zeigt es in der Mitte eine Grube, in welche vom Rande aus eine grosse Zahl radiär gestellter, weisslicher, glänzender sowie dunkler Streifen hineinragen.

Kopf und Hals des Cysticercus erschienen, so lange sie ausgestreckt waren, nur selten durch längere Zeit ruhig; wurden dieselben mehr oder weniger in das Receptaculum zurückgezogen, so waren an ihnen nur geringe Bewegungen wahrzunehmen.

Wurde der Hals und Kopf vollständig eingezogen, so gab sich die betreffende Stelle des Receptaculums an dem hervorragendsten Punkte der Netzhaut als ein verwaschener, weisslicher, glänzender Fleck kund, an welchem seitliche Verschiebungen, Grössenunterschiede, Veränderungen in der Farbe und Lichtintensität, sowie diesen entsprechend schwache Bewegungen in der überlagernden Netzhaut und vor Allem an deren Gefässen beobachtet werden konnten.

Den grössten Theil der Zeit verharrte der Cysticercus mit eingezogenem Halse und Kopfe; andererseits blieb derselbe nicht immer unverrückt in der gleichen Lage und an demselben Standorte, sondern veränderte beides in kürzeren oder längeren Intervallen, entweder langsamer oder rascher, in geringerer oder in grösserer Ausdehnung und zu wiederholten Malen im Verlaufe einiger Wochen — jedoch nur im hinteren-untern Theile des Augengrundes.

# Taf. XVIII, Fig. 84.

### Vergrösserung 6.

## Bindegewebsneubildung im Glaskörper.

Jakob W.....r, Hutmachergeselle, 30 Jahre alt — war als Kind stets gesund gewesen. Mit 10 Jahren überstand er eine Lungenentzundung, eine zweite mit 25 Jahren. Nach dieser zweiten Erkrankung entwickelte sich allmählig eine

immer höhergradige Trägheit in den Stuhlausleerungen, bis endlich — was gegenwärtig noch der Fall — nur mehr jeden dritten selbst vierten Tag der Stuhl erfolgte. Hiedurch verschlechterte sich die Verdauung, es traten Congestionen, Hitze im Kopfe, Ohrensausen und linksseitiger Kopfschmerz auf — welche Erscheinungen bei längerer Stuhlverstopfung, beim Bücken und nach dem Genusse geistiger Getränke bedeutend an Intensität zunahmen, und nun seit einem Jahre meist auch von heftigem Kreuzschmerz begleitet sind.

Patient war von seinem Knabenalter an stets und unverändert in gleichem Grade kurzsichtig; in geringen Abständen war sein Sehen stets gut und ausdauernd.

Vor einem Jahre trat am linken Auge in der Sehrichtung ein erbsengrosser, rundlicher, nicht scharf begrenzter brauner Fleck auf, welcher vorzüglich am Tage und auf hellem Grunde deutlich sichtbar war, und durch 8 Tage unverändert fortbestand. Durch diesen Fleck hindurch erschienen alle Objecte in hohem Grade undeutlich; bei dem Versuche, ihn selbst zu fixiren, löste er sich in einen gleichmässigen grauen Nebel auf.

Zwei Monate später entwickelte sich an demselben Auge ein feines, schwärzliches Netz, welches sich nach und nach über das ganze Sehfeld ausbreitete, und nach weiteren 3 Monaten in einen gleichmässigen grauen Nebel umwandelte, der sich allmählig verdichtete und seiner Ausdehnung nach auch jetzt noch unverändert fortbesteht.

Seit den letzten 5 Monaten traten auf diesem Auge auch Photopsien, besonders im Dunkeln und beim Schliessen der Lidspalte auf, welche im ersten Momente die Form heller gelblicher Kreise besitzen, worauf regelmässig die Erscheinung eines hell-gelblichen gezahnten Blattes und endlich die von feurigen geschlängelten Linien folgt.

An diesem Auge ist dermalen das Sehvermögen in dem Grade beschränkt, dass nur mehr Schrift 7 mit Mühe auf 4 Zoll Abstand entziffert werden kann. Eine Einschränkung des Gesichtsfeldes lässt sich u. z. nach aussen und nach oben wohl nachweisen, ihre Grenzlinie jedoch bei der Verschiedenheit der Angaben nicht genau bestimmen.

Das rechte Auge (Gl. — 7½) erweist sich als vollkommen gesund; mit demselben wird Schrift 1 von 3 bis 7½ Zoll Entfernung gelesen.

An den äusseren Gebilden des linken Auges lassen sich keine krankhaften Erscheinungen wahrnehmen. Die vordere Kammer ist normal gross, die Pupille mässig weit, rasch und ausgiebig erweiterbar, im Tageslichte vollkommen schwarz. Die Spannung des Bulbus ist dieselbe wie die des anderen Auges.

Bei der Augenspiegeluntersuchung erscheint das Innere dieses Auges schwächer als gewöhnlich erhellt; die Medien sind in der vorderen Hemisphäre allseitig, in peripherer Richtung bis nach rückwärts durchsichtig; aus dem Innern des Auges wird von den mittleren Partien überwiegend grauweisses, peripher vom Augen grunde hingegen gelbrothes Licht reflectirt.

Der Glaskörper ist von der Äquatorialebene angefangen in seinen mittleren hinteren Partien wolkenartig schwach-graulich getrübt.

Diese Trübung (siehe Taf. XVIII, Fig. 84, linkes Auge), durch welche hindurch der Augengrund noch theilweise wahrgenommen werden kann, nimmt in peripherer Richtung allmählig, jedoch an verschiedenen Stellen verschieden rasch ab, und verschwindet endlich ohne eine deutliche Abgrenzung erkennen zu lassen. In der Richtung gegen die Sehnerveneintrittsstelle und die unterhalb derselben gelegenen Partien des Augenhintergrundes, woselbst diese Glaskörpertrübung die grösste Dichtigkeit besitzt, bedeckt und umgibt den Opticus ein Gebilde eigenthümlicher Form und Structur, welches unmittelbar vor der Netzhautebene ausgebreitet ist.

Dieses Gebilde scheint einen nur geringen Dickendurchmesser zu besitzen und mehr membranös zu sein; es umschliesst ringförmig die Eintrittsstelle der Centralgefässe und breitet sich nach oben-aussen, zum Theile dem Zuge der Gefässe folgend, nur in geringem Maasse aus; wogegen seine Ausbreitung nach abwärts in drei verschiedenen Hauptrichtungen eine beträchtliche ist, und 3 bis 4 Sehnervendurchmesser und darüber beträgt. Die Farbe dieses Gebildes ist eine mehr weniger saturirte, matt grauweissliche, wobei die Intensität des reflectirten Lichtes sich als sehr verschieden erweist — an keiner Stelle aber tritt ein Spiegeln, ein Glänzen auf.

Dieses Gebilde erscheint an manchen Stellen sehr dicht, derb, an anderen wieder so zart und durchscheinend, dass der gelbröthliche Augengrund mehr weniger deutlich hindurchleuchtet. Es ist zum Theile scharf begrenzt und an einzelnen Stellen seiner Peripherie von einer braunrothen körnigen Pigmentirung umgeben, die am Rande des Gebildes am dichtesten und dunkelsten ist, in geringem Abstande davon aber allmählig in die Färbung des übrigen Augengrundes übergeht; an anderen Stellen ist das Gebilde nicht deutlich begrenzt, indem einzelne Ausläufer desselben, durchscheinender und unbestimmter werdend, sich allmählig in der grauröthlichen Trübung des Augenhintergrundes verlieren. Dem Gefüge nach scheint dasselbe aus dünnen haufähnlichen Geweben zu bestehen, welche in verschiedenen nicht weit von einander abstehenden Ebenen gelagert sind, sich vielseitig in mehr weniger breite, ungleiche Bänder spalten und wieder zu solchen vereinigen, sich in dieser Art und Weise mit einander verbinden, in einander übergehen, und dergestalt ein grobmaschiges, geschichtetes Gefiechte oder Netzwerk darstellen.

Der Sehnerv, in seiner äussern Begrenzung rings von dem Geflechte gedeckt, zeigt sich in seiner grösseren Ausdehnung stark geröthet, etwas lichter in der Mitte; in seinem Bereiche sind nur die grösseren Stämme der Centralgefässe in ihrem Ursprunge und weiteren Verlaufe zu erkennen.

Der peripherische Theil des Augengrundes ist deutlich zu sehen und von normal gelbrother Farbe und Körnung. Die Netzhautgefässe treten daselbst unmittelbar neben der Neubildung oder in einem geringeren oder grösseren seitlichen Abstande, u. z. sämmtlich hinter derselben aus der Trübung im Augenhintergrunde, allmälig deutlicher werdend, hervor und verbreiten sich in normaler Weise in der Netzhautebene — wobei sie ein ganz physiologisches Ansehen bezugs ihrer Theilung, Durchmesser, Färbung, Contourirung und ihres Verlaufes ausweisen.

Die Netzhaut erscheint, insoweit die Glaskörpertrübung die Beurtheilung gestattet, allseitig durchsichtig.

Die dioptrische Einstellung des Auges (bei Accomodationsruhe) erweist sich als für divergirend einfallende Strahlen gegeben, u. z. == Gl. --7.

# Tas. XIX, Fig. 85.

### Vergrösserung 6.

## Angeborner Chorioideal-Pigmentfleck.

Apollonia N.....a, Handarbeiterin, 17 Jahre alt — von leicht bräunlicher Hautfarbe und dunkelbraunen Haaren, hat einen kräftigen Körperbau und ist gut genährt. Ausser mehreren Ausschlagskrankheiten in ihrer Kindheit, hat sie

nie ein ernstliches körperliches Leiden überstanden. Seit ihrem 15. Jahre sind die Menstruen vorhanden und treten regelmässig ein.

Gesehen hat A. N. stets gut und ausdauernd in der Nähe und Ferne und ist seit ihrem 12. Jahre als Goldstickerin beschäftigt, ohne je durch Ermüdungserscheinungen oder durch Schlechtsehen an ihre Augen erinnert worden zu sein. Auf den in ihrem linken Augengrunde vorhandenen Pigmentsleck wurde man nur in ganz zufälliger Weise aufmerksam.

Der Bau des rechten Auges erweist sich = Gl. — 85, der des linken Auges = Gl.  $\infty$ . Mit dem rechten Auge wird Schrift 1 von 4 bis  $15\frac{1}{2}$ , mit dem linken Schrift 1 von  $4\frac{1}{4}$  bis 17 Zoll Abstand gelesen.

Das Äussere der Augen erscheint vollkommen normal. Die Irides sind dunkelgraubläulich, die Pupillen normal gross und normal beweglich.

Bei der Untersuchung mit Hilfe des Augenspiegels findet man beiderseits die Medien durchsichtig, sowie den Augengrund mit Ausnahme eines umfangreichen Pigmentsleckes im linken Auge in allen seinen einzelnen Theilen vollkommen normal.

Dieser Pigmentsleck (siehe Taf. XIX, Fig. 85, linkes Auge) ist im obern Theile des Augengrundes, 1½ Sehnervendurchmesser weit vom Opticusrande nach oben-aussen zu, hinter den daselbst verlaufenden Hauptgefässzweigen der Netzhaut gelegen, und in die obersächlichen wie tieferen Schichten der Chorioidea eingebettet. Er besitzt eine Länge von 1½, eine Breite von ½ Sehnervendurchmesser; auch der Tiefe nach hat er eine nicht unbeträchtliche Ausdehnung. Seine Gestalt ist eine sammenartige; seiner Fläche nach erscheint er ebenfalls slammenartig dunkler und heller gestreift, wie gespalten — und endigt nach oben wie in Flammenzungen und Flammenspitzen.

Er zeigt meist eine ganz bestimmte Abgrenzung, seiner grössten Ausdehnung nach ein ziemlich dichtes Gefüge und eine verschiedene Mächtigkeit, sowie, dieser entsprechend, eine bald mehr bald weniger dunkel-rothbraune Farbe; in seinen oberen äussersten Spitzen und Ausläufern ist er sehr zart entwickelt, von geringer Mächtigkeit und von lichtbrauner Färbung.

Seiner ganzen Ausdehnung nach scheint er aus sehr kleinen, dunklen, unregelmässigen Pigmentpunkten zusammengesetzt zu sein.

# Taf. XIX, Fig. 86.

## Vergrösserung 8.

### Colobom der Gefässhaut.

Joseph E.....r, Bauer, 30 Jahre alt — war als Kind kränklich, späterhin aber stets gesund gewesen. Mit 26 Jahren überstand er die Cholera und leidet seitdem häufig an Diarrhoe.

Er hatte nie ein Augenleiden gehabt, sein Sehvermögen war, so weit er sich zurückzuerinnern vermag, stets in gleichem Grade gut gewesen.

Mit beiden Augen wird auf 30 Fuss Entfernung Schrift 18, mit dem rechten (Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von  $4^{1}/_{2}$  bis 18, mit dem linken (ebenfalls Gl.  $\infty$ ) Schrift 1 von 5 bis 15 Zoll Abstand gelesen.

Das Sehfeld erweist sich in beiden Augen nach allen Richtungen hin von normaler Ausdehnung, ausgenommen nach oben-aussen, woselbst eine dem Colobom der Chorioidea entsprechende excentrische Stelle ausfällt. An den äusseren Gebilden der Augen ist nichts Krankhaftes wahrzunehmen; es ist jedoch beiderseits ein Iriscolobom vorhanden, welches senkrecht nach abwärts bis an den Ciliarrand reicht.

Mit dem Spiegel untersucht, zeigen sich die Medien als vollkommen durchsichtig, das Innere der Augen in der äussern, obern und innern Partie normal gelbroth erhellt, nach unten dagegen in grosser Ausdehnung auffallend stark durch weissliches Licht grell erleuchtet.

Am rechten Ange (siehe Taf. XIX, Fig. 86) hat der Sehnervenquerschnitt eine rundliche Form und normale Durchmesser, und ist am äussern sowohl als am inneren Umfange durch mässig-breite, rothbraune Chorioidealpigmentanhäufungen scharf begrenzt, nach aussen aber noch überdiess von einem mit breiter Basis aufsitzenden mässig-grossen, stumpfspitzigen und nur von wenig Pigment gesäumten gelblichen Conus umschlossen.

Der Sehnervenstamm, in seinen peripheren Regionen normal in der Ebene der Netzhaut gelegen, stark röthlich gefärbt und rings vom Bindegewebsringe deutlich umgeben — zeigt in seiner Mitte im Bereiche der hervortretenden Centralgefässe eine rundliche, scharfrandige, tiefe Excavation von ½ Opticusdurchmesser Breite, an welcher die in den Beschreibungen zu Fig. 42, 43 und 44 erwähnten Erscheinungen in deutlicher Weise wahrzunehmen sind.

Der übrige Augengrund ist in seiner überwiegend grösseren Ausdehnung normal gelbroth gefärbt und granulirt; er zeigt dagegen nach unten zu eine ausgedehnte, scharf begrenzte, äusserst hell erleuchtete Stelle (das Coloboma chorioideac) welche eine unregelmässig-ovale Form besitzt, deren Längsrichtung vom Sehnerven her gegen die Peripherie des Iriscoloboms zu gestellt ist, und welche in ihrer grössten Breite gegen 5 Opticusdurchmesser misst. Ihr oberer (hinterer) Rand steht 3/4 Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande ab; ihr unterer (vorderer) Rand ist bei der Spiegeluntersuchung nicht wahrzunehmen, dürste aber — wie sich aus der Krümmung der Seitenränder zu ergeben scheint, welche gegen den Äquator zu sich gegenseitig wieder nähern — bis an die Processus ciliares reichen.

Die Grundfläche dieser hellen Stelle ist, entsprechend der Form des Augapfels, flach-concav, jedoch tiefer als die innere Chorioidealebene gestellt und scheint mit der inneren Scleroticalebene übereinzustimmen; sie ist grell beleuchtet, ja an manchen Stellen beinahe blendend, und zeigt bei Schwankungen des Beleuchtungsspiegels eine äusserst zarte Spiegelung, als ob eine dünne, glasartig durchscheinende Membran in geringem Abstande vor ihr ausgebreitet wäre.

Die Färbung dieser hellen Stelle ist eine ganz eigenthümliche, und eben so schwer zu beschreiben als darzustellen. Es finden sich daselbst eigentlich alle hellen Farbentöne vereinigt, und man erkennt eben so gut Weiss, wie Lichtgelb, Blau. Grün in ihren verschiedenen Nuançirungen; doch aber tritt der glänzend weissgrünliche Farbenton in beinahe gleichmässiger\*) Verbreitung am mächtigsten hervor.

Gegen die Seite der *Macula lutea* zu ist die helle Stelle in grösserer Ausdehnung, gleichwie am innern gegen die Nasenseite gelegenen Rande auf eine kurze Strecke, von schmalen, licht-röthlichgelben Streifen eingesäumt, deren Oberfläche jedoch ihrer Lage nach mit der Innenfläche der Chorioidea übereinstimmt, und die sich als des Epithels entkleidete Partien der Chorioidea selbst ausweisen.

An jenen Orten der Peripherie der hellen Stelle, wo sich diese mit scharfem Rande von dem normalen Gelbroth des Augengrundes abgrenzt, findet man, u. z. in der Chorioidealebene gelegen, mehrfach kleinere und grössere dunkelbraunrothe Pigmentmassen in Form von unregelmässigen Flecken und Streifen — so auch in der Flächenausdehnung der schmalen, licht-röthlichgelben Streifen.

<sup>\*)</sup> D. i. ohne eine Streifung oder Fleckung erkennen zu lassen.

Das Centralgefässsystem verbreitet sich vom Rande der centralen Excavation an im Bereiche des Sehnerven und des gelbrothen Augengrundes nahezu in normaler Weise. Jene Gefässe dagegen (Arterien sowohl als Venen), welche ihrem normalen weiteren Verlaufe nach in den Bereich der hellen Stelle gelangen müssten, ändern ihre Richtung hart an der Grenze derselben, und laufen, nachdem sie unter scharfem Winkel abgebogen, längs der Grenze im Bereiche der gelbrothen Färbung, somit in einer normwidrigen Richtung weiter. Eine alleinige Ausnahme macht ein zarter Arterien- und Venenzweig, welche beide vom obern-äussern Rande aus in die helle Stelle übertreten und, schwach geschlängelt und sich verästelnd, in deren äusseren Partien gegen 2 Opticusdurchmesser weit verfolgt werden können. Ein Ast tritt nach kurzem Laufe auf der hellen Stelle wieder auf den gelben und sodann auf den gelbrothen Theil des Augengrundes über, um auch weiterhin daselbst zu verbleiben.

Am linken Auge ist ein ganz ähnliches Chorioideal-Colobom vorhanden.

# Taf. XIX, Fig. 87 und 88.

(Fig. 87) Vergrösserung 6. (Fig. 88) Vergrösserung 5.

### Colobom der Gefässhaut.

Margaretha St...l, 13 Jahre alt — ein für ihr Alter gut entwickeltes, gesund und kräftig aussehendes Mädchen — hatte im 5. Lebensjahre die Morbillen überstanden, war jedoch sonst nie erheblich erkrankt gewesen.

Sie ist an beiden Augen von Kindheit an stark kurzsichtig, hat aber in der Nähe stets in gleichem Grade gut gesehen.

Mit dem rechten Auge (Gl.  $-5^{1/2}$ ) liest sie Schrift 3 von 4 bis 5 Zoll, mit dem linken (Gl. -7) Schrift 2 von 3 bis 7 Zoll Abstand. Im ganzen obern Theile des Gesichtsfeldes beider Augen ist, dem Chorioideal-Colobom entsprechend, keine Lichtempfindung vorhanden; das ganze übrige Sehfeld erweist sich normal. Am linken Auge, an welchem das Colobom den Sehnerven nicht umschliesst, lässt sich nachweisen, dass zwischen dem Mariotte'schen Fleck und der blinden, dem Orte des Coloboms entsprechenden Partie ein Streifen percipirenden Netzhautgewebes vorhanden ist, während im rechten Auge, in welchem der Sehnerv vom Colobom amschlossen wird, der Mariotte'sche Fleck sich von den umgebenden Partien nicht differenzirt, da auch diese das Licht nicht empfinden.

Die Eltern wie die zwei Schwestern der M. St. haben normal gebaute, scharfsehende Augen, der Bruder dagegen ist kurzsichtig.

Beide Augen zeigen einen ihrer Kurzsichtigkeit entsprechenden länglichen Bau, sowie auch eine starke Prominenz und Convergenz, sind mit nach abwärts gestelltem unvollständigem Iriscolobom behaftet, erscheinen aber übrigens in ihren äusserlich sichtbaren Theilen gut gebildet und ohne Krankheitserscheinung.

Im linken Auge ist, von der Mitte der Pupille aus gerechnet, gerade nach abwärts gestellt, ein keilförmiges Iriscolobom vorhanden, welches mit der Spitze bis zum Ciliarkörper reicht. In seinem Bereiche mangelt die Uvea (die Pigmentschichte) vollständig, das übrige Gewebe der Iris jedoch nur im kleinen Kreise und im obern Drittheile des grösseren Kreises. Hiedurch erscheint die Spitze des Coloboms in der Ausdehnung der unteren zwei Drittel des grösseren Iriskreises, u. z.

in der Form eines Dreieckes, mit einem sehr zarten, durchscheinenden Gewebe (der pigmentlosen Iris) überspannt.

Am rechten Auge hat das Iriscolobom dieselbe Grösse und Stellung wie linkerseits, ragt aber mit breiter abgerundeter Spitze bis an den Ciliarkörper. Im Bereiche dieses Coloboms mangelt ebenfalls die Uvea vollständig, das übrige Gewebe der Iris jedoch nur in seinem obern und untern Theile; hierdurch erscheinen die Seitenränder in den mittleren Theilen des Coloboms durch eine schmale Brücke zarten, durchscheinenden Gewebes verbunden. In diesem Auge ist aber auch die Linse an ihrem untern Rande, dem Iriscolobom entsprechend, gegen 2 Millim. tief eingesattelt (d. i. sattelförmig eingekerbt) — es ist somit auch ein kleines Coloboma lentis vorhanden. Man kann daher durch den peripheren Theil des Iriscoloboms und durch den ihm gegenüberstehenden Theil des Petit'schen Canales, der durch das Zurückweichen des Linsenrandes daselbst sehr breit erscheint — recht gut mittelst des Augenspiegels den Augengrund sehen und die Einzelheiten desselben unterscheiden. Eine Spaltung oder sonstige Verbildung des Corpus ciliare scheint nicht zu bestehen, wesshalb es auch wahrscheinlich ist, dass sich das Coloboms Iridis an diesem wie auch am andern Auge nicht unmittelbar in das Coloboma chorioideae fortsetze.

Bei der Untersuchung mit dem Spiegel treten in beiden Augen die eben erwähnten Eigenthümlichkeiten des Coloboms besonders deutlich hervor. Die Medien beiderseits zeigen sich als vollkommen durchsichtig, sowie das Innere des Auges nach oben, aussen und innen normal gelbroth, nach unten dagegen äusserst intensiv, beinahe blendend erhellt, grell weissgelb-bläulich schillernd.

Am linken Auge (siehe Taf. XIX, Fig. 87) ist der Sehnervenquerschnitt oval geformt, von normalem Durchmesser und deutlich begrenzt, sowie von 2 dunkel-rothbraunen, stellenweise mächtigen, nahezu vollkommen geschlossenen Chorioideal-Pigmentringen umgeben, deren innerer kleinerer, wie gewöhnlich sich unmittelbar an den äussern Rand des Bindegewebsringes anlegt, während der grüssere im Bereiche der gelbrothen Augengrundfärbung den kleineren Pigmentring in geringem Abstande umschliesst.

Der Bindegewebsring ist ringsum deutlich wahrzunehmen, und begrenzt in der untern Peripherie des Sehnerven eine daselbst bestehende sehr tiefe, unregelmässig geformte, excentrisch gelagerte partielle Excavation. Diese partielle Excavation hat ihrem Querschnitte nach eine längliche Form, schliesst sich mit breiter Basis an den Innenrand des Bindegewebsringes an, und ragt mit ihrer abgerundeten Spitze, vom Centrum etwas nach aussen gerückt bis über die Mitte des Sehnerven nach aufwärts; sie hat eine weissliche Farbe und reflectirt sehr viel Licht, während der nicht excavirte periphere und normal in der Netzhautebene gelegene Theil des Opticusstammes stark röthlich gefärbt und weniger erhellt erscheint. Durch dieses Heranreichen der partiellen Excavation bis an die untere Sehnervengrenze, sowie dadurch, dass der untere Venenhauptstamm von der Netzhaut aus unter einer raschen, knieförmigen Beugung unmittelbar an dem inneren Rande des Bindegewebsringes in die Tiefe des Sehnerven hinabsteigt, erhält die partielle Excavation an dieser Stelle eine grosse Ähnlichkeit mit einer erworbenen, totalen (glaucomatösen) Excavation.

Der übrige Augengrund besitzt seiner weitaus grösseren Ausdehnung nach eine normale gelbrothe Färbung und Körnung; nach abwärts dagegen erblickt man peripherisch gelagert und scharf begrenzt eine ausgedehnte, grell erleuchtete und im Allgemeinen weisslich gefärbte Stelle — das schon früher erwähnte Coloboma chorioideae.

Diese Stelle hat eine längliche, nahezu birnförmige Gestalt, und misst in ihrer grössten Breite gegen 5½ Sehnervendurchmesser. Ihr oberer (hinterer) abgerundeter Rand befindet sich ½ Opticusdurchmesser weit vom untern Sehnervenrande nach abwärts; ihr unterer (vorderer) Rand kann nicht wahrgenommen werden, da er ausserhalb des Sehfeldes der Spiegeluntersuchung fällt, und dürfte — nach dem Verlaufe der Seitenränder zu schliessen, die sich in peripherer Richtung einander wieder nähern — jenseits der Ora serrata retinas unmittelbar vor den Processus ciliares gelegen sein.

Der Grund dieser hellen Stelle ist uneben; er ist tiefer gelegen, als die innere Ebene der Chorioidea, ja stellenweise selbst tiefer als die Innenfläche der Sclerotica des übrigen Augengrundes, und besteht eigentlich aus 3 verschiedenen aneinander sich schliessenden und zum Theile in einander übergehenden flachen Excavationen. Die obere dieser Excavationen hat eine eiförmige Gestalt und ist grell weisslich, an ihren tiefsten Stellen ganz schwach bläulich, in einem kleinen obenaussen gelegenen Abschnitte aber gelblich gefärbt. Die mittlere schmale Excavationsstelle hat eine mehr bandförmige Gestalt; sie hat in ihrem mittleren Theile eine hell gelblichweisse, in ihren peripheren Theilen eine licht-gelbliche Färbung. Die dritte Excavation endlich hat die bei weitem grösste Ausdehnung, ist am seichtesten und besitzt eine stellenweise lichtere, stellenweise dunklere grauliche Farbe, mit helleren weisslichen Streifen in ihrer nach der Nasenseite zu gelegenen Hälfte.

An einzelnen Partien der Peripherie dieses Coloboms finden sich u. z. im Bereiche des normal gefärbten Theiles des Augengrundes, in geringerer oder grösserer Ausdehnung längliche, licht gelbrothe Stellen (im Bilde nach aufwärts, unterhalb des untern-innern Sehnervenrandes sowie nach aussen zu) — Stellen, an welchen die Chorioidea vorhanden, aber ihres Epithels beraubt ist, und (im Bilde nach aussen) durch bandartige, schwach röthliche, gleichmässig gefärbte Streifen theilweise ihr gröberes Gefässnetz erkennen lässt.

Anderseits ist das Colobom aber auch von dunkel rothbraunen, selbst schwärzlichen Pigment-Säumen und Flecken umgeben, welche theils die lichten Stellen umsäumen sowie der Begrenzungslinie des Coloboms folgen, theils in geringem Abstande von derselben im Bereiche des Gelbrothes des Augengrundes gelagert sind, auch wohl über die Begrenzungslinie hinüber in die helle Stelle selbst hineinragen.

Über die Fläche dieses Coloboms erscheint endlich, seiner ganzen Ausdehnung nach und allen seinen Unebenheiten folgend, eine äusserst zarte, durchsichtige, an ihrer Oberfläche leicht spiegelnde Membran ausgebreitet, in welcher sich einige zarte Netzhautgefässe verzweigen.

Das Centralgefässsystem, in getrennten Hauptstämmen theils aus der Mitte, theils aus verschiedenen peripherischen Partien des Opticus sich entwickelnd, hat allenthalben eine von der Norm abweichende Verbreitung. Sämmtliche grössere Gefässe verbreiten sich nämlich — bei übrigens normalen Durchmessern, normaler Theilungsart und Färbung — in mässiger Schlängelung allein in dem gelbrothen Theile des Augengrundes und seinen röthlichgelben Stellen, und nur äusserst zarte Zweige derselben ziehen, sich weiter verästelnd, bei grösstentheils gestrecktem Verlaufe, über die Fläche des Coloboms selbst hin.

Im Bereiche des Coloboms beobachtet man aber noch — und zwar in geringerem oder grösserem Abstande unterhalb der zarten Netzhautgefässchen — breitere sowohl als schmälere, gleichmässig gefärbte, bandartige, lichtröthliche Gefässe, welche sich mehrfach verzweigen, und in ganz unregelmässigem stark geschlängeltem Verlaufe isolirt sich auf dem hellen Grunde verbreiten.

Diese Gefässe entwickeln sich theils isolirt in der Fläche des Coloboms aus der Tiefe, theils treten sie unterhalb der gelbroth gefärbten Partie des Augengrundes

hervor und verbinden sich nach kürzerem oder längerem Verlaufe an einzelnen Stellen mit den am Rande des Coloboms sichtbaren Chorioidealgefässen. Hiedurch, sowie durch ihre eigenthümliche Verlaufsweise und ihre gleichmässige, bandartige lichte Färbung charakterisiren sie sich als wirkliche Sclerotico-Chorioidealgefässe.

Im rechten Auge (siehe Taf. XIX, Fig. 88) erscheint der Augengrund, von seiner Mittelpartie angefangen in peripherer Richtung nach unten, in grosser Ausdehnung weissgelblich mit einer Beimischung von Grau und sehr stark lichtreflectirend.

Diese helle Stelle besitzt eine ovale Form, hat eine grösste Breite von 7 Sehnervendurchmessern, und reicht mit ihrem obern (hintern) Rande, der einen flachen Bogen beschreibt, beinahe ½ Opticusdurchmesser weit über den obern Rand des Sehnerven hinauf. Ihre Seitenränder sind nur schwach gekrümmt, sie streben mehr geradlinig dem Äquator des Auges zu. Das untere (vordere) Ende der hellen Stelle ist ausser dem Bereiche des Augenspiegelfeldes gelegen und dürfte, nach dem Abstande und der Krümmung der Seitenränder zu schliessen, bis an die Processus ciliares hinanreichen. Der Grund der hellen Stelle ist etwas tiefer gestellt als die innere Chorioidealebene, und scheint, seiner flach-concaven Krümmung nach, im Allgemeinen so ziemlich mit der Innenfläche der Sclerotica an den übrigen Stellen des Augengrundes übereinzustimmen; er besitzt jedoch an vielen Stellen kleinere und grössere, mehr weniger seichte Vertiefungen und Furchen.

Diese helle Stelle — das Colobom — ist, wie schon erwähnt, im Allgemeinen weissgelblich gefärbt; in ihrem obern und untern Theile tritt jedoch gleichzeitig ein schwach bläulicher, in ihrer mittleren Partie ein zart grau-röthlicher Farbenton auf. Hiebei ist die Lichtintensität in den mittleren Theilen des Coloboms etwas geringer, dagegen oben und unten sehr bedeutend, so dass einzelne Stellen beinahe glänzend, blendend erscheinen. Die Vertiefungen haben eine lichtere oder dunklere grau-bläuliche oder grau-röthliche selbst grau-schwärzliche Färbung. Ausserdem durchziehen das Colobom, besonders in seinen mittleren Partien, verschieden breite und lange, ungleich gestaltete, nicht scharf begrenzte weissliche Streifen nach verschiedenen Richtungen — in welchen jedoch die äquatorielle Richtung vorherrscht.

Das Colobom ist in seiner Peripherie allenthalben scharf begrenzt und zum grossen Theile durch dunkel-rothbraune, selbst schwärzliche zarte Pigment-Streifen und Flecke gesäumt, welche aber auch stellenweise in den peripheren Theilen seiner Fläche, u. z. in geringerem oder grösserem Abstande vom Rande eingebettet erscheinen.

Über dieses Colobom ist seiner ganzen Ausdehnung nach — in nicht unerheblichem Abstande von seiner Grundfläche, besonders in den mittleren Partien — eine zarte, glasartig durchscheinende Membran ausgespannt. Diese Membran scheint eine Fortsetzung der Netzhaut des übrigen Augengrundes zu sein, und besitzt eine nahezu gleiche Flächenrichtung — wie durch die in ihr sich ausbreitenden zarten Netzhautgefässe und durch die zarte Spiegelung ihrer Oberfläche nachzuweisen ist.

Im Bereiche dieses Coloboms, nahe dem obern Rande desselben, befindet sich die Eintrittsstelle des Sehnerven. Derselbe ist oval, mit seinem grösseren Durchmesser horizontal gestellt, und besitzt durchaus kleinere Durchmesser als ein normaler Sehnerv. Er ist gleichmässig schwach-röthlich gefärbt; seine Oberfläche ist eben, aber etwas tiefer als die Innenfläche der Netzhaut im gelbroth gefärbten Theile des Augengrundes gestellt. Ein Gebilde, welches als Bindegewebsring gedeutet werden könnte, ist nicht zu entdecken; dafür aber umgibt den Opticus

kranzförmig eine starke Röthe, welche sich am Rande des Nerven scharf abgrenzt, in peripherer Richtung hingegen lichter wird und sich allmählig verliert.

Der Augengrund ausserhalb des Coloboms ist gleichmässig licht-gelbroth gefärbt, sowie zart und weitständig gekörnt in Folge einer geringen Mächtigkeit der Epithelschichte. Durch diese Schichte hindurch werden daher auch die grösseren Chorioidealstromagefässe als bandartige schwach-röthliche Streifen, die mässig geschlängelt verlaufen und, sich theilend und wieder verbindend, lange Maschen bilden, mehr weniger deutlich wahrgenommen. Diese Chorioidealgefässe haben im Umfange des Sehnervenquerschnittes mehrfach ihren Ursprung im Bereiche des Coloboms selbst; sie treten (wie aus dem Bilde ersichtlich) in geringer Zahl nach innen vom Sehnervenrande in kleinerem oder grösserem Abstande von demselben, der grösseren Anzahl nach aber nahe seinem äussern Umfange aus dem weissgelblichen Grunde unter schwachen Krümmungen und allmählig deutlicher werdend, hervor - wonach sie als schwach röthlich und gleichmässig gefärbte, bandartige Streifen im Bereiche des Coloboms sich unter schwachen Krümmungen nach verschiedenen Seiten hin ausbreiten, und, sich kreuzend, theilend und wieder verbindend, schliesslich in den gelbroth gefärbten Augengrund übertreten, um dort in Verbindung mit anderen Gefässen das charakteristische Chorioidealgefässnetz zu bilden. Im untern Theile des Coloboms sind keine Chorioidealgefässe (Sclerotico-Chorioidealgefässe) zu sehen.

Die Macula lutea ist nicht besonders gekennzeichnet. Sie fällt in den Bereich des normal gefärbten Augengrundes und liegt in geringem Abstande vom obernäussern Rand der hellen Stelle.

Die Centralgefässe treten in normaler Weise aus der Mitte des Sehnerven hervor, und verbreiten sich — bei übrigens normalen Durchmessern, bei normaler Färbung, Contourirung und Theilung — in unregelmässiger Weise im Augengrunde. Der grössere Theil der Hauptstämme verläuft vom Sehnerven aus nach aufwärts, verbreitet sich vor allem im obern Theile des Augengrundes, und sendet in grossen Bögen verhältnissmässig nur wenige Äste in die äussere und innere Region des gelbrothen Augengrundes. Nur eine Haupt-Arterie und Vene nebst einigen zarten Nebengefässchen verlaufen vom Sehnerv aus nach abwärts und verbreiten sich, vielfach sich verzweigend und verästelnd, in dem obern Drittel des Coloboms — wobei sie, auseinanderweichend, endlich auf die nach aussen und innen gelegenen gelbrothen Partien des Augengrundes übertreten und in horizontaler Richtung, wie nach abwärts, sich weiterhin erstrecken.

Diese Netzhautgefässe verlaufen, wie früher schon erwähnt, im Bereiche des Coloboms in einem nicht unerheblichen Abstande von den Chorioidealgefässen und dem weissgelblichen Grunde daselbst — was daraus ersichtlich ist, dass sie nicht nur mehr minder deutliche Schlagschatten auf die weissgelbliche Grundfläche werfen, die bei entsprechender Stellung und seitlicher Bewegung des Spiegels oder des untersuchten Auges verschoben, u. z. je nach Belieben nach der einen oder der anderen Seite des Gefässes in einen bedeutenden seitlichen Abstand verrückt werden können, sondern auch, dass bei solchen Bewegungen die Netzhautgefässe selbst sehr bedeutende parallactische Verschiebungen gegen die Chorioidealgefässe zeigen, ja dass stellenweise jene über diese hinweggerückt werden können.

### Taf. XX, Fig. 89.

### Vergrösserung 7.

### Gewebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea.

Benjamin K.....z, 37 Jahre alt, ein mittelgrosser, gesund aussehender, gutgenährter Mann mit leichtem Schmerbauche — war in seiner Jugend scrophulös gewesen und hatte mehrere Ausschlagskrankheiten überstanden. Von Kindheit an bis in sein 19. Jahr hatte er häufig an Nasenbluten gelitten, welchem jedesmal durch einige Zeit ein Eingenommensein des Kopfes voranging, das aber nach der Blutung stets wieder verschwand. Seit seinem 20. Lebensjahre, besonders aber seit 10 Jahren, seit welcher Zeit er eine sitzende Lebensweise führt, wird er sehr oft von allgemeinen Blutwallungen, Congestionen zum Kopfe und Kopfschmerz befallen und leidet an Trägheit der Stuhlausscheidungen. In den letzten 5 Jahren tritt wiederholt Kreuzschmerz, ein Gefühl von Völle und Schwere im Unterleibe und Jucken im After ein, ohne dass Hämorrhoidalknoten zu finden wären oder Blutungen sich eingestellt hätten.

B. K. hat 4 Mal an Blennorrhoea urethrae gelitten, sowie in seinem 18. Lebensjahre an einem Ulcus venereum, welches jedoch, unter ärztlicher Behandlung, ohne weitere Folgen heilte. In seinem 29. Jahre war er abermals an einem syphilitischen Geschwür erkrankt, welchem dagegen allgemeine Erscheinungen, wie: Hautausschlag, Defluvium capillorum, Knochenauftreibungen an den Schienbeinen und leichte Halsgeschwüre gefolgt waren, die aber später, nach gemachter Inunctionscur, vollkommen verschwanden.

Über seine Augen hatte er nie zu klagen gehabt. Er war von Jugend auf in sehr geringem Grade kurzsichtig, hatte aber stets nicht nur in der Nähe, sondern auch in mässigen Entfernungen scharf und ausdauernd gesehen, und desshalb auch nie Brillen getragen.

Vor einem Jahre überstand B. K. den Typhus. Während der Reconvalescenz von diesem Leiden bemerkte er eines Tages in zufälliger Weise, dass er mit dem linken Auge schlechter sehe, dass ein zarter graulicher Nebel sämmtliche Objecte einhülle. Dieser Nebel nahm in der folgenden Zeit trotz ärztlicher Behandlung langsam aber stetig zu, vor Allem in den mittleren Theilen des Sehfeldes, so dass er endlich nur mehr grössere Gegenstände mit Mühe zu erkennen vermochte.

Nach mehreren Monaten verminderte sich der Nebel wieder allmählig, und insbesondere im excentrischen Sehfelde traten die Gegenstände wieder deutlicher hervor; im Verlaufe der letzten Monate verringerte er sich auch im centralen Theile des Sehfeldes und schwand endlich gänzlich, wobei sich allmählig die gegenwärtige Art der Sehstörung einstellte.

Dermalen ist das excentrische Sehen vollkommen normal, und kann selbst Schrift 1 von 5 bis 8 Zoll Entfernung gelesen werden; im Bereiche einer centralen, rundlichen Stelle dagegen sieht Patient die Gegenstände in abnormer Weise. Er nimmt z. B. die Buchstaben unter einer ihm natürlich scheinenden Beleuchtung und Färbung wahr, vermag sie jedoch nicht genau zu erfassen — sie scheinen ihm dunkler, unstät, schwankend, wie durch bewegtes Wasser hindurch gesehen. Dabei haben die einzelnen Buchstaben mehrere ungleichlaufende Contouren, und erscheinen nicht nur jeder an und für sich verkrüppelt, sondern auch zu einander unregelmässig gestellt, wie untereinandergeworfen, so dass Patient die einzelnen Schrift-

zeichen weder zu erkennen noch zu zählen vermag. Dieselben Erscheinungen treten hervor, wenn er eine gerade Linie oder eine Linie von bestimmter Krümmung ansieht. Im excentrischen Sehfelde prägen sich solche Linien überall in normaler Deutlichkeit, Grösse und Form aus; im centralen Sehfelde jedoch zeigen sie eine abweichende, unregelmässige Gestalt und Lage, sowie verschiedene Grössenverhältnisse, wobei sie in der Mitte dieser Stelle am meisten verkrümmt und aus der normalen Richtung verschoben erscheinen. Gleichzeitig herrscht bei dem Bemühen deutlich zu sehen und bei den zarten Bewegungen, die das Auge hiebei macht, auch keine Stetigkeit im Bilde, sondern die Krümmungen und die Verschiebung der Linien (besonders in der Mitte dieser Stelle) sind Schwankungen und Veränderungen unterworfen, wie die Contouren eines Objectes unter einem bewegten Wasserspiegel. Diese centrale Stelle des Sehfeldes erscheint ihm klar, rein, ohne irgend eine Trübung; nur kommt es ihm vor, wie wenn daselbst ein Wassertropfen vorläge, durch den er durchsehen müsse. Diese Stelle hat auf 6 Zoll Abstand vom Auge einen Durchmesser von 7 Buchstaben der Schrift 1 (4 Millim.); sie hat keine gleichförmige Abgrenzung und vergrössert sich beim Sehen in die Ferne — wobei Patient grössere Objecte verhältnissmässig deutlicher und richtiger wahrnimmt und die Grenzen dieser abnormen Stelle weniger markirt erscheinen.

Beide Augen zeigen ihrem äussern Anblicke nach nichts Krankhaftes.

Mit dem rechten (gesunden) Auge (Gl. -56) wird Schrift 1 von  $4\frac{1}{2}$  bis  $13\frac{1}{2}$  Zoll Abstand gelesen; das linke Auge hat eine Ruheeinstellung von Gl. -68.

Mit dem Augenspiegel untersucht, zeigen sich die Medien des schlechtsehenden linken Auges vollkommen durchsichtig, das Innere des Bulbus normal erhellt und — mit Ausnahme der Stelle der Macula lutea — keine krankhaften Veränderungen im ganzen Bereiche des Augengrundes.

Der Sehnerv (siehe Taf. XX, Fig. 89, linkes Auge) hat eine rundliche Form, normale Durchmesser, sowie eine normale Oberfläche und Färbung, und ist in seiner Peripherie zum grössten Theile von mächtigen rothbraunen Chorioideal-Pigmentsäumen und Flecken umschlossen; sein Bindegewebsring ist besonders nach aussen, d. i. gegen die *Macula lutea* zu deutlich ausgeprägt.

Die Netzhaut erscheint, bis auf die Stelle der Macula lutea, allenthalben normal durchsichtig.

Das Centralgefässsystem zeigt sich rücksichtlich seiner Verbreitung, Verzweigung, Durchmesser, Färbung und Contourirung, sowie des Verlaufes der einzelnen Gefässe durchaus normal.

Der Augengrund besitzt im Bereiche der Chorioidealausbreitung allenthalben sein normales Hellgelbroth und die normale Granulirung, und ist nur an der Stelle der Macula lutea in der Ausdehnung eines Drittel-Sehnervendurchmessers wesentlich alienirt. Diese Partie ist beinahe von kreisrunder Form, zeigt jedoch keine scharfe Abgrenzung; sie hat eine dunkel-rothbraune Färbung, welche durch eine Unzahl äusserst feiner, in der Ebene des Chorioidealepithels gelegener dunkler, stellenweise beinahe schwärzlicher Punkte erzeugt wird.

Im Bereiche dieses dunklen Fleckes erblickt man eine bedeutende Zahl verschieden-grosser, heller, weissgelblicher Punkte, deren grösster und in der Mitte gelagerter dem Centrum der Macula lutea entspricht. Um diesen grössten hellen Punkt sind die übrigen Punkte ziemlich gleichmässig und dicht aneinander gereiht, jedoch nicht symmetrisch gelagert — wobei die gegen das Centrum gelegenen etwas grösser und heller, die gegen die Peripherie hin liegenden kleiner und schwächer erleuchtet erscheinen.

Der grösste, mittlere Punkt hat eine nachweisbar rundliche Form und den Durchmesser eines mittleren Arterienastes; die kleineren Punkte zeigen dagegen so minimale Durchmesser, dass ihre Form nicht zu erkennen ist, und die kleinsten treten in Art kaum mehr wahrnehmbarer Leuchtpünktchen auf.

Sämmtliche helle Punkte reflectiren eine solche Summe weissgelblicher Lichtstrahlen, dass sie wie Sterne zu glänzen und bei zarten Schwankungen des Beleuchtungsspiegels zu flimmern scheinen.

# Taf. XX, Fig. 90.

### Vergrösserung 7.

### Gewebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea.

Bernhard B......a, 17 Jahre alt — war, vorübergehende kleine Leider abgerechnet, als Kind immer gesund gewesen. Er ist dermalen ein mittelgrosser brunetter, gut genährter, gesund aussehender junger Mann, der eine Anlage zuz Dickwerden verräth.

Vor 4 Monaten war er vom Scharlach ergriffen gewesen. In der 2. Woche der Krankheit nahm er wahr, dass er auf dem linken Auge schlechter sehe. Es schien ihm, als sei er auf demselben geblendet; dabei röthete sich dieses Auge leicht, thränte, wurde lichtscheu, und binnen weniger Tage bildete sich central im Sehfelde ein dunkler, länglicher Fleck hervor, der alle Objecte vollständig deckte. Im Verlaufe der Reconvalescenz, die sich sehr in die Länge zog, verschwanden alle diese krankhaften Erscheinungen im Auge wieder allmählig bis auf die centrale Gesichtsfeldbeschränkung, welche die gleiche Intensität und Ausdehnung beibehielt.

Derzeit zeigen sich beide Augen bei äusserer Untersuchung vollkommen normal. Mit dem rechten, leicht myopisch gebauten Auge (Gl. — 70) wird Schrift 1 von 4 bis 14½ Zoll Entfernung gelesen. Mit dem linken, für convergirende Strahlen eingestellten Auge (Gl. + 85) liest Patient Schrift 2 von 5½ bis 12 Zoll Entfernung — jedoch nur mit grosser Mühe, da stets die centralen Buchstaben, u. z. von Schrift 2 bei 6 Zoll Abstand 5 unmittelbar auf einander folgende Buchstaben vollständig ausfallen. Der Patient hat hiebei die Empfindung, als ob ein dunkler grauschwärzlicher Fleck diese Buchstaben, wie überhaupt alle Objecte, in ihrer Mitte zudecke.

Dieser dunkle Fleck ist vollkommen undurchsichtig, so dass bei einem Abstande von 8 bis 10 Schuh selbst eine Kerzen- oder Lampenflamme nicht wahrgenommen wird, wenn sie sich im Centrum des Gesichtsfeldes befindet. Er erscheint scharf abgegrenzt, hat eine längliche Gestalt, in horizontaler Richtung (bei 6 Zoll Abstand gemessen) einen Durchmesser von 3½, in verticaler von 6 Millim.; er ist oben schmäler, unten breiter, und im Schfelde etwas schräge von oben-aussen nach unten-innen gestellt. Beim Schen in die Ferne vergrössert er sich entsprechend — wobei er jedoch nicht mehr so dunkel gefärbt und weniger scharf abgegrenzt erscheint. Excentrisch, d. i. ausserhalb des dunklen Fleckes, so weit überhaupt noch Objecte wahrgenommen werden können, sieht Patient in normaler Deutlichkeit und Färbung.

Bei der Augenspiegeluntersuchung lässt sich keine pathologische Veränderung im Innern des erkrankten Auges, ausser an der Stelle der *Macula lutea*, wahrnehmen.

Die Medien sind vollkommen durchsichtig, der Augengrund (siehe Taf. XX, Fig. 90, linkes Auge) ist normal erhellt und im Bereiche der Chorioidealausbrei-

tung normal gelbroth gefärbt und gekörnt. Der Sehnerv hat ein physiologisches Ansehen, eine normale Oberfläche, einen deutlich ausgeprägten Bindegewebsring und ist beinahe rings von einem dunkel-rothbraunen Pigmentsaume umschlossen. Die Netzhaut erweist sich bis auf die Stelle der *Macula lutea* durchsichtig und das Centralgefässsystem vollkommen normal.

An der Stelle der Macula lutea dagegen erblickt man einen länglichen, unregelmässig geformten, blaugrünlichen Fleck, der von einem schmalen, lichtgelben, stark lichtreflectirenden Hofe umgeben ist, und zwischen die Netzhaut und Chorioidea, sowie in die oberflächlichen Schichten der letzteren eingebettet erscheint. Der gelbe Hof ist peripherisch nicht scharf begrenzt, und hat in seiner Fläche keine Körnung. Der von ihm eingeschlossene blaugrünliche Fleck jedoch hat eine scharfe Begrenzung, eine lichtere Mitte, eine dunkle Peripherie und eine beinahe schwärzliche Contour, wodurch er sich auf dem hellen Grunde des Hofes äusserst deutlich abhebt und wie vorgelagert und in seiner Oberfläche leicht convex erscheint.

Dieser Fleck besitzt die Breite von einem Drittel und die Länge von zwei Dritteln des Sehnervendurchmessers; er erscheint seiner Masse nach, besonders in seiner Mitte, schwach durchscheinend und an seiner Oberfläche glatt, leicht glasartig spiegelnd.

Sein Längendurchmesser ist von innen-oben nach aussen-unten gestellt.

### Taf. XX, Fig. 91.

### Vergrösserung 51/2.

#### Gewebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea.

Matthäus B......o, 20 Jahre alt, Bauerssohn — soll als Kind Convulsionen gehabt haben; war aber sonst, abgerechnet zeitweilige Katarrhe der Luftwege und des Verdauungstractes in Folge von Verkühlungen und Diätfehlern, stets gesund. Er war nie an Syphilis erkrankt, hatte nie eine Augenentzündung gehabt, und mit dem linken Auge stets gut in der Ferne und auch zu seinen Beschäftigungen in der Nähe gesehen. Das rechte Auge schielt nach einwärts seit früher Kindheit.

Dass er auf diesem Auge beinahe vollständig erblindet sei, bemerkte er in zufälliger Weise erst vor 6 Jahren; seit dieser Zeit nahm er jedoch keine Veränderung im Zustande seines Sehvermögens wahr.

Ihren äusseren Gebilden nach erscheinen beide Augen vollkommen normal. Das linke Auge hat eine Ruheeinstellung — Gl. + 36, und besitzt die volle Sehschärfe. Mit dem rechten Auge werden nur excentrisch die Bewegungen einer Hand wahrgenommen, im centralen Theile des Sehfeldes ist keine Lichtempfindung vorhanden. Die Ausdehnung dieses Ausfalles im Sehfelde ist nicht genau zu bestimmen, da der Patient keine deutliche Grenzlinie zu erkennen vermag, und seine Angaben über die Wahrnehmungen im excentrischen Sehfelde zu unbestimmt lanten.

Die Medien dieses rechten Auges erscheinen bei der Augenspiegeluntersuchung allseitig durchsichtig, das Innere des Auges aber ist weniger als gewöhnlich erleuchtet. Die dioptrische Einstellung bei Accomodationsruhe erweist sich = Gl. +58.

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. XX, Fig. 91) hat eine rundliche Form und normale Durchmesser, eine mit der Netzhautebene übereinstimmende Oberfläche, und ist besonders deutlich gegen die Macula lutea zu abgegrenzt; sein Bindegewebsring lässt sich im ganzen Umfange, wenngleich weniger gut oben und unten zwischen den austretenden Hauptgefässstämmen wahrnehmen. Der Sehnervenstamm erscheint etwas blasser, von mehr kaltem Farbentone als gewöhnlich, in den mittleren Partien mehr weisslich mit geringer Beimischung von Gelb, peripher schwach grauröthlich gefärbt. — Die Netzhaut ist bis auf die Stelle und Umgebung der Macula lutea normal durchsichtig; die Centralgefässe lassen nach keiner Richtung hin irgend eine Abweichung von den physiologischen Verhältnissen wahrnehmen.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidealausbreitung, mit Ausnahme der Stelle der Macula lutea hat eine gleichmässige, jedoch etwas dunklere Farbe als gewöhnlich, und erscheint er mehr bräunlich-gelbroth; seine Granulirung ist dunkel und grobkörnig.

An der Stelle der Macula lutea erblickt man einen dunklen, unregelmässig ovalen Fleck von nahezu 2 Sehnervendurchmessern Länge und etwas über 1 Sehnervendurchmesser Breite. Sein Längendurchmesser steht horizontal, scine Mitte etwas höher als die des Opticus; er ist mit seinem nach innen zu gelegenen Rande 1 Sehnervendurchmesser weit vom äussern Opticusrande entfernt. Die Macula lutea fällt somit vollkommen in den Bereich dieses Fleckes; ihr Centrum dürfte aber unterhalb der Mitte desselben gelegen sein.

Die Oberfläche dieses dunklen Fleckes stimmt der Lage und Krümmung nach mit der Chorioideal-Innenfläche des übrigen Augengrundes überein.

Dieser Fleck ist seiner ganzen Ausdehnung nach gleichmässig dunkel-rothbraun gefärbt und sehr fein und dicht gekörnt; er wird rings von einem lichten Streifen, dieser aber wieder von einem dunklen Saume scharf begrenzt.

Der lichte Streif hat eine röthlichgelbe Farbe und ist an einzelnen Stellen etwas breiter, heller und deutlicher wahrzunehmen — an anderen dagegen schmäler, weniger stark lichtreflectirend und undeutlicher ausgeprägt. Er hat jedoch im Ganzen genommen etwas Unbestimmtes, Unsicheres, ist in seiner Begrenzung trotz des ihn umgebenden dunklen Saumes schwer zu erfassen, nicht genau zu fixiren und macht bei zarten Bewegungen des Spiegels den Eindruck, als ob er sich leicht bewege, in seitlicher Richtung sich verschiebe, aber auch in senkrechter Richtung wellenförmige Bewegungen mache.

Der ihn umschliessende dunkle Saum hat an verschiedenen Stellen eine ungleiche Breite und eine mit der Contour des Mittelfleckes nicht ganz übereinstimmende Form; er ist sehr dunkel rothbraun, stellenweise beinahe schwärzlich gefärbt, und besteht aus bald mehr lockeren, bald mehr dichten Massen feiner dunkler Pigmentpunkte.

# Taf. XX, Fig. 92.

### Vergrösserung 7.

# Gewebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea.

Johann B.....d, Literat, 51 Jahre alt — war als Kind hochgradig scrophulös, und hatte in Folge dessen an Drüsen-Anschwellungen und Vereiterungen, an

Necrose im Oberkiefer, am rechten Oberarme und an den Fingern der linken Hand, sowie häufig an Ophthalmia pustularis gelitten. Von seiner Pubertätszeit an bis vor 2 Jahren fühlte er sich im Allgemeinen gesund und kräftig, hatte jedoch während dieser Zeit 3 Mal an Blenorrhoea urethrae und 1 Mal an einem Ulcus venereum, sowie wiederholt an Indigestionen und heftigen Katarrhen in Folge von Diätfehlern und Verkühlungen gelitten, und war 1 Mal von der Cholera befallen worden.

Gesehen hatte er stets vollkommen gut in der Nähe sowohl als in der Ferne. Er ist ein grosser, schlanker, doch kräftig gebauter, lebenslustiger Mann, der für seine Jahre nur wenig gealtert aussieht. Er ist ein Liebhaber von Fusstouren, Bergersteigungen und Jagden, und vermag hiebei bedeutende Strapazen zu ertragen.

Vor 2 Jahren hatte er mehrere Tage hintereinander im Hochgebirge erschöpfende Bergpartien gemacht, als er, stark erhitzt, vom Gewitter überfallen und ganz durchnässt wurde. Im höchsten Grade erschöpft und sich auch unwohl fühlend, legte er sich zu Bette, erwachte jedoch schon nach kurzem, unruhigem Schlafe, von Fieberfrost geschüttelt und einem Hüftschmerz gequält, sowie mit dem Gefühle von Blendung am rechten Auge. Er schloss das linke Auge, und bemerkte sofort, dass er rechterseits die Gegenstände nur in seitlicher Richtung zu sehen vermochte, dass ein großer, dunkler ovaler Fleck im Centrum des Schfeldes die Objecte vollständig deckte.

Nach mehreren Tagen wich das Fieber, später auch das Hüftweh, und in der folgenden Zeit besserte sich unter verschiedener augenärztlicher Behandlung das Sehvermögen bis zu dem jetzt bestehenden Grade; doch leidet J. B. seitdem wiederholt an Schwerverdaulichkeit und Stuhlverhaltung, und schon nach leichten Verkühlungen an schwächerem oder stärkerem ischiadischem Schmerze.

Dermalen ist das Sehvermögen am rechten Auge noch in dem Grade beschränkt, dass nur mit Mühe Schrift 5 auf 7 Zoll Abstand gelesen werden kann. Ein dunkler rauchgrauer Fleck, nicht scharf begrenzt, von rundlicher Form und bei 4 Fuss Abstand von 6 Zoll Höhe und 8 Zoll Breite, deckt central im Sehfelde alle betrachteten Gegenstände. Beim Sehen auf näher gelegene Objecte nimmt derselbe entsprechend an Durchmesser ab, an Färbung und Dichte aber zu; beim Sehen in die Ferne dagegen an Durchmesser zu und an Färbung und Dichte ab. Im Bereiche dieses Fleckes erscheinen alle Gegenstände kleiner, fernergerückt und ihrer natürlichen Farbe beraubt; ausserhalb desselben, im excentrischen Sehfelde, werden die Objecte in normaler Weise wahrgenommen.

Mit dem linken, gesunden Auge wird Schrift 1 von 6 bis 21 Zoll gelesen. Beide Augen sind im Ruhezustande für parallele Strahlen eingestellt, und sehen äusserlich vollkommen gesund aus.

Mit dem Augenspiegel untersucht, findet man im rechten Auge (siehe Taf. XX, Fig. 92) die Medien durchsichtig und das Innere des Bulbus normal erhellt. Der Sehnerv ist rundlich, von normaler Grösse und rings deutlich begrenzt; seine Oberfläche hat die normale Lagerung; in seinen tieferen Partien ist er schwach röthlich gefärbt, u. z. in geringerem Grade in den mittleren Partien, stärker gegen den Rand zu; der weissgelbliche Bindegewebsring ist rundum deutlich sichthar.

Die Netzhaut ist allseitig vollkommen durchsichtig, ebenso erweisen sich die Centralgefässe normal.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidealausbreitung ist allenthalben normal gelbroth gefärbt und gekörnt; an der Stelle der *Macula lutea* dagegen zeigt er sehr auffallende Gewebsveränderungen.

Die Chorioidea ist hier an einer scharf begrenzten Selle ihres Epithels und Stromapigmentes beraubt, und lässt ihre stärkere äussere Gefässschichte auf weisslichem Grunde äusserst deutlich ausgeprägt und grell beleuchtet hervortreten. Die einzelnen Gefässe und Schlingen erscheinen hiebei als lichtere und dunklere, gleichmässig gefärbte bandartige Streifen von gelbröthlicher Farbe und verschiedener Stärke; sie sind deutlich in verschiedenen Ebenen gelagert. In den Gefässzwischenräumen dagegen prägt sich als weisslicher Grund die grell erleuchtete, beinahe glänzende Innenfläche der Sclerotica aus.

Die ganze lichte Stelle ist von unregelmässiger, länglicher Gestalt und mit ihrem längsten Durchmesser horizontal gestellt. Ihrer grösseren Ausdehnung nach misst sie etwas mehr als 1 Sehnervendurchmesser, ihrer Breite nach zwei Drittel eines Sehnervendurchmessers. Ihre Mitte fällt mit dem Centrum der Macula lutea zusammen.

In ihrem ganzen Umfange, sowie theilweise in ihrem Bereiche sind dunkelrothbraune, stellenweise schwärzlich erscheinende, mächtige Pigmentmassen in Form verschieden breiter Säume und unregelmässiger Flecke angehäuft. Ausserdem zeigt sich aber noch ein Theil des Augengrundes an der äusseren Peripherie der lichten Stelle gleichmässig, jedoch nur in geringem Masse rothbraun pigmentirt, welche Färbung die Ausdehnung von zwei Dritteln eines Sehnervendurchmessers hat, und in Form eines stumpfen, schräge gestellten Kegels mit breiter Basis das äussere Ende der lichten Stelle umschliesst. Sämmtliche Pigmentirungen zeigen deutlich eine feine, mehr oder weniger dichte Körnung.

# Taf. XXI, Fig. 93.

#### Vergrösserung 8.

### Extravasat an der Stelle der Macula lutea.

Elisabeth M......s, 38 Jahre alt, Handwerkersfrau — hat im 10. Lebensjahre Scarlatina gehabt, wonach sie durch einige Zeit kränkelte. Im 16. Jahre traten die Menstruen ein, welche fortan regelmässig blieben, jedoch stets von Kopfschmerz und Congestionen zum Kopfe begleitet waren. In früherer Zeit hatte sie oft Nasenbluten gehabt, welches jedoch von der Zeit der Menstruirung an seltener wurde. Demselben ging gewöhnlich das Gefühl von Völle und Schwere des Kopfes, selbst wirklicher Kopfschmerz voran; hinterher war der Kopf frei, das Allgemeinbefinden wohl.

E. M. hat 3 Mal geboren; alle 3 Kinder leben und sind gesund.

Vor 9 Jahren bemerkte sie eines Tages beim Nähen, dass sie mit dem rechten Auge nicht so deutlich wie früher sehe — wobei es ihr vorkam, als ob ein graulichweisser Schleier über alle Gegenstände ausgebreitet wäre. Diese Erscheinung nahm in der folgenden Zeit constant, aber nur allmählig bis vor 2 Jahren zu, wo die Patientin, an Rheumatismus articulorum acutus erkrankt, innerhalb weniger Tage am rechten Auge bis auf quantitative Lichtempfindung erblindete.

Sie hatte früher mit beiden Augen gut und ausdauernd gesehen, und sah nach der Erblindung des rechten Auges mit dem linken noch eben so gut wie früher. Vor einem Jahre, nach vorangegangenem Kopfschmerz mit Schwindel, bemerkte sie plötzlich, dass sie nun auch mit dem linken Auge die fixirten Gegenstände nicht mehr deutlich, ja kleinere gar nicht sehe — wobei ihr jedoch Objecte in einem

geringen seitlichen Abstande vom Fixationspunkte noch eben so deutlich wie früher erschienen. Dieser Zustand minderte sich binnen weniger Tage, und verschwand endlich beinahe vollkommen; es stellten sich jedoch seit dieser Zeit häufiger Kopfschmerz und Schwindel, besonders zur Zeit der Menses ein, wobei auch meist das Sehen etwas vermindert wurde.

Vor 4 Monaten trat bei einer starken körperlichen Anstrengung plötzlich unter fremdartigem Gefühle eine centrale Deckung (ein Ausfall) des Sehfeldes am linken Auge ein, u. z. in gleicher Art wie früher, nur in bedeutend höherem Grade. Von da an hatte die Patientin, besonders bei Kopfschmerz und Schwindel, ein Funken- und Regenbogenfarbensehen, welches bei Anstrengungen sich zur Erscheinung von Feuergarben oder eines Feuerregens steigerte, und dann besonders Nachts sehr intensiv und störend hervortrat.

Vor 8 Tagen, dem Tage vor dem Eintritte der Menses, als Patientin eben besonders stark an Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen und Photopsien litt — wurde plötzlich, unter dem Gefühle als sei etwas im Auge zerrissen oder gesprungen, die centrale Deckung im Sehfelde beträchtlich grösser. Eine weitere Veränderung wurde in den folgenden Tagen nicht beobachtet.

Patientin sieht dermalen mit ihrem linken Auge nur excentrisch, daselbst aber normal. Central ist das Sehvermögen vollkommen aufgehoben, u. z. auf einer 12 Zoll vor dem Auge aufgestellten weissen Fläche gemessen, in einer horizontalen Ausdehnung von 2, in einer verticalen von 1½ Zoll. Diese Stelle erscheint der Patientin als ein dunkler, gleichmässig grauschwärzlicher Fleck, welcher unmittelbar vor dem fixirten Gegenstande gelagert ist, eine unregelmässig ovale Form und eine scharfe Abgrenzung besitzt, und beim Sehen in die Ferne erheblich an Grösse zunimmt, ohne hiebei an seiner Färbung oder Dichte etwas einzubüssen.

Bei äusserer Besichtigung beider Augen findet man nichts Krankhaftes vor.

Bei Untersuchung des linken Auges mit dem Augenspiegel durch die ad maximum erweiterte Pupille findet man durchsichtige Medien, das Innere des Auges normal gelbroth erhellt, und den Augengrund für parallele Strahlen eingestellt.

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. XXI, Fig. 93) hat eine rundliche Form und eine normal gestellte Oberfläche; er ist von normaler Grösse, deutlich begrenzt, peripherisch in seinen tieferen Schichten zart röthlich gefärbt, und lässt rings den Bindegewebsring sehr deutlich erkennen.

Die Netzhaut erscheint ihrer ganzen Ausdehnung nach vollkommen durchsichtig, ohne irgend welche Krankheitserscheinung. An dem Centralgefässsysteme ist keinerlei Abweichung von den physiologischen Verhältnissen zu erkennen.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioideal-Ausbreitung ist bis auf die Stelle der Macula lutea allseitig normal gelbroth gefärbt und gekörnt; an der letztgenannten Stelle dagegen erblickt man ein frisches, von einem gelbweisslichen Hofe umgebenes Extravasat.

Dieses Extravasat erscheint auf die innere Chorioidealfläche aufgebettet; es hat eine unregelmässige Gestalt, eine Länge von 1 und eine Breite von ½ Sehnervendurchmesser, eine unregelmässige, leicht gewölbte Oberfläche, und ist nach allen Seiten scharf begrenzt. Es ist in seiner unteren Partie, besonders gegen seinen inneren Rand zu, in geringem Maasse durchscheinend und licht-blutroth; in seiner oberen Partie massenhafter und dunkel-blutroth, an einzelnen Stellen sogar dunkel-kirschroth.

Der weissgelbliche, stark lichtreflectirende Hof umgibt das Extravasat in ungleicher Breite, und stimmt mit dessen Contour nicht überein; am schmälsten nach aussen zu, hat er seine grösste Breite gerade in entgegengesetzter Richtung. Sehr grell von der rothen Farbe des Extravasates abstechend, besitzt er peripherisch keine scharf gezeichnete Grenze, sondern geht allmählig in die normale Färbung des Augengrundes über.

Am rechten Auge (Gl.  $\infty$ ) sind die Erscheinungen einer abgelaufenen Chorioideitis und gleichfalls ein apoplectischer Herd an der Stelle der *Macula lutes* vorhanden.

# Taf. XXI, Fig. 94.

### Vergrösserung 8.

### Apoplectischer Herd an der Stelle der Macula lutea.

Thekla W.....r, 48 Jahre alt, Webersfrau — soll in ihrer Kindheit stets gesund gewesen sein. Im 13. Jahre menstruirt, hatte sie die Menses fortan regelmässig, litt jedoch zur Zeit des Eintrittes derselben stets an Congestionen zum Kopfe, Schwindel, Kopfschmerz und Kälte der Füsse. Sie hat 7 Kinder geboren, von welchen 6 am Leben und vollkommen gesund sind.

Seit ihrem 30. Lebensjahre ist sie mit Hämorrhoidalbeschwerden und Trägheit der Stuhlausleerungen behaftet, und von ihrem 39. Jahre an leidet sie an rheumatischen Schmerzen in verschiedenen Theilen des Körpers.

Mit 45 Jahren begannen die Menstrualblutungen unregelmässig zu werden, und blieben endlich ganz aus, ohne dass jedoch die begleitenden Erscheinungen aufhörten — im Gegentheile traten nun die krankhaften Symptome: Congestion, Schwindel, Kopfschmerz und Kälte der Füsse viel intensiver, häufiger und zu ganz unregelmässigen Zeiten ein, dauerten länger an — ja es gesellte sich zu diesen Erscheinungen, wenn sie sehr heftig wurden, Ohrensausen, sowie Funken- und Farbensehen, besonders zur Nachtzeit hinzu.

Patientin hatte stets gut und ausdauernd in die Nähe und Ferne mit beiden Augen gesehen. Kurze Zeit nachdem die Menstruen cessirten, bemerkte sie zuerst, dass sie mit dem linken Auge schlechter als früher sehe, dass ein zarter, graulicher Nebel das ganze Sehfeld überzogen habe. Dieser Nebel nahm ohne weitere Erscheinungen allmählig zu, und wurde endlich trotz ärztlicher Behandlung so dicht, dass Patientin an diesem Auge gegenwärtig bis auf quantitative Lichtempfindung erblindet ist.

Das rechte Auge war bis vor einem halben Jahre scharf sehend, sowie bei den anstrengendsten Handarbeiten ausdauernd geblieben. Zu dieser Zeit hatte Patientin an einem heissen Sommertage, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, andauernd Feldarbeiten, zumeist in gebückter Stellung, verrichtet, und sich hiebei in hohem Grade erhitzt und ermüdet, als sie plötzlich unter einem fremdartigen Gefühle im Auge, unter Flimmern und Funkensehen und bei einem gleichzeitigen Anfalle von Schwindel, sich auf ihrem rechten Auge wie geblendet fühlte.

Sie richtete sich aus ihrer gebückten Stellung auf und überzeugte sich sofort, dass sie in dem mittleren grösseren Theile des Sehfeldes vollkommen erblindet sei, und nur mehr in seitlicher Richtung grössere Gegenstände wahrzunehmen vermöge. Es schien ihr, als ob eine grosse, schwärzliche, vollkommen undurchsichtige Wolke unmittelbar vor ihrem Auge schweben würde.

Zwei Tage nach diesem Unfalle wurde die Patientin mittelst des Augenspiegels untersucht, und in diesem (rechten) Auge an der Stelle der Macula lutea und zwischen Netzhaut und Chorioidea eingebettet, ein frisches Extravasat wahrgenommen. Dasselbe hatte eine unregelmässig-ovale Gestalt, zum grösseren Theile

eine scharfe Abgrenzung, eine leicht gewölbte Oberfläche, in horizontaler Richtung eine Ausdehnung von  $1\frac{1}{2}$ , in verticaler von nahezu 1 Opticusdurchmesser, stellenweise eine lichtere und stellenweise eine dunklere blutrothe Farbe, ähnlich dem in Fig. 93 dargestellten Falle. In den übrigen Theilen des Auges zeigten sich keine Krankheitserscheinungen.

Sechs Monate später stellte sich Patientin abermals vor, und wurde das vorliegende Bild des Augengrundes gezeichnet.

J. W. hatte während dieser Zeit keine weiteren Krankheitssymptome oder sonst irgend eine Veränderung im Auge wahrgenommen; der Grad der Erblindung war unverändert derselbe geblieben. In dem mittleren Theile des Sehfeldes hatte sie nicht die geringste Lichtempfindung; diese Stelle erschien ihr als ein gleichmässig schwarzer Fleck von länglicher Gestalt mit theils scharfen, theils verwaschenen Grenzen, welcher Fleck sich beim Sehen in die Ferne entsprechend vergrösserte, und auf 3 Schuh Abstand in horizontaler Richtung einen Durchmesser von 11 Zoll, in verticaler von 8½ Zoll besass. Im excentrischen Sehfelde erschien das Sehvermögen nicht gestört.

Die äusseren Gebilde des Auges zeigten keinerlei Krankheitserscheinungen; die Pupille war normal gross und beweglich; die Medien erwiesen sich bei der Spiegeluntersuchung vollkommen durchsichtig, das Innere des Auges war normal erhellt und die dioptrische Einstellung bei Accommodationsruhe — Gl.  $\infty$ .

Der Sehnerv (siehe Tafel XXI, Fig. 94, rechtes Auge) hatte eine rundliche Form und einen normalen Durchmesser; er war allseitig deutlich begrenzt, nach innen von einem dunkel rothbraunen, schmalen Pigmentsaume contourirt, nach aussen dagegen von einem eben solchen in geringem Abstande — gleichwie bei einem schmalen Conus — umschlossen. Der normalbreite, weissgelbliche Bindegewebsring trat zum grosssen Theile, besonders nach aussen, deutlich hervor; nur nach oben und unten zwischen den Hauptgefässstämmen entzog er sich dem Anblicke. Der Sehnervenstamm war in seinen peripheren Theilen röthlich gefärbt, seine Oberfläche daselbst in der Netzhautebene gelegen; in seiner Mitte dagegen zeigte er eine tiefe, mässig scharfrandige, rundliche Excavation von der Grösse seines halben Durchmessers, welche im Grunde in besonders deutlicher Weise die graublaue Fleckung der Lamina cribrosa, weiters aber auch zum grossen Theile die übrigen charakteristischen Erscheinungen der partiellen Excavationen (siehe die Beschreibung zu Fig. 41 bis 44) erkennen liess.

Das Centralgefässsystem erwies sich seiner ganzen Ausbreitung nach als vollkommen normal; dessgleichen war die Netzhaut allseitig vollkommen durchsichtig.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidealausbreitung zeigte, gleichwie früher, seiner grösseren Ausdehnung nach eine normale gelbrothe Färbung und Körnung; dagegen in der Gegend der *Macula lutea*, an der Stelle und in der Ausdehnung des früher bestandenen Extravasates, folgende Gewebsveränderungen:

Die Chorioidea schien daselbst ihres Epithelpigmentes vollständig beraubt, ohne hiedurch ihre tieferen Gewebsschichten sichtbar hervortreten zu lassen. Es hatte den Anschein, als ob die Chorioidea an dieser Stelle mit einer dünnen, jedoch sehr derben und undurchsichtigen, schwach gelblichen Masse bedeckt wäre, welche von ihrer leicht unebenen Oberfläche viel Licht reflectirte, so dass der Augengrund daselbst ziemlich gleichmässig lichtgelb gefärbt, nicht gekörnt und stark erhellt war, ja beinahe zu leuchten schien.

Diese helle Stelle war ihrer Flächenausdehnung nach zum Theile mit schwachrothbraunen unregelmässigen, zarteren und dichteren, kleineren und grösseren Pigmentflecken bedeckt, vor Allem aber von derartigen Streifen, sowie von dunkel

rothbraunen, beinahe schwärzlichen und dichten Pigmentmassen umgeben und durch dieselben abgegränzt.

In einigem Abstande von dieser hellen Stelle nach oben, fanden sich noch tiberdies 2 isolirte, dunkel gefärbte, aber kleinere Pigmentslecke in den normal gelbroth gefärbten Augengrund eingebettet.

Sämmtliche Pigment-Flecke und Streifen schienen in einer und derselben Ebene ausgebreitet und auf die Innenfläche der Chorioidea aufgelagert zu sein, aus theils feineren, theils stärkeren Pigmentkörnern zu bestehen, und je nach ihrer Mächtigkeit die Netzhaut mehr oder weniger in den Glaskörper hervorzudrängen.

Am linken Auge konnte der Augengrund wegen allseitiger Trübung des Glaskörpers nicht wahrgenommen werden.

### Taf. XXI, Fig. 95.

### Vergrösserung 8.

### Gewebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea. \*)

Joseph P., 25 Jahre alt, ein sehr schwächliches, kachektisch aussehendes Individuum — ist stets u. z. seit frühester Zeit kränklich und mit Drüsenleiden hehaftet, jedoch bis zu seinem 9. Lebensjahre an seinen Augen gesund gewesen.

Sein gegenwärtiges Augenleiden trat in diesem Alter, ohne nachweisbare Gelegenheitsursache, ebenso rasch als unerwartet ein, indem eines Tages während des Mittagsmahles das Sehvermögen beider Augen plötzlich in dem Grade erlosch, dass Patient Messer und Gabel, sowie die Speisen nicht mehr wahrzunehmen vermochte. Dabei schien es ihm, als ob ein dichter grauer Nebel sich vor beide Augen vorgelagert hätte.

Seine Umgebung, wie auch der herbeigerufene Arzt konnten keine Veränderung an den Augen bemerken; auch sollen in der nächstfolgenden Zeit weder Entzündungs- noch anderweitige bemerkenswerthe Erscheinungen an denselben aufgetreten sein.

Das Sehvermögen nahm trotz der sofort eingeleiteten ärztlichen Behandlung von Tag zu Tag ab, so dass nach Verlauf einiger Monate in beiden Augen auch die Lichtempfindung, und zwar für immer, vollkommen geschwunden war.

Die gegenwärtig (16 Jahre nach dem Auftreten des Leidens) vorgenommene Untersuchung lässt an den äusseren Gebilden des rechten Auges keine Krankheitserscheinungen wahrnehmen, ausgenommen, dass die übrigens normal-grosse, vollkommen schwarze Pupille bei Lichtwechsel unbeweglich bleibt (durch Atropin wird sie dagegen ad maximum erweitert).

Die Medien des Auges finden sich bei der Spiegeluntersuchung vollkommen durchsichtig, und das Auge ist bei Accomodationsruhe für parallele Strahlen (Gl.  $\infty$ ) eingestellt.

Der Augengrund (siehe Taf. XXI, Fig. 95, rechtes Auge), mit Ausnahme der Stelle der Macula lutea, ist von normaler gelbrother Farbe und Körnung; der Sehnerv dagegen in seiner ganzen Ausdehnung auffallend bläulich, vor Allem aber in seiner Mittelparthie — im Umkreise der hervortretenden Centralgefässe — dun-

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 14, Taf. IV.

kelblau gesteckt. Diese Flecke haben eine unregelmässige längliche Gestalt und undeutliche Begrenzungen, sehen daher verschwommen aus, gehen theilweise in einander über, und liegen, entsprechend der Lamina cribrosa, in den tieseren Schichten des Opticus. Der Sehnerv hat übrigens normale Durchmesser, und eine mit der Netzhaut übereinstimmende Oberstäche; er lässt jedoch keinen Bindegewebsring erkennen, und grenzt sich ohne Andeutung eines Pigmentsaumes allein durch seine lichte Farbe vom übrigen Augengrunde ab.

Die Centralgefässe zeigen in keiner Beziehung irgend eine erhebliche Abweichung von den physiologischen Verhältnissen; ebenso zeigt sich die Netzhaut ihrer ganzen Ausdehnung nach vollkommen durchsichtig.

Im Bereiche der Macula lutea, und zwar von deren Centralpunkte etwas nach unten-innen, ist eine äusserst grell erleuchtete Stelle zu sehen, welche allenthalben von dunkelbraunem Pigmente umgeben wird. Dieselbe hat eine längliche Form mit einer von ihrer Mitte ausgehenden, nach abwärts gerichteten abgerundeten Spitze. Diese Spitze ist grell weiss gefärbt, ja scheint zu glänzen; die Seitenflügel der hellen Stelle dagegen haben eine mehr weissgelbliche Farbe. Die Länge der hellen Stelle misst einen Sehnervendurchmesser; ihr innerer Rand steht vom äusseren Opticusrande einen Sehnervendurchmesser weit ab. Dieser helle Fleck scheint in die Chorioidealebene eingebettet, und nicht nur seinem Gefüge nach dicht, derb zu sein, sondern auch eine erhebliche Dicke und eine convexe Oberfläche zu besitzen, vorzüglich aber mit seiner stumpfen Spitze erheblich über die Chorioideal-Innenfläche hervorzuragen.

Die Pigmentmassen, welche durchaus eine deutliche Körnung zeigen, sind in peripherer Richtung zarter, schütter, häufen sich aber am Umfange des hellen Fleckes zu beinahe schwärzlichen Säumen, wodurch dieser äusserst scharf begrenzt hervortritt.

Am linken Auge verhindert ein vollkommener Verschluss der Pupille, der sich in Folge einer erst in jüngster Zeit aufgetretenen Entzündung gebildet, die Untersuchung der tieferen Gebilde.

# Taf. XXI, Fig. 96.

### Vergrösserung 8.

### Gewebsveränderungen an der Stelle der Macula lutea.

Arthur K...h, 17 Jahre alt, Oeconom — weiss sich nicht zu erinnern, früher je krank gewesen zu sein; er hat auch stets gut in der Nähe und Ferne gesehen.

Vor 4 Jahren bemerkte er zufällig, dass er am linken Auge schlecht sehe u. z. dass ihm die fixirten Gegenstände wie in Nebel gehüllt, und nur die seitlich gelagerten deutlich erschienen — andere Erscheinungen will er weder früher noch später an diesem Auge bemerkt haben. Die Sehstörung selbst blieb von der Zeit an, wo er sie zuerst bemerkte, bis jetzt unverändert.

Vor 1 Jahre hatte er bei Ausführung einer technischen Arbeit durch eine Viertelstunde lang ein kleines Kohlenfeuer angeblasen und ununterbrochen in selbes hineingesehen — als sich plötzlich eine bedeutende centrale Gesichtsstörung am rechten Auge einstellte. Dieselbe bestand in einem Schlechtsehen wie durch bewegtes, leichtgetrübtes Wasser, so dass ihm die Objecte nicht nur der Gestalt

und Lage nach vollständig verändert, sondern auch in ihrer Färbung und Contourirung undeutlich, wie verschleiert vorkamen.

In den nächstfolgenden Tagen trat zu diesen Erscheinungen eine centrale rauchgraue Trübung im Sehfelde hinzu, welche sich allmählig vergrösserte, eine scheibenförmige Gestalt annahm, beim Sehen in grössere Entfernung entsprechend an Durchmesser gewann, und endlich im Verlaufe von 7 Wochen derart an Dunkelheit zunahm, dass in ihrem Bereiche auch nicht die grössten Buchstaben (selbst nicht Schrift 23 und 24) gesehen werden konnten. Nach dieser Zeit besserte sich wieder das Sehvermögen an diesem (dem rechten) Auge allmählig, so dass Patient dermalen im Bereiche der Trübung mit Mühe Schrift 2 auf 5 bis 8 Zoll Abstand zu lesen vermag; die Trübung hat bei diesem Abstande eine rundliche, nicht ganz regelmässige Form und nahezu 2½ Zoll im Durchmesser. In den seitlich gelegenen Theilen des Schfeldes ist das Sehen so gut wie früher. Auch auf diesem Auge wurden bisher keine anderen krankhaften Erscheinungen wahrgenommen.

Am linken (ersterkrankten) Auge hat die graue centrale Trübung, durch welche hindurch Patient nur die Finger zu zählen vermag, ebenfalls eine rundliche Form, jedoch mit mehr verwaschenen, unbestimmten Grenzen; sie besitzt auf 10 Zoll Abstand einen beiläufigen Durchmesser von 2 Zoll. Excentrisch wird mit diesem Auge mühsam noch Schrift 15 auf 6 bis 8 Zoll gelesen.

Die dioptrische Einstellung (bei Accomodationsruhe) des rechten Auges ist = Gl. - 56; die des linken = Gl. - 65.

An den äusseren Gebilden der Augen sind keine Krankheitserscheinungen na bemerken. Die Pupillen sind von normaler Grösse und Beweglichkeit.

Unter Anwendung des Spiegels erweisen sich beide Augen in ihrem Inneren normal erhellt, die Medien vollkommen durchsichtig, und alle Gewebstheile von physiologischem Ansehen bis auf die Stelle der Macula lutea, woselbst scharfbegrenzte weissliche, theilweise von Pigment umsäumte Plaques zu sehen sind, welche in beiden Augen die gleichen Grössenverhältnisse zeigen, rechterseits jedoch eine unregelmässige Gestalt und am linken Auge die im vorliegenden Bilde (siehe Taf. XXI, Fig. 96) dargestellte Form aufweisen.

Der umfangreichste und hellste dieser weisslichen Flecke hat die Grösse von nahe einem halben Sehnervendurchmesser, ist von unregelmässig rundlicher Form. und schliesst die *Macula lutea* so ein, dass dieselbe in seinem Centrum liegt; er setzt sich in einen beinahe horizontal nach aussen verlaufenden, gegen 1½ Sehnervendurchmesser langen weisslichen Streifen fort, der sich an seinem äusseren Ende tubenförmig ausbreitet.

Diese ganze Figur erscheint grell erleuchtet und scharf begrenzt u. z. theils durch zarte, dunkle Pigmentstreifen, theils durch eine ausgedehnte dunkle Pigmentirung, welche in peripherer Richtung sich vermindert, allmählig in die normale Färbung des übrigen Augengrundes übergeht, und aus zarteren wie stärkeren, lichter wie dunkler rothbraunen Pigmentkörnern gebildet ist.

Ähnliche Pigmentmassen in verschiedener Mächtigkeit und Form finden sich in die Fläche der weisslichen Figur eingetragen.

Im Umfange des grösseren rundlichen Fleckes sind im Bereiche der dunklen Pigmentirung noch mehrere kleine, weissgelbliche und licht-röthlichgelbe, rundliche wie längliche Plaques von undeutlicher Begrenzung, eingebettet, welche zum grossen Theile — besonders in ihrer Peripherie — eine zarte Körnung, zum Theile in ihrer Mitte einen dunklen Pigmentsleck besitzen.

Ähnliche, jedoch bedeutend kleinere Plaques finden sich, zu einer Gruppe vereinigt, in einigem Abstande nach unten-aussen von dem grösseren rundlichen Flecke im Bereiche des normal gefärbten Augengrundes vor u. z. zu beiden Seiten des Arterien-Hauptastes gelegen, welcher nach abwärts die Macula lutea in weitem Bogen umgibt.

Die grössere Figur erscheint an ihrer Oberfläche ziemlich eben, auch ist sie am oberflächlichsten gelagert; die kleineren Flecke haben eine mehr gewölbte Oberfläche und eine theils tiefere, theils oberflächlichere Lage — sämmtliche Plaques aber scheinen hinter den Netzhautgefässen auf und in den oberflächlichen Schichten der Chorioidea zu liegen.

Der tibrige Augengrund im Bereiche der Chorioidealausbreitung ist gleichmässig gelbroth, jedoch etwas lichter als gewöhnlich, gefärbt und normal gekörnt.

Der Sehnerv, welcher eine rundliche Form, normale Durchmesser und eine normal gelagerte Oberfläche besitzt, ist in seinen tieferen Schichten leicht röthlich gefärbt, und allenthalben mit länglichen graulichen Flecken besäet. Der weissgelbliche Bindegewebsring tritt in seiner ganzen Runde, besonders aber nach aussen deutlich hervor, und ist gegen die *Macula lutea* hin von dunkel braunrothem P mente gesäumt.

Das Centralgefässsystem, im Allgemeinen normal bezugs seiner Verbreitung Verzweigung, der Färbung, Contourirung, Durchmesser und dem Verlaufe der ein zelnen Gefässe, bietet auffallende Erscheinungen im Bereiche der Macula lutea dar Es verläuft nämlich von dem oberhalb der Macula lutea hinziehenden grösseren Ar terienaste ein mässig starker Zweig bis in die Mitte der grossen rundlichen Plaque, also bis in das Centrum der Macula lutea, und wendet sich dann in einem kleinen Bogen nach rückwärts gegen die Chorioidea zu, wo er in der Tiefe des weisslichen Fleckes sich rasch dem Blicke entzieht.

In ähnlicher Weise setzen sich zwei sehr zarte Venenzweige — einer von oben-innen, einer von unten-innen kommend — bis zum Centrum der Macula lutea fort, und verschwinden, in leichtem Bogen der Chorioidea zustrebend, ebenfalls in der Mitte der Plaque. — Alle übrigen der Macula lutea und ihrer Umgebung zustrebenden Gefässzweige sind ebenfalls bedeutend deutlicher ausgeprägt, und weiterhin im Augengrunde zu verfolgen als unter den gewöhnlichen physiologischen Verhältnissen.

# Taf. XXII, Fig. 97.

#### Vergrösserung 8.

# Schwund des Pigmentepithels der Gefässhaut an der Stelle der Macula lutea. \*)

Therese P., von mittlerer Statur und zartem Körperbaue, 60 Jahre alt, nicht geimpft — hatte als Kind die echten Blattern und andere Hautkrankheiten überstanden, war jedoch als Mädchen und Frau stets gesund und wurde erst in ihrem späteren Lebensalter von verschiedenen Leiden heimgesucht.

Die Menstruation war von ihrem 14. bis zu ihrem 52. Lebensjahre (da sie kinderlos geblieben) stets regelmässig und reichlich, und verlor sich alsdann ohne erhebliche Beschwerden. Als Mädchen sehr kräftig und üppig gebaut, nahm sie mit den zunehmenden Jahren nach und nach an Körperfülle ab, sieht jedoch auch derzeit, in ihrem 60. Jahre, keineswegs kränklich noch stark gealtert aus.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 23, Taf. IX.

In den letzten 15 Jahren war Patientin häufig von reissenden Schmerzen in der rechten Schulter befallen, wogegen sie wiederholt und mit günstigem Erfolge die Schwefelbäder zu Baden gebrauchte. Seit 5 Jahren leidet sie häufig an Schlaflosigkeit, verbunden mit dem Gefühle von Beklommenheit; und seit 2 Jahren an einem Eczem, welches, von der Gegend unter dem rechten Ohre ausgehend, sich über einen Theil der rechten Seite des behaarten Kopfes verbreitet.

In den letzten anderthalb Jahren trat Trägheit der Stuhlausscheidung auf, und fühlt sich die Kranke nach mehrtägiger Stuhlverstopfung nicht nur im Allgemeinen abgespannt und matt, sondern empfindet auch regelmässig ein Abnehmen der Sehkraft, die sich jedoch nach gehobener Verstopfung wieder auf den unmittelbar früher bestandenen Grad erhebt.

Zu diesen Leiden gesellte sich seit 1 Jahre Schwindel, der, alle 3 bis 4 Wochen wiederkehrend, nach wenigen Minuten verschwindet, und keinen unmittelbar verschlechternden Einfluss auf die Augen auszuüben scheint.

Das Sehvermögen war von Jugend auf gleich gut für das Fern- und Nahsehen, und erst mit zunehmendem Alter stellte sich die gewöhnliche Fernsichtigkeit mit dem Bedarf von Convexgläsern beim Arbeiten und Lesen ein.

Patientin kann sich nicht erinnern, in früherer Zeit eine Entzündung der Augen oder selbst nur irgend welche krankhafte Empfindung in denselben gehabt zu haben; bemerkt aber nun seit 2 Jahren constant, wenn sie zu Bette liegt, Mouches volantes in Form grosser schwarzer Fliegen, u. z. vor beiden Augen; auch nimmt sie des Morgens beim Aufwachen einen lästigen schmerzhaften Druck in beiden Augäpfeln wahr — welche Erscheinungen jedoch nach dem Aufstehen alsbald verschwinden.

Seit eben dieser Zeit gewahrt die Kranke vor dem rechten Auge einen leichten grauen Nebel, der anfangs nur auf kurze Zeit, besonders nach Anstrengungen sich einstellte, allmählig jedoch an Dauer und Ausbreitung zunahm, und das Sehvermögen mehr und mehr beschränkt, so dass gegenwärtig über das ganze Sehfeld ein Schleier verbreitet ist, welcher dasselbe durch seine ungleiche Stärke und Färbung in zwei Theile theilt, deren gemeinschaftliche, nahezu geradlinige Grenze durch den Sehpunkt geht, in schräger Richtung von innen-unten nach oben-aussen gestellt erscheint, und mit der horizontalen Ebene einen Winkel von nahezu 30° bildet.

Im unteren Theile des Gesichtsfeldes erscheint der Nebel lichtgrau, durchsichtig, so dass Patientin Schrift 18 auf eine Entfernung von 12 Zoll lesen, ferner dass sie die Finger einer Hand noch auf 8 Schuh Abstand zählen kann. Mittelst Convexglases 8 gewinnt die Schrift an Deutlichkeit und Schwärze; eine kleinere Schriftgattung wird jedoch nicht gelesen.

Im oberen Theile des Gesichtsfeldes ist der Nebel dunkler grau, nach aussen zu beinahe schwärzlich, und lässt nur grössere Gegenstände hindurchschimmern.

Mit dem linken Auge wird ohne Glas Schrift 20 auf 16 Schuh Entfernung. mit Hilfe des Convexglases 8 Schrift 1 bei einem Abstande von 10—12 Zoll gelesen. Hiebei vermag Patientin jedoch dieses Auge nur beiläufig 1 Stunde lang ununterbrochen zu gebrauchen — dann ermüdet dasselbe, die Gegenstände fangen an zu zittern und zu verschwinden, und erst nach einigen Minuten Ruhe kann die Beschäftigung für eine ähnliche Zeitdauer wieder aufgenommen werden. Bei lange fortgesetzter Anstrengung dieses Auges tritt Eingenommenheit des Kopfes ein.

Die äussere Untersuchung der Augen ergibt keinerlei Abweichung vom normalem Zustande; die Pupillen sind gleich gross, normal beweglich und saturirt schwarz. Mit dem Augenspiegel betrachtet, erscheinen die Medien beider Augen

vollkommen durchsichtig und erweist sich die dioptrische Einstellung bei Accomodationsruhe des rechten Auges = Gl.  $\infty$ , des linken Gl. + 18.

Im linken Auge sind nur die Erscheinungen einer geringen Reizung der Netzhaut zu sehen.

Im rechten Auge dagegen (siehe Taf. XXII, Fig. 97) ist der Sehnervenquerschnitt in seinen tieferen Partien gleichmässig stark-röthlich (haematinroth) gefärbt, und tritt hiedurch, wenngleich seine Abgrenzung mit hinlänglicher Sicherheit verfolgt werden kann, doch weniger auffallend hervor als im normalen Zustande. Er hat eine rundliche Form und normale Durchmesser, seine Oberfläche ist normal in der Netzhautebene gelegen, sein Bindegewebsring aber nicht zu erkennen.

Der übrige Augengrund zeigt, mit Ausnahme seines centralen Theiles, die normale gelbrothe Farbe und Granulation und lässt ebensowenig wie das Gefässsystem und das Gewebe der Retina eine Abweichung vom physiologischen Zustande wahrnehmen. Dagegen mangelt dem centralen Theile des Augengrundes, im Bereiche der Macula lutea und über dieselbe hinaus in der Ausdehnung einer nahezu regelmässig runden Scheibe von mehr als dem zweifachen Durchmesser des Sehnervenquerschnittes, die normale gelbrothe Farbe, und ist hieselbst das Stratum der stärkeren Chorioidealgefässe äusserst deutlich auf dunklem Grunde sichtbar. Im grösseren Theile dieser abnormen Stelle sind die Chorioidealgefässe bandartig, gleichmässig orangegelb gefärbt, scharf begrenzt, stark lichtreflectirend und zum grösseren Theile ohne deutliche Körnung an ihrer Oberfläche; ihre Lagerungsverhältnisse, ihre Verästelung und gegenseitige Verschlingung sowie ihre dunkel-rothbraunen Zwischenräume sind vollkommen deutlich wahrzunehmen. In diesen Gefässzwischenräumen prägt sich durch die dunkle Färbung das Stromapigment der Chorioidea aus, welches aus einer mächtigen Schichte grober, unregelmässig geformter, ästiger, sehr dunkler Pigmentkörner besteht, die sich nur in geringem Maasse über die Seitenwände der Gefässe hinüberlegen.

An zwei beschränkten Partien dieser abnormen Stelle hingegen, nahe der Umrandung, u. z. nach oben-innen, sowie nach unten-aussen erscheinen die Chorioidealgefässe und ihre Zwischenräume wie mit einem röthlichen Schleier bedeckt; die Gefässe sind daselbst weniger scharf begrenzt, mehr undeutlich und verwischt, und zeigen an ihrer Oberfläche eine schwache Körnung; ihre Farbe ist mehr röthlichgelb, und die der Zwischenräume schmutzig hell-rothbraun.

Diese abnorme Stelle grenzt sich rings sehr scharf von dem übrigen normal gefärbten Augengrunde ab; sie macht den Eindruck einer durch den Mangel der normalen gelbrothen Farbschichte entstandenen Öffnung, hinter welcher man der tiefer gelegenen Chorioidealgefässe und des Pigmentstratums ansichtig wird.

# Taf. XXII, Fig. 98.

### Vergrösserung 8.

#### Schwund des Pigmentepithels der Gefässhaut. \*)

J. C. v. P., 35 Jahre alt, Witwe, eine Frau von kräftigem und stattlichem Kürperbau — war von Kindheit an kurzsichtig und litt häufig an Congestionen,

<sup>\*)</sup> S. m. Schr,: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 15, Taf, V.

Schwindel und Mückensehen, verbunden mit sehr lästigem Kopfschmerze, wobei die Kopfhaut gegen Berührung äusserst empfindlich war.

Zu diesen Übeln gesellte sich in den Pubertätsjahren häufig Herzklopfen und Zittern des ganzen Körpers — welche Zustände noch jetzt fortbestehen.

Im 14. Jahre menstruirt, verktihlte sie sich, als eben das dritte Mal ihre Periode vorhanden war, durch ein kaltes Fussbad nach einer anstrengenden Fusspartie — worauf die Katamenien plötzlich verschwanden, und erst nach Ablauf von 4 Monaten wieder eintraten. Von dieser Zeit an litt Patientin durch ein volles Jahr an rheumatischen Schmerzen, namentlich in den Extremitäten.

Ähnliche Schmerzanfälle zeigten sich im 18. und 25. Lebensjahre, und dauerten jedesmal über 6 Wochen.

Die erste Augenentzundung trat im 15. Jahre auf. Sie schwand zwar binnen kurzer Zeit, stellte sich jedoch seither wiederholt ein. Auch die Kurzsichtigkeit nahm, laut Angabe der Patientin, erheblich zu, so dass der Gebrauch von Lorgnetten, und seit dem 25. Jahre der von Concavbrillen nöthig wurde.

In den letzten 4 Jahren gesellte sich dieser Kurzsichtigkeit eine langsam aber stetig zunehmende Ermüdung der Augen bei. Patientin konnte mit Hilfe von Augengläsern wohl auf kurze Zeit scharf und deutlich sehen, jedoch keine anhaltenden Arbeiten vornehmen.

Vor 2 Jahren trat ein bedeutendes Augenleiden, besonders linkerseits, nach einer anhaltenden Anstrengung der Augen ein, welches bei mässiger Gefässinjection mit heftiger Lichtscheu und starkem Mückensehen verbunden war, durch 2 Monate andauerte, jedoch keine erhebliche Verschlechterung des Sehvermögens zurückliess.

Vor 6 Wochen bemerkte Patientin Morgens beim Erwachen, nachdem sie den Abend vorher durch mehrere Stunden ihre Augen dem Einflusse grellen Lampenlichtes ausgesetzt hatte, vor dem linken Auge ein farbiges Lichtbild. Dasselbe nahm die Mitte des Sehfeldes ein, und hatte ein sternförmiges Ansehen, indem der centrale, nahezu kreisrunde Theil desselben rings strahlige Verlängerungen besass. Dieses Lichtbild erreichte beim Sehen in die Ferne die Grösse eines gewöhnlichen Tellers, und erglänzte in den verschiedensten Farben, besonders roth, gelb, grünblau — welche Farben unter sich eine stete Bewegung und Abwechslung zeigten.

Am 2. Tage nahm dieser Stern allmählig an Lichtstärke ab und bekam eine graue Färbung, welche jedoch ebenfalls nicht constant blieb, da der Stern häufig in der Mitte dunkel (schwärzlich) und im Umfange grün erschien. Auch seine Form veränderte er nach und nach derart, dass wiederholt die mittlere dunkle Stelle von einem hellen nebelartigen und einem diesen einschliessenden zweiten dunkleren Kreise umgeben war.

In den folgenden Tagen verloren sich die Farbenerscheinungen grösstentheils, die strahligen Verlängerungen der Lichtfigur aber gänzlich, und die Trübung im Sehfelde nahm bleibend die runde Form an, die jedoch eine Farbenveränderung heute noch insofern nachweist, als die ganze Scheibe Morgens beim Erwachen gleichmässig dunkelgrau ist, nach und nach aber (binnen ½ Stunde) sich im Umfange aufhellt, so dass sie dann den ganzen Tag über aus einer gleichmässig dunkelgefärbten Mittelpartie besteht, die von einem hellen und einem zweiten schwachgrauen Kreise umgeben wird.

Das Äussere beider Augen zeigt, den Blick des Kurzsichtigen abgerechnet. keine Krankheitserscheinungen. Die Pupillen sind normal gross und beweglich, die Medien durchsichtig.

Patientin liest ohne Glas mit dem rechten Auge (Gl. —6) Schrift 2 auf 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 6 Zoll und Schrift 20 noch bei 26 Zoll Entfernung, mit dem linken (Gl. —5)

Schrift 2 von 2 bis 4 Zoll und Schrift 20 noch bei 20 Zoll Abstand. Sie bewegt sich auf der Strasse nur mit Mühe, da sie auf 5—6 Schritte weder Personen noch grössere Gegenstände mehr unterscheiden kann.

In der Mitte des Sehfeldes des linken Auges erscheint beim Sehen in die Ferne die ganze scheibenförmige Trübung (nach eigenem Abschätzen der Patientin) in der Grösse einer "Thee-Untertasse", die dunkelgraue, kreisrunde mittlere Partie derselben in der Grösse einer gewöhnlichen "runden Tabaksdose".

Diese dunkle Centraltrübung deckt der Patientin alle Gegenstände vollkommen und macht sie ihr unsichtbar; der dieselbe umgebende helle Kreis lässt die beobachteten Objecte bedeutend lichter und schärfer ausgeprägt, der zweite lichtgraue Kreis dagegen dieselben lichtschwächer und undeutlicher erscheinen, als im übrigen Sehfelde, in welchem die Gegenstände sich in derselben Lichtstärke und Deutlichkeit wie im andern besseren Auge zeigen.

Richtet die Krauke den Blick auf näher gelegene Objecte, so nimmt die ganze scheibenförmige Trübung, und nehmen in gleichem Verhältnisse auch deren einzelne Theile an Umfang ab, wobei die Centraltrübung sich dunkler färbt, und der zweite lichtgraue Kreis nach und nach verschwindet, indem er sich mit dem ersten zu einem hellgrauen Kreise mischt.

Betrachtet Patientin mit diesem Auge Schrift 2 auf 3 Zoll Entfernung, so bedeckt die ganze scheibenförmige Trübung im Querdurchmesser beiläufig sechs kleine nach einander folgende Buchstaben, die Centraltrübung deren zwei — sie besitzt sonach einen Durchmesser von 4½, beziehungsweise von 1½ Millim. Letztere (die Centraltrübung) erscheint stets in der Richtung der Schaxe, ist (beim Nahesehen) gleichmässig sehr dunkel, nahezu schwarz gefärbt, und macht die verdeckten Buchstaben vollkommen unsichtbar.

In dem hellgrauen Kreise dagegen prägen sich die Buchstaben bedeutend ("unnatürlich", wie die Patientin sich ausdrückt) schwärzer und schärfer gezeichnet aus, als in dem übrigen Sehfelde.

Beim Sehen in die Ferne nimmt die ganze Trübung unverändert dieselbe Stellung im Sehfelde ein, die Centraltrübung jedoch erhält mancherlei Ausbuchtungen und Verlängerungen, die im Verlaufe mehrerer Tage eine Formveränderung erleiden; auch erscheinen in dem zweiten, grauen Kreise wiederholt schwache Farbensäume, besonders grüne.

Fixirt die Patientin einen nahen Gegenstand, so ist die Centraltrübung rund und scharf begrenzt, behält jedoch nicht unverändert die gleiche Lage bei, da sie in horizontaler Richtung nach beiden Seiten hin in zuckende Bewegungen geräth, an welchen der hellgraue Kreis keinen Antheil nimmt.

Durch Atropin erweitert sich die Pupille ad maximum; das Sehvermögen ist jedoch hiebei durch Blendung so gestört, dass Patientin die Schrift 2 nicht mehr ausnehmen, und ohne Schliessung dieses Auges sich auf der Strasse nicht mehr zurechtfinden kann.

Die Untersuchung mit dem Augenspiegel ergibt beiderseits vollkommen durchsichtige, normale Medien.

Im linken Auge (siehe Taf. XXII, Fig. 98) ist der Sehnervenquerschnitt in der Mitte weissgelblich, in der Peripherie leicht röthlich gefärbt; er hat eine rundliche Gestalt, normale Durchmesser, eine normale Oberfläche, und lässt den weisslichen Bindegewebsring in seiner ganzen Ausdehnung — deutlicher nach aussen — erkennen.

Das Centralgefässsystem erweist sich seiner Verbreitung, Verzweigung und Färbung, sowie den Durchmessern und dem Verlaufe der einzelnen Gefässe nach vollkommen normal, die Netzhaut allenthalben vollkommen durchsichtig.

Der gelbrothe Augengrund dagegen erscheint in seiner ganzen Ausdehnung mehr oder weniger hell gestreift, indem die stärkeren Chorioidealgefässe in Folge des Schwundes des Epithelpigmentes mehr weniger deutlich als weiss-gelbliche und gelb-röthliche bandartige Streifen hervortreten.

Sämmtliche Chorioidealgefässe sind hiebei mit einer Schichte äusserst zarter Punkte bedeckt — welche Schichte bei den oberflächlichst verlaufenden Gefässen am wenigsten dicht erscheint und nur eine schwach-gelbrüthliche Färbung zeigt, jedoch in dem Maasse dichter, dunkler und grobkörniger wird, als die Gefässe eine tiefere Lage einnehmen. Die tiefer liegenden Gefässe erscheinen hiedurch dunkler gelbroth gefärbt, undeutlich begrenzt, und verschwinden allmählig in dem Gelbroth des Augengrundes gänzlich.

Die gelbrothe Färbung in den Zwischenräumen der Chorioidealgefässe ist in der grösseren Ausdehnung des Augengrundes gleichmässig verbreitet, und scheint durch eine mächtige Schichte äusserst zarter, röthlicher Pigmentpunkte erzeugt zu sein; gegen die Macula lutea zu wird dagegen diese Färbung dunkler, und geht in ein Dunkelrothbraun über — wobei die einzelnen diesen Farbenton hervorrusenden Pigmentpunkte dunkler, grösser, und dichter aneinander gereiht erscheinen. Im Bereiche dieser dunkleren Färbung werden auch die tieser gelagerten Chorioidealgefässe verhältnissmässig dunkler, mehr braunroth; wogegen die oberstächlichst gelegenen viel heller gesärbt, ja beinahe weisslich und zugleich scharf contourit und nicht gekörnt erscheinen.

Das rechte Auge weist subjectiv und objectiv ähnliche Erscheinungen, jedoch in bedeutend geringerem Grade auf.

### Taf. XXII, Fig. 99.

### Vergrösserung 8.

### Knotenförmige Exsudate in der Gefässhaut.

Hermann N.....y, 44 Jahre alt, Hutmacher — hatte als Kind durch Jahre ein Hautleiden mit Geschwürsbildung am behaarten Theile des Kopfes gehabt, und vom 14. bis 17. Jahre, in einer Fiebergegend Ungarns sich aufhaltend, häufig an Intermittens gelitten. Patient ist übrigens von Jugend an sehr zu Verkühlungen geneigt, und daher häufig Husten, Schnupfen und Diarrhoen unterworfen, auf welch letztere gewöhnlich hartnäckige Stuhlverstopfung folgte. Er war nie syphilitisch. Gesehen hatte er stets gut und ausdauernd in der Nähe und Ferne.

Vor 4 Monaten hatte er sich auf einer Fussreise bei kaltem Wetter verkühlt. Unter dem Gefühle allgemeinen Unwohlseins, bei Fieberbewegungen, heftigem Nasencatarrh und Husten stellte sich Röthung der Augen sammt den übrigen Erscheinungen einer catarrhösen Bindehautentzündung ein, welche Erscheinungen indess schon nach 4 Tagen unter dem Gebrauche eines Augenwassers verschwanden. Zehn Tage später bemerkte Patient, dass er auf beiden Augen trüb sehe, gleichwie wenn sich Wasser in den Lidspalten befände. Ohne Hinzutritt erheblicher anderer Erscheinungen nahm diese Sehstörung zu, und es entwickelte sich allmählig ein zarter, gleichmässiger, anfangs ganz licht erscheinender Nebel, der aber später weissgelb und dichter wurde, und am rechten Auge sich auf einen höheren Grad als linkerseits ausbildete. Kurze Zeit hiernach traten auch Mouches volantes in Form sich bewegender Päder auf, und späterhin weissliche Photopsien in Flammenform. Zeit-

weilig war wohl ein Gefühl von ganz geringer Spannung im Auge vorhanden; eigentlicher Schmerz jedoch, sowie Lichtscheu oder irgend ein anderes Krankheitssymptom war nicht aufgetreten.

Patient suchte mehrseitig ärztliche Hilfe, doch nahm die Sehstörung trotz der verschiedenen angewendeten Mittel allmählig und stetig bis zu dem gegenwärtig bestehenden Grade zu.

H. N. liest dermalen mit dem rechten Auge (Gl.  $\infty$ ) Schrift 12 auf 6 Zoll; mit dem linken (Gl. + 65) Schrift 10 auf 7 Zoll Entfernung.

An den äusseren Gebilden der Augen sind gegenwärtig keine Krankheitserscheinungen zu erkennen. Die Pupillen sind von regelmässiger Grösse und rasch beweglich; mit Hilfe des Augenspiegels dagegen weist man bei vollkommen durchsichtigen Medien folgende im Grunde beider Augen sich ähnelnde Erscheinungen nach:

Der Sehnerv (siehe Taf. XXII, Fig. 99, rechtes Auge), von ovaler Form, von normaler Grösse und Oberfläche, ist rings von einem mässig breiten, weissgelblichen Bindegewebsringe begrenzt, der vorzüglich in der äusseren Opticusperipherie sich deutlich ausprägt. In seiner Mitte, besonders in den tieferen Schichten, ist der Opticusstamm gleichmässig schwach-röthlich, in seinen peripherisch gelegenen Theilen aber bedeutend dunkler roth gefärbt.

Das Centralgefässsystem, wie die Netzhaut lassen keine Abweichung von den physiologischen Verhältnissen wahrnehmen.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidealausbreitung hat im Allgemeinen die normale gelbrothe Farbe und Körnung; in ihm findet man 2 Gruppen von kleinen, hellen, weissgelblichen Flecken, welche in die oberflächlichen Gewebsschichten der Chorioidea eingebettet erscheinen. Die eine, kleinere dieser Gruppen befindet sich oben-innen vom Sehnerven, nahe dessen Grenze; die zweite, grössere aussen-unten vom Sehnerven, etwas weiter von dessen Grenze entfernt. Die einzelnen Flecke stehen in den Gruppen nicht in gleichem Abstande von einander, liegen jedoch nahezu in einer und derselben Ebene; sie haben eine rundliche oder mehr längliche Gestalt, und eine verschiedene Grösse — die kleinsten sind punktförmig, die grössten haben ungefähr den Durchmesser eines Centralvenen-Hauptstammes. Sie scheinen eine gewölbte Oberfläche und eine verhältnissmässig beträchtliche Dicke zu besitzen. In ihrer Mitte grell-weissgelblich, werden sie peripherisch dunkler, mehr gelbröthlich. Sie sind nicht scharf begrenzt, und tauchen peripherisch in das Gelbroth des Augengrundes unter, wobei sie von der Körnung desselben bedeckt werden, und sich in dieser Weise dem Blicke entziehen.

# Taf. XXII, Fig. 100.

### Vergrösserung 71/2.

### Entzündung der Gefässhaut.

Anton K....r, 41 Jahre alt — hatte als Kind Drüsenleiden, mit 17 Jahren rheumatischen Hüftschmerz gehabt. Sonst war er stets gesund, bis vor 4 Jahren, wo er 4 Mal in kurzen Zwischenräumen jedesmal durch eine Woche heftigen Kolikschmerz und hierauf lange andauernde Diarrhoen hatte. Kurz nach der letzten Diarrhoe stellte sich Kopfschmerz ein, der immer häufiger wiederkehrte und immer heftiger wurde und nach wenigen Wochen regelmässig und zwar täglich Abends

zwischen 8 oder 9 Uhr auftrat und bis gegen Morgen anhielt. Der Schmerz war ein stechender, ging vom Hinterhaupte aus und zog sich über den Scheitel zur Stirne; Patient hatte hiebei das Bedürfniss, die Augen, aus welchen Thränen in reichlicher Menge flossen, fest zu schliessen und mit der Hand oder einem Tuche zu bedecken. Mitunter dauerte dieser Schmerz ununterbrochen mehrere Tage an; er setzte aber auch 14 Tage, selbst länger, aus, um dann wieder durch Monate täglich und typisch wiederzukommen.

Patient litt häufig, besonders während der Schmerzanfälle, an Congestionen zum Kopfe, sowie an schweren ängstigenden Träumen; er schwitzte beständig und viel, namentlich in den Achselhöhlen, selbst bei der niedrigsten Temperatur. Seiner Aussage nach war er nie syphilitisch gewesen, auch sind objective Zeichen von Lues nicht aufzufinden. Über seine Augen hatte er nie zu klagen gehabt, und gut und ausdauernd in der Nähe und Ferne gesehen.

Vor 6 Monaten hörte der Kopfschmerz plötzlich und ohne bekannte Veranlassung auf, so auch der Achselschweiss — und kurz hierauf bemerkte A. K. zuerst, dass er am rechten Auge nicht so gut wie früher sehe. Dieses Schlechtsehen steigerte sich unter dem gleichzeitigen Auftreten von sehr lästigen Mouches volantet trotz ärztlicher Behandlung, und ohne Hinzutritt eines anderweitigen Krankheitssymptoms allmählig derart, dass Patient gegenwärtig kaum mehr die vorgehaltenen Finger mit Sicherheit zu zählen vermag.

Vor 2 Monaten begann auch ein Schlechtsehen auf dem linken Auge; auch hier traten in sehr störender Weise Mouches volantes auf, und ohne irgend eine andere Krankheitserscheinung wurde endlich das Sehvermögen so weit herabgesetzt, dass Patient gegenwärtig mit diesem (linken) Auge kaum mehr auf 6 bis 8 Zoll Schrift 19 mit Sicherheit zu lesen vermag.

Beide Augen bieten nichts Abnormes bei der äusseren Untersuchung dar; die Pupillen sind normal gross, mässig rasch beweglich und durch Atropin vollkommen entsprechend zu dilatiren.

Mit dem Augenspiegel untersucht, findet man durchsichtige Medien, eine dioptrische Einstellung beider Augen im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen und folgende beiderseits gleichartige, am rechten Auge jedoch in höherem Grade entwickelte Veränderungen im Augengrunde:

Der Sehnerv (siehe Taf. XXII, Fig. 100, rechtes Auge) etwas oval, u. z. mit der längeren Axe von innen-oben nach aussen-unten gestellt, hat normale Durchmesser und eine normal gelagerte Oberfläche; er ist von einem schmalen lichtgelblichen Bindegewebsringe umgeben, rings deutlich begrenzt und nach aussen zu von einem zarten Pigmentstreifen gesäumt; er besitzt vor Allem in seinen tieferen Schichten eine gleichmässige (nicht gestreifte oder fleckige) röthliche (haematinrothe) Färbung, welche in seinen mittleren Theilen sehr licht ist, und gegen seine Peripherie zu bedeutend dunkler wird.

Das Centralgefässsystem und die Netzhaut zeigen nicht die geringste pathologische Erscheinung.

Der Augengrund im Bereiche der Chorioidea hingegen, im Allgemeinen normal gelbroth gefärbt und granulirt, ist an vielen Stellen mit kleineren und grösseren weissgelblichen Flecken besäet.

Diese Flecke liegen nicht in einer und derselben Ebene. Einzelne, besonders die kleineren, welche auch nicht scharf begrenzt sind, scheinen in den tieferen Schichten der Chorioidea eingebettet zu sein, und werden theilweise in ihrer Peripherie von der zarten Körnung der Epithelschichte bedeckt; die meisten dagegen sind in die oberflächlichen Chorioidealschichten eingebettet, und ragen zum Theile mit ihrer Oberfläche über die Ebene der Chorioidea nicht unbedeutend hervor. Die

grössere Zahl dieser Flecke scheint keine erhebliche Dicke zu besitzen, ziemlich flach zu sein; wogegen andere eine unebene, convexe Oberfläche zeigen, dichter und derber, sowie von einem bedeutenderen Dickedurchmesser erscheinen.

Die kleinsten Flecke haben das Ansehen von zarten Punkten oder kleinen Körnern; die grössten haben einen Diameter von einem halben bis nahezu einem ganzen Sehnervendurchmesser.

Die kleineren sind meist von gelblicher Farbe, peripherisch etwas dunkler, mehr röthlichgelb und nicht scharf contourirt; die grösseren sind lichter gefärbt und stärker erleuchtet, und haben eine mehr gelbweissliche, ja an einzelnen, besonders den erhabenen Stellen eine weissliche Farbe. Diese letzteren besitzen grossentheils scharfe Grenzen, theils aber auch undeutlich verschwommene Ränder, welche in die gelbröthliche Farbe und Körnung des Fundus oculi unterzutauchen scheinen.

Viele der grösseren wie kleineren Flecke sind in ihrer Fläche mit dunkel rothbraunen zarteren oder mächtigeren Pigment-Massen bedeckt, oder auch von derartigen Massen oder Streifen gesäumt.

Die Form dieser Flecke ist äusserst verschieden. Bei den kleineren herrscht im Ganzen mehr die rundliche, bei den grösseren die längliche Form vor; man trifft jedoch bei allen Grössen rundliche sowohl als ovale, streifige, bandartige oder auch ganz unregelmässige Formen. Viele dieser Flecke scheinen aus der mehr weniger innigen Verschmelzung mehrerer einzelner Flecke hervorgegangen zu sein, und haben eine eckige, winkelförmige, schriftzeichenartige, oder eine ästige, blätterige Form, oder auch ein gelapptes Ansehen wie das einer grobkörnigen Drüse.

# Taf. XXIII, Fig. 101.

### Vergrösserung 7.

### Entzündung der Gefässhaut.

Kunigunde M....e, 35 Jahre alt — war als Kind gesund gewesen. Mit 13 Jahren traten häufig Wallungen nach dem Kopfe, Nasenbluten und Halsschmerz auf — welche Zustände bis zum 17. Jahre, wo die Catamenien sich einstellten, andauerten, dann aber vollkommen verschwanden.

Sie heiratete mit 18 Jahren, und behauptet, bald nachher durch ihren Mann inficirt worden zu sein; doch litt sie nur an einem Vaginalflusse (?), der durch 24 Wochen andauerte. Nach einer abermaligen Infection, 1 Jahr später, soll der Ausfluss 12 Wochen bestanden haben. Im Ganzen will sie 5 Mal inficirt worden sein — das letzte Mal vor 5 Jahren, wo der Vaginalfluss nur 4 bis 5 Wochen gedauert haben soll. Geschwüre an den Genitalien, Halsschmerz oder einen Hautausschlag will sie zu dieser Zeit nicht gehabt haben.

Patientin hat nie geboren, und war stets regelmässig, wenngleich schwach menstruirt. Kurze Zeit nach ihrer Verheiratung traten Hämorrhoidalblutungen ein, die sich seither noch 2 bis 3 Mal eingestellt. Seit 9 Jahren leidet sie häufig an Congestionen und Brustbeklemmungen. Gesehen hatte Patientin stets gut und ausdauernd in der Ferne sowohl als auch in der Nähe bei ihren weiblichen Handarbeiten.

Vor 4½ Jahren hatte sie einen sehr heftigen Schreck, und kurz darauf bemerkte sie, dass sie auf beiden Augen nicht mehr so gut als früher sehe. Sie wurde rasch fernsichtig, auch erschienen ihr alle Gegenstände kleiner und ferner;

dabei fühlte sie sich beim Arbeiten auf beiden Augen geblendet, und konnte endlich gar keine Handarbeiten mehr vornehmen. Es trat Funken- und Farbensehen hinzu, besonders sah sie häufig rothgelbe Kreise, die sich bewegten, in einander verschwammen und sich neuerdings hervorbildeten — was namentlich bei künstlicher Beleuchtung geschah. Röthung der Augen, Schmerz und Lichtscheu waren nie vorhanden.

Dieses Augenleiden nahm allmählig zu, und erlangte endlich einen so hohen Grad, dass Patientin seit 2 Jahren mit dem linken Auge nur mehr Tag und Nacht unterscheiden, mit dem rechten dagegen dermalen eben noch mit Mühe allein auf der Strasse sich führen und die Finger der Hand auf 3 bis 4 Fuss Entfernung unterscheiden kann.

Seit Beginn des Augenleidens stellten sich die Hämorrhoidalblutungen nicht wieder ein.

Seit 5 bis 6 Wochen treten die Erscheinungen von Syphilis (insbesonders an verschiedenen Orten Knochen- und Muskelschmerz, so auch Knochenauftreibungen), und gleichzeitig hartnäckige Stuhlverhaltungen auf. Ein Hautausschlag ist nicht vorhanden.

Einer ernstlichen Behandlung dieser Leiden hat sich die Patientin bisher nicht unterzogen.

An den äusseren Gebilden der Augen sind keine Krankheitserscheinungen zu sehen, ausgenommen dass die Pupillen etwas weiter als gewöhnlich sind, und sich nur mässig rasch bewegen; durch Atropin können sie ad maximum erweitert werden.

Mit dem Augenspiegel untersucht, findet man die Medien rein, das Innere der Augen etwas heller als gewöhnlich erleuchtet, beide Augen im Zustande der Accomodationsruhe für parallele Strahlen eingestellt, und folgende über den ganzen Augengrund verbreitete erhebliche Veränderungen:

Der Sehnervenquerschnitt (siehe Taf. XXIII, Fig. 101, linkes Auge) hat eine rundliche Form und normale Durchmesser, er ist rings deutlich begrenzt, und lässt den Bindegewebsring durch dessen weissgelbliche Färbung, besonders im äussern Umfange, deutlich erkennen. Die peripheren Partien des Sehnervenstammes sind normal in der Netzhautebene gelegen; in den mittleren Partien jedoch — an der Stelle und im Umfange der austretenden Hauptcentralstämme — ist der Opticus in geringer Tiefe und Ausdehnung trichterförmig excavirt. Er erscheint seiner ganzen sichtbaren Masse nach gleichmässig (d. i. nicht punktirt oder gestreift) stark geröthet — etwas lichter in der Mitte, dunkler gegen die Peripherie zu.

Die Centralgefässe und Netzhaut lassen in keiner Beziehung eine Abweichung von der Norm erkennen.

Der übrige Augengrund dagegen erscheint seiner ganzen Ausdehnung nach mit einer Unzahl kleinerer und grösserer heller Flecke bedeckt, zwischen welchen seine normale gelbrothe Färbung und Körnung deutlich hervortritt.

Die Flecke haben durchgehends unregelmässige, von einander sehr abweichende, u. z. theils mehr rundliche oder längliche, theils gelappte Formen. Ihre Grössenverhältnisse sind sehr verschieden. Die kleinsten dieser Flecke deuten sich eben nur als Punkte oder Körner an; die grösseren — zugleich die Mehrzahl — haben eine Ausdehnung von nahezu 1, ja einzelne derselben von 1½ bis 2 Sehnervendurchmessern.

Sie besitzen — besonders die grüsseren derselben — an der einen oder anderen Seite deutliche Contouren, und sind daselbst überdies durch sich anlegende zarte, rothbraune Pigment-Säume und Anhäufungen scharf begrenzt. An den übri-

gen Seiten prägen sich die Grenzen weniger scharf aus, und die Färbung der Flecke geht allmählig in die des Augengrundes über — wobei es den Anschein hat, als würden die Randpartien mehr oder weniger rasch in das Gelbroth und die Körnung des Augengrundes untertauchen, und derart sich dem Blicke entziehen. Die kleineren Flecke haben durchschnittlich weniger scharfe Begrenzungen.

Überwiegend sind die Flecke — besonders die grösseren — weissgelblich und gleichmässig gefärbt, sowie hell erleuchtet; an einzelnen Stellen jedoch ist — besonders bei den kleineren — die Farbe eine mehr weniger röthlichgelbe, die Erhellung eine geringere, wobei zugleich eine zarte oberflächliche Körnung sichthar wird

Der grösste Theil dieser Flecke scheint in den oberflächlichsten Chorioidealschichten gelagert zu sein, theilweise aber auch in die tieferen Schichten hinabzureichen; einzelne derselben sind blos in den tieferen Schichten der Chorioidea eingebettet. Ihre Oberfläche ist nahezu eben und im Allgemeinen der Krümmung der Chorioidea entsprechend; ihrer Masse nach erscheinen sie ziemlich homogen, dicht und derb.

Am rechten Auge sind ähnliche Gewebsveränderungen, jedoch in geringerer Mächtigkeit und Ausdehnung vorhanden.

Taf. XXIII, Fig. 102. \*)

Vergrösserung 6.

Entzündung der Gefässhaut.

Taf. XV, Fig. 69. \*)

Vergrösserung 6.

Entzündung der Netz- und Gefässhaut.

Anton O., 31 Jahre alt — war in den ersten 3 Jahren seines Lebens stets kränklich gewesen, und entwickelte sich auch späterhin nur langsam. Er litt damals vor Allem an einem nässenden Hautausschlage am Hinterhaupte.

Im 8. Jahre erkrankte er an Pleuritis, die sich in den nächstfolgenden Jahren nach Erkältungen mehrfach wiederholte. Um die Pubertätszeit trat nebenbei eine Disposition zu Angina auf, die sich nach oft geringfügigen Verkühlungen ein- auch mehrmal jährlich einstellte.

In seinem 15. Lebensjahre soll er an einer Pneumonie und einem darauffolgenden Typhus durch 4 Monate darniedergelegen sein, und von dieser Zeit an häufig, besonders im Frühjahre und Herbste, an Bronchialkatarrhen mit zeitweiligem starkem Auswurfe gelitten haben.

Im Jahre 1849 erlitt Patient einen Sturz aus einer Höhe von 5 Klaftern, fiel mit dem Rücken auf einen Balken, und war hierauf durch Wochen an seinen Extremitäten vollständig gelähmt. Wohl erlangte er deren Beweglichkeit zum grossen Theile wieder, jedoch bis zur Stunde noch nicht vollständig.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 43, Taf. XV u. XVI.

Auf sein Sehvermögen, welches sich von Jugend auf für die Nähe sowohl als für die Ferne als vollkommen gut erwiesen hatte, war dieser Unfall ohne Einfluss geblieben.

Im Mai 1852 bemerkte Anton O. eines Abends beim Lesen eine geringere Ausdauer, nachdem er sich tagtiber durch anstrengende Arbeit stark erhitzt hatte; die beobachteten Objecte schienen sich ihm zu verschleiern und eine lästige Empfindung in den Augen nöthigte ihn, das Lesen aufzugeben. In den folgenden Monaten verschlimmerte sich dieser Zustand beträchtlich, die Ausdauer der Augen nahm mehr und mehr ab, entfernte Gegenstände erschienen in zunchmendem Grade undeutlich, es traten häufig lästige und späterhin schmerzhafte Empfindungen in den tieferen Theilen der Augen auf, und zuletzt entwickelten sich auch mannigfache Scotome. Diese Scotome, im Beginne von heller Farbe und feuriger Art. nahmen später die Form von rothen und grünen Flecken oder Kreisen an, die sich hierauf zu einer länglichen schwarzen Figur von Bohnengrösse vereinigten, in den letzten Jahren aber zu einem graulichen über das ganze Sehfeld verbreiteten Schleier. ähnlich einem Spinnengewebe, umwandelten, und hiedurch das Sehvermögen erheblich beeinträchtigten.

Im Sommer 1854 steigerte sich das Brustleiden, stechende Schmerzen in der linken Seite und ein durch Monate anhaltender Husten mit schleimigem Auswurfe traten ein; endlich entwickelte sich, im September desselben Jahres, eine heftige linkseitige Pleuropneumonie mit Hinterlassung eines bedeutenden Ergusses, in Folgedessen der Husten mit häufigem Bruststechen ununterbrochen anhielt.

Während dieser letzten Krankheit hatte sich auch das Augenleiden gesteigert, und veranlasste den Mann endlich — im Jänner 1855 — augenärztliche Hilfe zu suchen.

Der Patient, von mittlerer Statur, ziemlich kräftigem Körperbaue und dunkel pigmentirter Haut — war mässig gut genährt und hatte sich von seiner Krankheit wieder etwas erholt. Schlaf und Verdauung waren geregelt. Er hatte wohl noch Husten und Bruststechen, konnte aber trotzdem seinen Pflichten als Hausbesorger und Maurer genügen.

Es erschienen bei der äusseren Untersuchung beide Augen normal, die Pupillen rund und schwarz, die braunen Irides ziemlich lebhaft beweglich.

Mit dem rechten Auge konnten nur noch grössere Objecte, wie: die Finger der Hand etc. in einem Abstande von wenigen Zollen bis zu 3 Schuh bei gewöhnlicher Beleuchtung erkannt werden; bei günstigem Lichte jedoch wurden entsprechend umfangreichere Gegenstände selbst in bedeutenderen Entfernungen wahrgenommen — ein gleichmässiger grauer Nebel umhüllte hiebei im ganzen Schselde sämmtliche Objecte, und deckte alle kleineren Formenverhältnisse gänzlich. Mit dem linken Auge wurde als kleinstes Object die Schrift 16 von 5—12 Zoll Entfernung gelesen — auch hier war ein graulicher aber weniger dichter Nebel im ganzen Schselde verbreitet.

Die innere Untersuchung der Augen erwies beiderseits eine dioptrische Einstellung (bei Accomodationsruhe) für parallele Lichtstrahlen, sowie vollkommen durchsichtige und scheinbar normale Medien; jedoch erschien das Innere der Augen durch vermehrte und ungleichmässige Strahlenreflexion vom Grunde aus stärker erhellt als im physiologischen Zustande. Im Augengrunde selbst aber wurden folgende, in beiden Augen gleichartige, im rechten Auge nur umfangreichere und stärker ausgeprägte Veränderungen wahrgenommen:

Im rechten Auge (siehe Taf. XXIII, Fig. 102) war der Sehnervenquerschnitt seiner ganzen Tiefe nach leicht und gleichmässig röthlich (haematinrothgefärbt, liess den Bindegewebsring nicht erkennen, war jedoch in seiner Umgreu-

zung vollkommen bestimmt von dem übrigen Augengrunde zu unterscheiden — auch konnten die in ihm sich verzweigenden Gefässe mit derselben Deutlichkeit wie im normalen Auge verfolgt werden; seine Oberfläche erwies sich normal in der Netzhautebene gelegen. Der Augengrund im Bereiche der Chorioidealausbreitung erschien im Allgemeinen normal gelbroth gefärbt und gekörnt, es war in ihm jedoch seiner ganzen Ausdehnung nach bis gegen den Äquatorialkreis des Auges zu, vorzugsweise aber in der Gegend der Macula lutea, eine bedeutende Anzahl grösserer und kleinerer, entweder mehr weissgelblicher oder dunkelgelber, theilweise selbst schwach röthlichgelber Flecke und Streifen zu sehen. An den ersteren, den weissgelblichen Stellen war keine, dagegen an den dunkelgelben und schwach röthlichgelben Stellen mehr weniger deutlich eine oberflächliche zarte Körnung wahrzunehmen.

Die grösseren Flecke, besonders in ihren helleren Stellen, verbreiteten sich in den oberflächlichsten Schichten der Chorioidea; theilweise aber erschienen sie, wie die kleinen Flecke, in den tieferen Schichten derselben gelagert.

Die umfangreicheren und stellenweise stark lichtreflectirenden Flecke zeigten ganz unregelmässige Formen mit theilweise scharfer Begrenzung, welch' letztere hie und da durch Ansammlung von dunkelbraunem Pigmente noch auffallender hervortrat. In den schmäleren und längeren Streifen konnte man vielfach den Verlauf und die Verzweigung der grösseren Chorioidealgefässe erkennen. Die kleineren, mässig hellen Flecke dagegen näherten sich grösstentheils der rundlichen Form.

Die Retina selbst zeigte keine pathologische Veränderung; sie erschien allenthalben durchsichtig und ihr Gefässsystem vollkommen normal; über den lichten Stellen im Augengrunde aber traten ihre Gefässe auffallend deutlicher, mit schärferen Contouren und in scheinbar dunklerer Färbung hervor, und konnten die Verzweigungen derselben viel weiter als unter physiologischen Verhältnissen daselbst verfolgt werden.

Patient wurde sofort einer strengen ärztlichen Beobachtung und Behandlung unterzogen, während welcher sich sowohl sein Allgemeinbefinden wie sein locales Leiden zu bessern schien. Husten und Auswurf minderten sich erheblich, Brustschmerz trat sehr selten auf, die unangenehmen und schmerzlichen Empfindungen in den Augen schwanden fast gänzlich, der Schleier vor beiden Augen lichtete sich und die Gegenstände traten in deutlicherer Begrenzung und in natürlicher Farbe hervor — die Kräfte im Allgemeinen nahmen zu, es trat das Gefühl von Gesundheit ein, wie es lange vorher nicht dagewesen.

Nach dieser wenn auch nur allmähligen doch stetigen Verminderung der krankhaften Erscheinungen stellte sich Patient Anfangs Juni 1855 neuerdings zur ärztlichen Untersuchung vor. Er hatte sich, dem ärztlichen Rathe zuwider, seiner gewohnten Beschäftigung hingegeben, und sich Tags vorher durch das Hinauftragen von Balken auf den Dachboden eines dreistöckigen Hauses ungewöhnlich erhitzt, worauf er zwar eine grosse Ermüdung, durchaus aber keine Verschlimmerung seines Zustandes verspürt, und sich nur veranlasst gefühlt hatte, früher als sonst zu Bette zu gehen. Aus einem festen, lange andauernden Schlafe erwachend, bemerkte er zu seinem Schrecken, dass auf dem rechten Auge beinahe jede Empfindung von Licht verschwunden war.

Fremdartige Gefühle im Auge und dessen Umgebung oder im Kopfe verspürte er nicht, auch die früher so häufig vorhanden gewesenen lästigen schmerzhaften Empfindungen hatten sich nicht wieder eingestellt — und Patient konnte, abgesehen von einer allgemeinen Mattigkeit und Abgeschlagenheit, über nichts weiter, als den Mangel des Tags vorher noch vorhanden gewesenen Sehvermögens

am rechten Auge klagen. Die äusseren Theile des Auges zeigten so wenig wie frühet etwas Krankhaftes.

Die Untersuchung mit dem Spiegel wies vollkommen durchsichtige Medien nach; das Innere des Auges jedoch erschien bedeutend weniger erhellt als unter physiologischen Verhältnissen, sowie gleichmässiger wie früher erleuchtet. Der Augengrund selbst bot folgende auffallende Veränderungen in Rücksicht auf sein früheres Verhalten dar:

Ein grauröthlicher, stellenweise sich verdichtender, wolkenartiger Nebel (siehe Taf. XV, Fig. 69, rechtes Auge) hatte sich allseitig im Augengrunde, u. z. in der Ebene der Centralgefässverzweigung ausgebreitet. Durch denselben war die Umgrenzung des Sehnervenquerschnittes beinahe vollständig verdeckt, so dass sie nur eben noch in unbestimmten Andeutungen wahrgenommen werden konnte. Von der Austrittsstelle der Gefässe, somit vom Centrum des Querschnittes aus, konnte man in diesen Nebel eingebettet eine zarte, der Opticusausbreitung entsprechende röthliche Streifung weit über die Sehnervengrenze hinaus verfolgen. In gleicher Weise verschleierte dieser grauröthliche Nebel die früher so auffallend hellen gelblichen Stellen im Bereiche der Chorioidea, die nun nur mehr in undeutlichen Umrissen durch ein lichteres Gelbroth von dem normal pigmentirten Augengrunde zu unterscheiden waren. Auch die dunkel-rothbraunen Pigmentanhäufungen, durch diesen Nebel hindurch angesehen, wiesen eine entsprechende Farb veränderung aus. Das Retinal-Gefässsystem endlich war derart in den Nebel eingehüllt, dass die feineren Verzweigungen sich dem Anblicke vollkommen entzogen, und selbst die Hauptstämme nur stellenweise deutlich begrenzt sich darstellten. Hiebei hatten die Venen gegen früher einen bedeutend stärker geschlängelten Verlauf und auffallend grössere Querdurchmesser. An einzelnen Stellen gleichmüssig (bandartig) und dunkler als im physiologischen Zustande gefärbt, schienen sie alsbald in die tieferen Schichten des Nebels einzudringen und entzogen sich dem Blicke mehr weniger vollständig, um an anderen Stellen unter Zunahme der Intensität ihrer Färbung und der Schärfe ihrer Begrenzung wieder an die Oberfläche hervorzutreten. Die Arterien boten im Allgemeinen einen ähnlichen Anblick dar; ihr Durchmesser hatte sich erheblich vermindert, ihre helle Mitte aber - wodurch allein sie stellenweise noch als helle Linien ohne dunkle Contouren sichtbar waren trat beinahe allseitig deutlich hervor. Wurde die Spannung der Medien durch einen auf die äusseren Theile des Auges ausgeübten Fingerdruck erhöht, so verschwanden sämmtliche Arterien während ihrer Systole gänzlich, traten jedoch während der Diastole wieder hervor — und zwar plötzlich und allseitig deutlich in ihrem vollen physiologischen Durchmesser\*). Ähnliche Erscheinungen waren an den Venen nicht zu beobachten.

Der Kranke, der nun willig den ärztlichen Anordnungen nachkam, fesselte auch weiters das Interesse des Beobachters durch den Rückgang der Erscheinungen. Nach 8 Tagen nahm zuerst der Durchmesser der Arterien zu, sodann verminderte sich der der Venen, die auch wieder ihren normal gestreckten Verlauf annahmen – in Folge dessen sich im Centralgefässsysteme allmählig die physiologischen Verhältnisse wieder herstellten. Kurze Zeit hiernach lichtete sich auch der Nebel und schwand endlich gänzlich — so dass nach Verlauf von 2 Monaten sich das frühere auf Taf. XXIII, Fig. 102 gezeichnete Bild abermals darstellte, wobei die Function des Auges auch wieder den früher bestandenen Grad erreichte.

<sup>\*)</sup> S. m. Vortrag: Über "Retinitis" etc. in der Vers. d. Doct. Colleg. zu Wien am 15. März 1856. la Zeitschr. f. prakt. Heilk. vom 21. März 1856 abgedruckt.

# Taf. XXIII, Fig. 103.

### Vergrösserung 7.

#### Riss der Gefässhaut.

Magdalena K.....l, 23 Jahre alt, Handarbeiterin, von gesundem Ausschen, kräftig, wohlgenährt — behauptet, stets gesund gewesen und seit ihrem 14. Jahre regelmässig menstruirt zu sein. Sie hatte mit beiden Augen stets gut in der Nähe und Ferne gesehen.

Vor 17 Tagen bekam sie einen Faustschlag auf das rechte Auge, in Folge dessen sie alsogleich eine Verminderung des Sehvermögens auf demselben wahrnahm. Dieses Schlechtsehen blieb sich bis dermalen vollkommen gleich, auch trat bisher weder Schmerz, noch Röthung, noch irgend ein anderes subjectives oder an den äusseren Gebilden des Auges erkennbares objectives Krankheitssymptom hervor.

Patientin vermag mit diesem ihrem rechten Auge Schrift 1 nur noch auf 7 Zoll zu erkennen; ein grauer Nebel, unmittelbar vor dem Auge schwebend, scheint ihr alle Objecte im Schfelde gleichmässig zu bedecken.

Mit dem linken Auge (Gl.  $\infty$ ) wird Schrift 1 von 41/2 bis 17 Zoll gelesen.

Beide Augen erscheinen, wie erwähnt, dem äusseren Anblicke nach gesund und von normalem Baue; ihre Pupillen sind mässig gross, rasch und ausgiebig beweglich, und im Tageslicht saturirt schwarz.

Durch die Untersuchung mit dem Augenspiegel überzeugt man sich, dass das linke Auge auch seinen inneren Gebilden nach vollkommen gesund ist — dass hingegen das rechte Auge, welches ebenfalls durchsichtige Medien, und eine Ruheeinstellung für parallele Strahlen besitzt, in seinem Innern nicht in normaler Weise erhellt werden kann, und dass im Augengrunde folgende wesentliche Gewebsveränderungen vorhanden sind:

Die Netzhaut (siehe Taf. XXIII, Fig. 103, rechtes Auge) ist in grosser Ausdehnung, namentlich vor dem Schnervenquerschnitte und dessen nächster Umgebung, gleichmässig schwach grau-röthlich getrübt; — hiedurch wird nicht nur der Opticusquerschnitt und der grösste Theil der später anzusührenden fremdartigen Erscheinungen im Augengrunde schleierartig gedeckt, sondern auch das Centralgefässsystem von seinem Ursprunge aus in grosser Ausdehnung wie in einen Nebel gehüllt.

Der Sehnerv, von rundlicher Form und normalen Durchmessern, besitzt eine normal gelagerte Oberfläche. Er erscheint nur nach aussen zu deutlich begrenzt, woselbst auch der Bindegewebsring durch seine hellere Färbung sich deutlich ausprägt; nach oben, nach unten, insbesondere nach innen ist dagegen seine Begrenzung sehr undeutlich, der Bindegewebsring aber gar nicht wahrzunehmen. Der Sehnervenstrang zeigt in der Mitte, und zwar in den tieferen Partien, eine lichtrothe Farbe; in peripherer Richtung ist er in seinen tieferen Schichten gleichmässig dunkelroth — in seinen oberflächlichsten Partien aber, vorzüglich in der Richtung nach oben, innen und unten, sehr zart radiär röthlich gestreift, welche Streifung sich eine geringe Strecke weit in die Netzhaut verfolgen lässt.

Das Centralgefässsystem erscheint (wie bereits erwähnt) vor Allem im Bereiche des Sehnervenquerschnittes und dessen Umgebung, u. z. in der Ausdehnung von 1½ bis 2 Sehnervendurchmessern stark verschleiert; die Contouren der ein-

zelnen Gefässe sind daher weniger scharf ausgeprägt, ihre Farbe, entsprechend der Dichtigkeit der Trübung, ist blasser und mehr grauröthlich, sowie ihre kleineren Zweige grossentheils unsichtbar sind — es können jedoch in Bezug auf Vertheilung, Verzweigung, Verlaufsweise und Durchmesser keinerlei Abweichungen vom physiologischen Zustande wahrgenommen werden. Ausserhalb des Bereiches der Netzhauttrübung erweist sich das Centralgefässsystem auch in Bezug auf Deutlichkeit, Farbe, und Contourirung normal, und sind daselbst auch die zartesten Zweige sichtbar.

Der Augengrund, in seinen peripheren Partien normal gelbroth gefärbt und deutlich granulirt, erscheint im Bereiche der Trübung, entsprechend der Mächtigkeit derselben, weniger stark erleuchtet, von mehr grauröthlicher Farbe; seine Körnung zeigt sich mehr verwaschen.

In demselben, zum grössten Theile durch die Netzhauttrübung mehr weniger gedeckt, erblickt man unten-aussen vom Sehnerven, vorzüglich aber oberhalb desselben, ausgedehnte helle Streifen, ebenso auch mehrere Extravasate.

Die hellen Streifen sind überwiegend bogenförmig gekrümmt, zum Theile aber auch geradelinig verlaufend und umschliessen den Sehnerven vor Allem in seinem oberen Umfange in einem geringen Abstande.

Sie haben sehr verschiedene Längen- und Querdurchmesser u. z. eine Länge von 1 bis 4 Opticusdurchmessern, sowie an ihren schmälsten Stellen die Breite eines grösseren Netzhautgefässes, dagegen an ihren knotigen Anschwellungen und kolbigen Endigungen eine Breite von einem Sechstel, ja selbst einem Viertel eines Sehnervendurchmessers.

Ihre Färbung ist ebenfalls eine sehr verschiedene. An einzelnen Stellen erscheinen sie weissgelblich, u. z. gleichmässig gefärbt, und reflectiren sehr viel Licht; an anderen sind sie mehr gelblich oder röthlichgelb gefärbt, weniger stark erhellt, und zeigen oberflächlich eine mehr oder weniger deutliche Körnung. Sie werden zum Theile, besonders durch den Anschluss schmaler braunrother Pigmentsäume scharf begrenzt; im Allgemeinen jedoch sind ihre Grenzen undeutlich, da die Färbung und Körnung der hellen Streisen in seitlicher Richtung rasch zunimmt, und sohin ihr Farbenton allmählig in den des übrigen Augengrundes übergeht. — Die Oberfläche dieser Streisen scheint ziemlich eben zu sein, jedoch nicht in einer und derselben Ebene zu liegen, u. z. scheinen die helleren Stellen sich in den oberflächlichsten Schichten, die dunkler gefärbten in einer etwas tieseren Schichte der Chorioidea zu besinden. Die in ihrem Bereiche verlausenden Netzhautgefässe streichen in einem entsprechend geringen Abstande intact über sie hinweg.

Die Extravasate haben eine Ausdehnung von einem halben bis drei Viertel Sehnervendurchmesser; sie sind deutlich begrenzt und von unregelmässiger, zum Theile rundlicher Form — nur ein Extravasat, u. z. das nach innen-oben gelegene besitzt eine mehr bandartige Gestalt. — Die 2 Extravasate gerade oberhalb des Sehnerven zeigen nur eine geringe Mächtigkeit; sie haben eine mit der Chorioidealebene übereinstimmende Oberfläche, sind licht-blutroth gefärbt, und erscheinen durch die Netzhauttrübung wie mit einem dichten graulichen Nebel bedeckt, stark verschleiert. Das kleine tropfenförmige, sowie das bandförmige Extravasat nach oben-innen vom Opticus tritt bedeutend klarer, weniger gedeckt durch die Netzhauttrübung hervor — ersteres mit convexer Oberfläche und in dunkel blutrother Farbe, letzteres mit ebener Oberfläche, gegen den Sehnerven zu lichter, nach der entgegengesetzten Seite dunkler blutroth gefärbt und mit einer dunklen Linie daselbst scharf begrenzt. Alle diese Extravasate liegen in der Ebene der innern Chorioidealschichte, und man kann über sie hinweg deutlich die Netzhautgefässe verfolgen.

Das Extravasat nach unten-aussen vom Sehnerven ist nur wenig durch die Netzhauttribung verschleiert und tritt desshalb sehr deutlich hervor. In seiner grösseren Ausdehnung zeigt es sich hell blutroth, gegen den unteren Rand zu bedeutend dunkler blutroth gefärbt, und daselbst mit einer dunklen, beinahe schwärzlichen Contour scharf begrenzt. Der ganzen Ausdehnung nach erblickt man auf seiner Oberfläche eine Unzahl sehr kleiner, äusserst heller, beinahe glänzender, strahlenwerfender Punkte von verschiedener Grösse eingebettet, deren gegenseitiger Abstand ein verschiedener ist. Dieses Extravasat scheint ebenfalls in den oberflächlichsten Schichten der Chorioidea zu liegen, dagegen so mächtig und hervorgewölbt zu sein, dass es mit den mittleren Theilen seiner convexen Oberfläche bis in die oberflächlichsten Schichten der Retina reicht, und somit die in dieser Richtung verlaufenden Netzhautgefässe vollständig umschliesst und verdeckt.

# Taf. XXIII, Fig. 104.

Vergrösserung 6½.

### Entzündung der Gefässhaut.

Amalia K....m, 26 Jahre alt, Handarbeiterin — war nicht geimpft, und hatte als Kind die Variolen und Morbillen überstanden. Mit 13 Jahren waren die Erscheinungen der Chlorose aufgetreten, die Menses hatten sich erst im 17. Jahre eingestellt, blieben aber blass, schwach und von kurzer Dauer.

Patientin leidet öfter an Schwindel und plötzlichem Blutandrange zum Kopfe, sowie an Kopfschmerz — besonders zur Zeit des Eintrittes der Menstruation und bei Erhitzung des Körpers oder an heissen Tagen. Sie ist häufigen Nasen-, Bronchialund Darmkatarrhen unterworfen, ihre Verdauung ist geschwächt, und es wechselt bei ihr beständig Diarrhoe mit Stuhlverhaltung.

Sie schielt seit ihrer Kindheit mit dem rechten Auge nach aussen-oben, und litt von ihrem 2. bis zum 10. Lebensjahre häufig an pustulöser Entzündung beider Augen. Seit dem 10. Jahre hat sie über kein Augenleiden zu klagen, und gebraucht seitdem ihr linkes Auge in anstrengender Weise, da sie sich durch Kleidermachen, wobei sie häufig bis spät in die Nacht die Arbeitszeit auszudehnen gezwungen ist, ihren Lebensunterhalt erwirbt. Sie war von Kindheit an kurzsichtig und ist, nach eigener Schätzung, gegenwärtig nicht in höherem Grade myopisch als früher. Brillen zum Sehen in die Ferne hat sie nie gebraucht.

Die Augen bieten bei äusserer Untersuchung nichts Krankhaftes dar; die dioptrische Einstellung bei Accommodationsruhe erweist sich im linken Auge = Gl. -28, im rechten = Gl. -54.

Mit dem linken Auge wird Schrift 1 von 31/2 bis 121/2 Zoll Abstand gelesen. Auf dem rechten Auge ist, u. z. nur peripherisch, so viel Sehvermögen vorhanden, dass die Bewegungen der Hand bemerkt werden, die Finger aber nicht gezählt werden können. Patientin weiss sich nicht zu erinnern, jemals besser auf diesem (dem rechten) Auge gesehen zu haben.

Mittelst des Augenspiegels findet man beiderseits die Medien durchsichtig, das Innere der Bulbi normal erhellt und die Gebilde im Grunde des linken Auges vollkommen gesund.

Im rechten Auge (siehe Taf. XXIII, Fig. 104) hat der Sehnerv eine rundliche Form, normale Durchmesser, deutliche Grenzen, und einen rings erkennbaren,

am äusseren Umfange deutlicher hervortretenden gelbweissen Bindegewebsring, der gegen aussen sowohl als gegen die Nasenseite zu von rothbraunen Chorioideal-Pigmentsäumen umschlossen ist. Die Oberfläche des Sehnerven liegt normal in der Retinalebene, er selbst ist in seiner ganzen wahrnehmbaren Tiefe gleichmässig (nicht punktirt oder gestreift) stark röthlich (haematinroth) gefärbt, u. z. lichter in seiner mittleren Parthie, dunkler in peripherer Richtung.

Das Centralgefässsystem erweist sich vollkommen normal in jeder Beziehung, die Netzhaut durchsichtig.

Der Augengrund zeigt seiner grösseren Ausdehnung nach im Bereiche der Chorioidealausbreitung die normale gelbrothe Farbe und Körnung; hingegen an der Stelle der *Macula lutea* und deren Umgebung sehr erhebliche Gewebsveränderungen.

Er erscheint daselbst, vom obern-äussern Optieusumfange angefangen, in horizontaler Richtung bei 3 Sehnervendurchmesser, in verticaler mehr als 2 Sehnervendurchmesser weit seiner normalen Färbung beraubt und grell erleuchtet. Die Form dieser Stelle ist unregelmässig, ihre Begrenzung nicht scharf ausgeprägt; die Färbung daselbst erscheint in den peripheren Partien dunkelgelb mit äusserst zarter Körnung, gegen den Rand zu aber mehr röthlichgelb und deutlicher und dunkler gekörnt, so dass sie allmählig in die normale Färbung des übrigen Augengrundes übergeht; in centraler Richtung dagegen wird sie lichter, mehr weissgelblich, und lässt keine Körnung wahrnehmen.

In dieser lichten Stelle, besonders gegen ihre Peripherie zu, ist eine bedeutende Anzahl sehr kleiner und meist äusserst zarter, licht- und mehr dunkel-rothbrauner Pigmentflecke sichtbar, die grösstentheils eine unregelmässige längliche Gestalt besitzen und nur vereinzelt eine deutlich ausgesprochene Gestalt, die Winkel- oder die Sternform zeigen.

Im Bereiche dieser gelblichen Stelle, mehr in ihrem nach aussen zu gelegenen Theile, erblickt man einen blaugrünlichen Fleck von unregelmässig ovaler Gestalt und blasenartigem Aussehen, welcher in seinem obern Dritttheile die Macula lutea einschliesst. Derselbe ist schräg von unten-aussen nach oben-innen gestellt, somit mit seinem oberen Theile gegen den Opticus geneigt, und hat eine Breite von 1½, sowie eine Länge von 2 Opticusdurchmessern. Er zeigt im ganzen Umfange scharf ausgeprägte Grenzen, und besitzt nach unten eine grosse Einbuchtung, wesshalb er daselbst in 2 Spitzen ausläuft. In seinen Mittelpartien ist er gelbgrünlich, in seinen peripheren Theilen mehr blaugrünlich gefärbt und sowohl in seinen Mittel-, wie namentlich in seinen Rand-Theilen dunkel-blaugrünlich gefleckt und gestreift, sowie an der innern-untern Spitze mit dunkel-rothbraunen Pigmentstreifen versehen.

Dieser grünliche Fleck erweist sich seiner ganzen Ausdehnung nach, namentlich aber in der Mitte, in hohem Grade durchscheinend, und man kann durch ihn hindurch den gelblichen Grund wahrnehmen. Er scheint mit seinen scharfen Rändern auf der Chorioidealfläche aufzuliegen, seiner Oberfläche nach aber unregelmässig gestaltet und hervorgewölbt zu sein, und, besonders in der Mitte, von der Chorioidealebene bedeutend nach vorne zu abzustehen. Es hat den Anschein, als ob in dem Bereiche dieser grünlichen Färbung die Netzhaut blasenförmig von der Chorioidea abgehoben wäre, u. z. durch die Zwischenlagerung eines durchscheinenden, stark lichtbrechenden, gefärbten, flüssigen Mediums.

### Taf. XXIV, Fig. 105.

#### Vergrösserung 7.

### Entzündung der Gefässhaut.

Gottlieb H....t, Bindergeselle, 29 Jahre alt, von mittlerer Grösse, mager und von cachectischem Aussehen — gibt an, als Kind im Allgemeinen gesund gewesen zu sein, und nur öfter an pustulöser Augenentzündung gelitten zu haben. In seinen Jünglingsjahren war er häufig von Bronchial- und Nasenkatarrhen befallen, sonst aber nie ernstlich erkrankt. Gesehen hatte er stets gut in der Nähe und Ferne.

Vor 5 Jahren bekam er ein *Ulcus syphiliticum* am Penis, und schon wenige Wochen nachher trat trotz ärztlicher Behandlung Gliederschmerz auf, wesshalb Patient in ein Schwefelbad geschickt wurde. Nach dem zehnten Bade entwickelte sich an beiden Augen eine Conjunctivitis, die jedoch nach 10 Tagen wieder verschwand. Nach dem 16. Bade zeigte sich ein syphilitischer Hautausschlag, die Halsdrüsen schwollen an; hierauf folgten Halsgeschwüre, Knochenauftreibung am Schienbeine, Defluvium der Haare, endlich Schmerz im Stirnbeine. Patient verliess den Badeort, und machte zu Hause eine Sublimateur mit günstigem Erfolge durch. Als nach einem halben Jahre abermals Gliederschmerz sich einstellte, gebrauchte er mit Erfolg Schwitzbäder. Acht Monate später entwickelte sich in Folge einer Verkühlung eine mässig starke Bindehautentzündung am rechten Auge, welche im Verlaufe von 8 Tagen vollständig verschwand. Unmittelbar nach dem Aufhören derselben stellte sich Schmerz in der Stirne und in der Umgebung des Auges ein, welcher allmählig zunahm und wobei Patient das Auge voller, schwerer und grösser fühlte; später gesellte sich die Empfindung von Hitze hinzu, das Auge thränte zeitweilig und wurde lichtscheu, das Sehen wurde allmählig undeutlicher, und endlich erschienen sämmtliche Objecte wie umflort, verschleiert. Diese Erscheinungen nahmen unter zeitweiliger Besserung und Verschlechterung, besonders bei ungünstiger Witterung und Diätfehlern, im Ganzen constant zu, und es stellte sich auch Blendung, Funkensehen — besonders Nachts, das Sehen von sich bewegenden Feuerrädern, sowie bohrender und stechender Schmerz in Stirn und Schläfe ein. Trotz vielseitiger ärztlicher Behandlung wurde keine wesentliche und dauernde Milderung dieses Zustandes bisher erzielt.

Äusserlich ist an keinem der beiden Augen eine Krankheitserscheinung wahrzunehmen, nur ist die Pupille des rechten Auges etwas weiter und weniger beweglich als die des linken. Die Einstellung des linken Auges im Zustande der Accommodationsruhe ist  $= Gl. \infty$ , und wird mit diesem Auge Schrift 1 von 5 bis 18 Zoll gelesen. Rechts ist die Einstellung ebenfalls  $= Gl. \infty$ , und wird Schrift 3 auf  $5 \frac{1}{2}$  Zoll Abstand nur mit Mühe gelesen, indem ein dichter grauer Nebel gleichmässig über das ganze Sehfeld ausgebreitet erscheint.

Bei der Untersuchung des rechten Auges mit dem Spiegel findet man die Medien durchsichtig; das Innere des Auges, besonders in der Axenrichtung, stärker als gewöhnlich und weisslich erleuchtet.

Der Sehnervenstamm (siehe Taf. XXIV, Fig. 105), vorzüglich in seinen tieferen Schichten, ist röthlich (haematinroth) gefärbt, u. z. in seiner Mitte lichter, mehr gelbröthlich, woselbst er auch stark erhellt erscheint; in seinen peripheren Partien ist er mehr dunkelroth und zugleich weniger stark lichtreflectirend. Vom Binde-

gewebsringe ist auch nicht die geringste Andeutung wahrzunehmen, und lässt sich überhaupt der Sehnerv nur durch seine röthliche Farbe von dem in seinem Umkreise lichtgefärbten Augengrunde unterscheiden. Der Opticus zeigt seinem Querschnitte nach eine ovale Form mit senkrecht gestellter langer Axe; seine Durchmesser, sowie die Lagerung seiner Oberfläche sind normal.

Die Centralgefässe ergeben, so weit sie verfolgt werden können, in allen ihren Verhältnissen und Beziehungen keine Abweichung vom physiologischen Zustande, nur sind im Bereiche der helleren Stelle des Augengrundes ihre zarten Verästelungen bedeutend weiter und bestimmter als gewöhnlich zu verfolgen.

Die Netzhaut erweist sich als normal durchsichtig.

Der Augengrund in seiner grösseren Ausbreitung ist von normal gelbrother Farbe und Körnung; in seinen centralen Partien aber, u. z. in grosser Ausdehnung nahezu weiss gefärbt (mit einer nur sehr geringen Beimischung eines gelblichen Tones) und sehr grell erleuchtet.

Diese helle Stelle hat eine unregelmässig-längliche Form, mit horizontal gestelltem, grösserem Durchmesser. Sie schliesst in ihren Bereich die Macula lutea sowie den Sehnerven vollkommen ein, und hat eine Länge von circa 4 und eine Breite von 2 Sehnervendurchmessern. Sie ist grösstentheils scharf begrenzt, indem sie ihrer grösseren Ausdehnung nach die lichte Färbung unverändert bis an die Grenze hin beibehält, und so den Unterschied zwischen ihrer Farbe und der des übrigen (gelbrothen) Augengrundes grell hervortreten lässt; andererseits aber auch dadurch, dass sich Pigment-Flecke und Säume an die Grenzen anlagern. Nur zum geringen Theile, u. z. besonders oberhalb des Sehnerven, erscheint ihre Begrenzung undeutlich, indem die lichte Färbung daselbst allmählig in das normale Gelbroth des übrigen Augengrundes übergeht.

Die weissliche Färbung in der hellen Stelle ist, die Pigmentslecke abgerechnet, zum grössten Theile ziemlich gleichmässig verbreitet, und lässt auch nicht die geringste Andeutung einer Körnung wahrnehmen; nur die Lichtintensität ist hie und da eine verschiedene, indem einzelne Partien weniger, andere mehr Licht reflectiren ja selbst zu leuchten scheinen — in der Umgebung des Opticus jedoch ist die helle Stelle mehr gelbröthlich dadurch, dass sich daselbst auf dem weissgelblichen Grunde eine äusserst zarte röthliche Punktirung zu erkennen gibt, die gegen den Sehnervenrand, vorzüglich aber nach oben gegen den normal gefärbten Augengrund zu, stärker hervortritt.

Die Oberfläche dieser hellen Stelle scheint ihrer Lage und Krümmung nach der Innenfläche der Chorioides zu entsprechen; ihr Gefüge erscheint dicht.

In der Umgebung dieser hellen Partie u. z. nach aussen zu, in den normal gelbrothen Augengrund eingebettet, erblickt man noch einzelne kleinere, lichtere, röthlichgelbe Stellen theils von mehr ovaler Gestalt und undeutlicher Begrenzung, theils von bandartiger Form mit Pigmentsäumen umgeben — in welch letzteren sich der Verlauf grösserer Chorioidealgefässe ausprägt.

Am Umfange sowohl wie im Bereiche der hellen Stelle, namentlich in der Gegend der Macula lutea, findet man, ihr aufgelagert und nachweisbar tiefer als die Netzhautgefässe gestellt, theils lichtere theils dunklere, zartere und dichtere rothbraune Pigmentmassen, welche ganz unregelmässig vertheilt und gestaltet, von verschiedener Grösse, und sämmtlich aus äusserst kleinen Pigmentpunkten zusammengesetzt erscheinen; nur eine sehr geringe Zahl von Pigmentflecken deutet. ihren allgemeinen Umrissen nach, auf eine bestimmtere, u. z. auf die einfache Sternform hin.

### Taf. XXIV, Fig. 106 und 107.

#### Vergrösserung 7.

### Entzündung der Gefässhaut. \*)

Wilhelm R., Kattundrucker, 46 Jahre alt — war in seiner Jugend stets gesund gewesen. Er gibt an, im 24. und ein zweites Mal in seinem 25. Lebensjahre an Blennorrhoea urethrae erkrankt gewesen zu sein, behauptet jedoch, nie an einem Ulcus venereum gelitten zu haben, obgleich ein nach der Blennorrhoe aufgetretenes Hautleiden, häufige Gliederschmerzen, sowie die eingeleiteten Behandlungsweisen auf ein bestandenes syphilitisches Allgemeinleiden hinzuweisen scheinen. Seit jener Zeit leidet Patient auch häufig an trägen Stuhlausscheidungen, sowie an Hämorrhoidal-Beschwerden und Blutungen.

An einem heissen Augusttage im Jahre 1836 entfernte er sich nach dem Mittagessen aus seiner Wohnung und ging, der Mittagsonne ausgesetzt, ohne Kopfbedeckung einige hundert Schritte weit auf der Strasse. Zurückgekehrt, bemerkte er — ohne irgend welche andere krankhafte Erscheinungen — eine so beträchtliche Abnahme seines Sehvermögens, dass er nicht mehr im Stande war, sein Geschäft fortzusetzen.

Unter dem Gebrauche verschiedener Mittel trat nach Monaten eine allmählige Besserung im Sehen, namentlich am rechten Auge ein, so dass Patient Anfangs Jänner des folgenden Jahres (1837) wieder seine Arbeit aufnehmen und trotz wiederholter Erkrankungen — an Pneumonie, Pleuritis, Angina etc. — bis zum Jahre 1854 fortsetzen konnte. Während dieser Zeit bemerkte er, u. z. in den ersten Jahren eine stete Zunahme, seit den letzten 2 Jahren dagegen eine geringe Abnahme seiner Sehkraft.

Das Aussere der Augen lässt keinerlei Krankheitserscheinungen wahrnehmen. Die Pupillen sind normal gross, normal beweglich und schwarz. Patient liest mit dem rechten Auge Schrift 1 auf 9 bis 12 Zoll und Schrift 20 noch auf 52 Zoll Entfernung; mit Concavglas 14 wird Schrift 20 in einem Abstande von 11/2 bis 15 Schuh gelesen. An diesem Auge bemerkt Patient constant in der Mitte des Sehfeldes eine nebelartige, grauliche, scheibenförmige Trübung, in deren Bereiche die betrachteten Gegenstände etwas undeutlich erscheinen und in einer stets schwankenden Bewegung sich befinden, so dass er die Empfindung hat, als sähe er in diesem Theile des Sehfeldes durch bewegtes Wasser hindurch. In den übrigen Theilen des Sehfeldes ist das Sehvermögen vollkommen gut. Diese Trübung hat beim Betrachten einer 10 Zoll entfernten Fläche beiläufig 11/2 Zoll im Durchmesser, und nimmt beim Sehen in die Ferne erheblich an Grösse zu — sie hat dann, nach eigener Schätzung des Patienten, die Grösse einer Thee-Untertasse. Mit Zunahme der Tageshelle wird die Trübung lichter und bewirkt die geringste Functionsstörung; bei geschlossenen Augenlidern oder während der Nachtzeit wird das ganze Sehfeld von hellgelben Funken in verschiedenen Richtungen durchzogen.

Am linken Auge ist das Sehvermögen bedeutend gestört. Auch hier deckt eine Trübung die Mitte des Sehfeldes, besitzt jedoch eine unregelmässige Form.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 19. Taf. VII u. VIII.

Sie dehnt sich insbesondere nach oben zu bedeutend aus, da Patient — der auf einer 6 Zoll vom Auge entfernten Fläche grössere Gegenstände im äusseren Theile des Sehfeldes bis auf 1 Zoll, im untern bis auf 2½, im innern bis auf 3 Zoll vom Centrum aus erkennt — im oberen Theile nur hie und da schwache Andeutungen derselben wahrnimmt. Diese Trübung hat eine gleichmässige grauschwarze Färbung, und macht die bedeckten Gegenstände vollkommen unsichtbar; sie nimmt beim Sehen in die Ferne an Umfang zu und wird zugleich lichter; beim Sehen in die Nähe wird sie kleiner und dunkler und erleidet bei Sonnenschein keine Farbenveränderung. Patient liest mit diesem (dem linken) Auge auf 10 Zoll Entfernung Schrift 18, doch erscheint ihm auch hier Alles in steter Unruhe begriffen, wie durch bewegtes Wasser gesehen. Nach Schliessung der Lider oder Nachts bewegen sich ebenfalls hellgelbe Funken über das ganze Sehfeld, aber in erheblicherem Grade als am rechten Auge.

Die Untersuchung mit dem Augenspiegel bei möglichst erweiterter Pupille ergibt in beiden Augen vollkommen klare Medien, eine äusserst intensive, ja stellenweise beinahe weissliche Erhellung des Innern der Bulbi, sowie eine dioptrische Einstellung im rechten Auge = Gl. - 14, im linken aber = Gl. - 22.

Im rechten Auge (siehe Taf. XXIV, Fig. 106) lässt der in seiner Mitte weissgelbliche, in seinen peripheren tieferen Theilen gleichmässig röthlich gefärbte Sehnerv keinen Bindegewebsring erkennen, ist überhaupt nicht scharf contourirt, und unterscheidet sich nur durch seine röthliche Farbe von dem übrigen Augengrunde, der, im Umfange des Sehnerven hellgelblich gefärbt, einen lichten Hof um denselben bildet. Die Form des Opticusquerschnittes ist rundlich, die Durchmesser sind etwas kleiner als gewöhnlich, die Oberfläche hat eine normale Lagerung.

Der eben erwähnte, den Sehnerv einschliessende Hof erweist sich am breitesten gegen die Macula lutea zu, am schmälsten in der entgegengesetzten Richtung. Seine innere Peripherie erscheint scharf markirt durch den röthlichen Opticus; in excentrischer Richtung hat er keine bestimmte Grenze, indem seine lichte Farbe daselbst allmählig in das normale Gelbroth des übrigen Augengrundes übergeht. Die Färbung dieses Hofes, deren Oberfläche der inneren Chorioidealebene entspricht, ist grösstentheils eine gleichmässige; in peripherer Richtung hingegen nimmt man eine mehr weniger deutlich hervortretende, oberflächliche, äusserst feine röthliche Punktirung wahr.

Die Centralgefässe sind, was ihre Verbreitung und Verzweigung, ihren Verlauf, ihre Färbung und ihre Durchmesser anbelangt, im Allgemeinen normal; nur zeigen die Arterien einen etwas mehr geschlängelten Verlauf als gewöhnlich, und sind theilweise tiefer als die Venen gelagert.

Im Bereiche der hellen Stelle erscheinen die Gefässe wohl dunkler gefärbt, schärfer begrenzt, selbst etwas breiter — was jedoch bloss die Folge der Contrastwirkung ist. In gleicher Weise erscheint auch die Netzhaut allenthalben vollkommen durchsichtig.

Der grössere Theil des übrigen Augengrundes zeigt sich normal, nur ist er etwas dunkler gelbroth als gewöhnlich gefärbt, und dunkler und mehr grobkörnig granulirt.

Im Bereiche der Macula lutea und deren Umgebung dagegen fehlt die normale Färbung in grosser Ausdehnung, und der Augengrund daselbst erscheint gleichmässig äusserst stark erleuchtet, ja beinahe glänzend, weisslichgelb gefärbt und mit Pigmentmassen in grösserer Zahl und einigen Extravasaten bedeckt.

Diese abnorm gefärbte Stelle nimmt beinahe das ganze äussere Segment des Augengrundes ein und ist von unregelmässiger Form. In horizontaler Richtung hat sie eine größere Ausdehnung, beginnt ½ Sehnervendurchmesser vom äusseren Opticusumfange (woselbst sie durch eine schmale Brücke normal gefärbten Augengrundes vom lichtgelben Sehnervenhofe getrennt wird), und reicht gegen den Äquator zu so weit, als der Fundus oculi mit dem Ophthalmoscop gesehen werden kann. In verticaler Richtung von geringer Ausdehnung, breitet sie sich gleich weit nach oben wie nach unten, u. z. 3 bis 4 Opticusdurchmesser weit von der Mucula lutea aus.

Ihre Grenzen sind grösstentheils deutlich ausgeprägt, indem die Farbe der lichten Stelle unverändert und (ohne Übergangsstufe) bis an die Färbung des normalen Augengrundes heranreicht.

In ihrem Bereiche sind allenthalben theils in größerer, theils in geringerer Zahl stark geschlängelte, bandartige, orangegelbe Gefässe zu sehen. In den breiteren und längeren, mehrfach sich verzweigenden und untereinander in Verbindung tretenden Gefässen sind solche der äusseren (der grobmaschigen, pigmenthaltigen) Gefässschichte, in den schmäleren wie sehr dünnen, kürzeren, stark gewundenen und einfach sich theilenden, nicht anastomosirenden Gefässen dagegen solche der mittleren nicht pigmentirten Gefässschichte (verkrüppelter Gefässe) zu erkennen.

Die Pigmentmassen, die im Bereiche der hellen Stellen sich in grosser Anzahl vorfinden, zeigen eine verschiedene Grösse; überwiegend sind sie von grossem Umfange, erscheinen dabei sehr dicht, massenhaft, von dunkel rothbrauner beinahe schwärzlicher Farbe, und bestehen aus dichten Conglomeraten grosser, sehr dunkler Pigmentkörner. Ihrer Form nach sind sie unregelmässig, haben überwiegend ein moosartiges Aussehen, und bilden vereinzelte oder zu Gruppen vereinigte Klumpen, Ballen, sowie auch mehr weniger offene oder geschlossene Ringe.

Was die Extravasate anbelangt, so kommt die grössere Zahl derselben innerhalb der hellen Stelle vor. Sie haben daselbst bedeutende Durchmesser, abgerundete Contouren, in welchen man grossentheils den Verlauf der grösseren Chorioidealgefässe erkennen kann, und eine hell-blutrothe Farbe. Nur 4 kleine, längliche Extravasate von etwas dunklerer und matterer Färbung kommen im Bereiche des gelbrothen Augengrundes, oben-aussen vom Sehnerven, am Rande der hellen Stelle vor.

Die Pigmentmassen sind in ihren oberflächlichen Partien höher gelegen als die Extravasate; beide jedoch erscheinen ihrer Hauptmasse nach vor den Chorioidealgeflässen und hinter den Netzhautgeflässen gelagert — wie man einerseits aus der vollständigen Deckung der Chorioidealgeflässe und andererseits aus der Möglichkeit des Verfolgens der Netzhautgeflässe über die Pigmentmassen hinweg nachzuweisen vermag.

Einzelne Pigmentmassen sind aber auch in die oberflächlichen Schichten der Netzhaut eingebettet, selbst vor den Retinalgefässen gelagert — wobei sie die letzteren mehr weniger vollständig dem Anblicke entziehen.

Im linken Auge (siehe Taf. XXIV, Fig. 107) hat der Sehnerv ebenfalls eine rundliche Gestalt, aber etwas grössere (vollkommen normale) Durchmesser als rechterseits. Seine Oberfläche ist normal gelagert; der Bindegewebsring ist nicht erkennbar. Der Opticus hat keine scharfen Contouren, und grenzt sich nur undeutlich durch seine besonders gegen die Peripherie zu etwas dunklere Färbung von dem ihn umgebenden abnorm licht-gefärbten Augengrunde ab. Er erscheint der grösseren Ausdehnung nach lichtgelb; jedoch allenthalben, vor Allem peripherisch, entsprechend der Lamina cribrosa, mit kleinen länglichen röthlichen, nicht scharf begrenzten Flecken versehen.

Die Centralgefässe, im Allgemeinen normal (blos die Arterien zeigen einen etwas mehr geschlängelten Verlauf als gewühnlich, und sind theilweise etwas tiefer als die Venen gelagert), treten nur im Bereiche der lichten Stelle im Augengrunde durch Contrastwirkung deutlicher und schärfer begrenzt, in scheinbar grösseren Durchmessern und dunklerer Färbung hervor.

Die Netzhaut erweist sich allseitig als vollkommen durchsichtig.

Der Augengrund erscheint in seinen peripheren Theilen normal dunkel-gelbroth gefärbt und deutlich gekörnt; in seinen mittleren Partien jedoch ist er in beträchtlichem Umfange grell erleuchtet, stellenweise stark glänzend, sowie grösstentheils gleichmässig weisslichgelb gefärbt und mit dunklen Pigmentmassen bedeckt.

Diese helle Stelle umschliesst die Macula lutea und den Opticus, besitzt eine unregelmässige Gestalt, ausgebuchtete Ränder und grösstentheils deutliche Begrenzungen, indem sich das Gelbroth des normalen Augengrundes von der hellen Färbung der abnormen Stelle scharf abhebt; nur nach innen vom Sehnerven ist die Begrenzung keine ganz bestimmte, da hierselbst das Lichtgelb allmählig in das Gelbroth des übrigen Augengrundes übergeht, und in gleichem Maasse sich eine stärkere und dunklere Körnung zeigt.

Diese helle Stelle reicht vom Sehnerven an nach oben in 2 Ausbuchtungen (herzförmig) bis über die zweite Theilung der Haupt-Retinalgefässe hinaus; noch weiter reicht sie nach aussen und nach unten hin, woselbst sie über 4 Sehnervendurchmesser weit vom Opticus sich erstreckend, sich bogenförmig vom normalen Augengrunde abgrenzt.

Im Bereiche dieser Stelle sind allenthalben die Chorioidealgefässe mehr weniger deutlich als bandartige, gleichmässig gefärbte, orangegelbe Streifen sichtbar. In den breiteren, längeren Gefässen, welche mässig geschlängelt oder mehr gestreckt verlaufen, sich mehrfach theilen, vielseitig mit anderen Gefässen in Verbindung treten, und vorzüglich nach aussen in einigem Abstande vom Opticus ein dichtes, grobmaschiges Gefässnetz bilden — prägt sich in sehr charakteristischer Weise die äussere stärkere Gefässschichte der Chorioidea aus. In den kürzeren lichtfarbigen Gefässchen dagegen, welche vorzugsweise in den mittleren Partien der hellen Stelle deutlich hervortreten, und welche bei wiederholter einfacher Theilung, jedoch ohne Anastomosirungen, einen unregelmässigen, stark geschlängelten Verlauf ausweisen, kommt in sehr bestimmter Weise die mittlere Gefässschichte der Chorioidea zur Ansicht.

Die dunklen im Augengrunde angehäuften Pigmentmassen kommen fast auschliesslich im Bereiche der hellen Stelle vor, und nur einzelne wenige greise entweder auf den normal gefärbten Theil des Augengrundes über, oder finden sich in demselben in einem geringeren oder grösseren Abstande von der hellen Stelle eingebettet vor. Diese Pigmentmassen sind von den verschiedensten Größen: überwiegend jedoch treten sie als grosse moosartige Flecke oder Gruppen auf, und sind durchgehends Conglomerate von mässig grossen, dunklen Pigmentkörnern Ihre Farbe ist je nach ihrer Mächtigkeit und Dichte dunkel-rothbraun von verschiedener Nuance, stellenweise beinahe schwärzlich. Die Formen dieser Pigment massen sind sehr verschieden und grösstentheils ganz unregelmässig; bei einzelnen lassen sich jedoch Andeutungen bestimmter Formen, wie der Winkel- und der einfachen Sternform erkennen. Sie sind sämmtlich vor der Chorioidealgefässschichte gelagert und decken in ihrem Bereiche letztere vollkommen; in ihrer grösseren Masse sind sie hinter der Netzhautgefässschichte ausgebreitet, reichen jedoch 🐠 einzelnen Stellen weit in das Gewebe der Netzhaut selbst hinein und decken strichweise die Netzhautgefässe vollkommen, indem sie dieselben umschliessen. Die

Netzhautgefässe können daher theilweise oberhalb der Pigmentmassen verfolgt werden, theilweise aber entziehen sie sich, durch selbe hindurchziehend, dem Blicke.

Die weissgelbliche Färbung der abnormen Stelle im Augengrunde in beiden Augen ist wohl nur zum geringen Theile auf das Sichtbarwerden der Sclerotical-Innenfläche zu stellen, sie dürfte vielmehr bei dem entsprechenden Mangel des Chorioidealepithels vorzüglich durch ein derberes Exsudat hervorgerufen sein, welches seiner Masse nach schon zur Zeit der ersten Untersuchung mit dem Augenspiegel und bei Anfertigung der Bilder zum Theile vermindert war. Dafür spricht namentlich, dass bei den späteren Untersuchungen (1/2 wie 1 Jahr später) während der fortgesetzten Behandlung des Kranken und bei der jedesmaligen Vergleichung mit den vorliegenden Zeichnungen es sich ergab: dass einerseits die schon früher sichtbaren Chorioidealgefässe bedeutend weiter zu verfolgen waren, und andererscits, dass an den früher mehr gleichmässig weissgelblichen Stellen nun ebenfalls Chorioidealgefässe in grosser Anzahl zum Vorschein kamen, welche nach und nach sich vervollständigten, mit einander in Verbindung traten und sodann ein viel ausgebreiteteres grobmaschiges Gefässnetz darstellten, als dies zur Zeit der Anfertigung der Zeichnung der Fall gewesen. An den Pigmentmassen dagegen konnte man im Verlaufe dieser Zeit keine Veränderungen wahrnehmen, sowie auch die Extravasate im rechten Auge bezüglich ihrer Grösse, ihrer Farbe und ihrer Formen unverändert blieben.

Patient, welcher fortwährend ein entsprechendes diätetisches Verhalten beobachtet und leicht auflösende Mittel gebraucht hatte, fühlte sich späterhin nicht nur im Allgemeinen andauernd wohler und kräftiger, sondern nahm auch eine allmählige Besserung seines Sehvermögens auf beiden Augen wahr.

## Taf. XXIV, Fig. 108.

#### Vergrösserung 8.

### Entzündung der Gefässhaut und Atrophie der Netzhaut.

Regina N......r, Bäuerin, 28 Jahre alt — war als Kind häufig krank gewesen, indem sich nach der im 4. Lebensjahre überstandenen Scarlatina scrophulöse Leiden der mannigfachsten Art einstellten. Auch pustulöse Augenentzündung und Blepharadenitis war von ihrem 8. bis zum 15. Jahre häufig vorhanden.

Nach dem 15. Jahre minderte sich allmählig das scrophulöse Leiden derart, dass Patientin sich wohl fühlte und sich für gesund hielt, obwohl sie blass und kränklich aussah und noch dermalen aussieht, im Wachsthum zurückblieb, schlecht ernährt ist und wenig Körperkraft besitzt. Die Menstruen stellten sich erst mit 22 Jahren ein, waren in den ersten Jahren blass und unregelmässig, später wohl regelmässig eintretend, doch stets spärlich und von kurzer Dauer.

Vor einem halben Jahre stellten sich nach einer heftigen Verktihlung Kopfschmerz, Fieberbewegungen, geringe Röthung des rechten Auges, Thränenträufeln, Photopsien, das Gefühl von Völle, Druck und Schwere im Auge und gleichzeitig eine erhebliche Sehbeschränkung ein. Unter ärztlicher Behandlung schwand das Fieber innerhalb weniger Tage, die anderen Erscheinungen cessirten nach wenigen Wochen grösstentheils; nur das Sehvermögen nahm mehr und mehr ab, und ist gegenwärtig seit 3 Wochen gänzlich erloschen.

Das linke Auge ist normal bis auf einige Hornhautslecke — Reste der pustulösen Ophthalmien; seine Ruheeinstellung ist — Gl.  $\infty$ . Mit diesem Auge wird Schrift 1 von 4s/4 bis 16 Zoll Entfernung gelesen.

Das rechte Auge, dem Baue nach normal und für parallele Strahlen eingestellt, zeigt ausser einer zarten Episcleralinjection und etwas vermehrten Thränensecretion, einer starren und unregelmässig erweiterten Pupille, äusserlich nichts Krankhaftes. Mit dem Augenspiegel ist das Innere dieses Auges nur ganz wenig zu erleuchten, und es ergeben sich bei genauer Untersuchung: eine centrale hintere Corticaltrübung, eine allseitige Glaskörpertrübung, Ausflösung des Glaskörpers und auffallende Veränderungen im Fundus des Auges.

Die Glaskörpertrübung erweist sich bei Ruhe des Bulbus als eine allenthalben ziemlich gleichmässige, das ganze Corpus vitreum durchsetzende, wesshalb das In nere des Auges trübe, wie mit einem dichten Rauch erfüllt, und der Augengrund nur wenig erleuchtet und wie in einen dunkel-grauröthlichen Nebel gehüllt erscheint. Wird hingegen der Bulbus rasch bewegt oder leicht erschüttert, se erhebt sich vom Boden des Glaskörpers eine grosse Zahl kleinerer wie grösserer dunkel rothbrauner und schwärzlicher Punkte und Flecke von den verschiedenster Formen, welche in wellenförmigen Bewegungen nach diversen Richtungen umher schwirren.

Der Augengrund selbst (siehe Taf. XXIV, Fig. 108, das rechte Auge) ist. wie erwähnt, durch die Glaskörpertrübung — aber auch, u. z. in seiner ganzeh Ausdehnung durch eine gleichmässig verbreitete grauliche Trübung in der Netz hautebene verschleiert; er erseheint im Allgemeinen grau-röthlichbraun gefärbt. und lässt die einzelnen Gewebstheile und die gegebenen Veränderungen nur un deutlich in verschwommenen Umrissen erkennen.

Der Sehnerv präsentirt sich als eine rundliche, gleichmässig stark-rothe (mehr zinnoberrothe) Scheibe, die sich ziemlich scharf von dem übrigen dunklen Augengrunde abgrenzt.

Das Centralgefässsystem ist nur in seinen Hauptstämmen verfolgbar. Im Bereiche des Opticusquerschnittes verhältnissmässig am deutlichsten sichtbar, kann es im übrigen Augengrunde nur in undeutlichen Umrissen und stellenweise garnicht verfolgt werden — es entzieht sich in peripherer Richtung nach kürzerem oder längerem Verlaufe vollkommen dem Anblicke. Die Gefässe erscheinen normal vertheilt und verzweigt, wie auch normal in der Netzhautebene ausgebreitet: sie besitzen jedoch einen gestreckteren Verlauf, und sind ihren Querdurchmessern nach bedeutend verringert — wobei der physiologische Unterschied zwischen Arterien und Venen, sowie zwischen den einzelnen Stämmen und deren Zweigen auf recht erhalten ist.

Der Augengrund im Bereiche des Chorioidealgewebes zeigt sich dunkel gefleckt, welche dunklen Flecke den Maschenzwischenräumen des Chorioideal-Geflestratums zu entsprechen, und somit vor Allem der Ausdruck des in denselben angehäuften Stromapigments zu sein scheinen.

Diese Flecke haben eine äusserst unregelmässige Gestalt und eine sehr ver schiedene Grösse; sie erscheinen meist undeutlich, verschwommen, ohne deutlichs Begrenzung — und nur einzelne haben bestimmtere Contouren; sie sind mehr oder weniger dunkel grau-rothbraun gefärbt. Ihre Zwischenräume, in welchen man im Allgemeinen nur in sehr undeutlichen Umrissen, nur wie angedeutet, theilweise das Maschennetz des Chorioideal-Gefässstromas und bloss stellenweise den Verlauf einzelner grösserer Chorioidealgefässe bestimmter erkennen kann, sind von theils lich terer, theils dunklerer grauröthlicher Farbe. Am stärksten ist die dunkle Fleckun:

im Bereiche der Macula lutea und dann von da aus gegen den Sehnerven und nach abwärts zu ausgeprägt.

Von der Macula lutea nach aussen-unten ist ein ausgedehntes Extravasat sichtbar. Dasselbe hat eine birnförmige Gestalt, eine dunkle graulich-blutrothe Farbe, und wird rings von einem gelbröthlichen bandartigen Saume umgeben. Seine dem Sehnerv zugewendete Spitze scheint mit dem starken Venenaste in Verbindung zu treten, der unten-aussen vom Sehnerven ausläuft. Es lässt sich jedoch bei der gegebenen Trübung und der dadurch bedingten Undeutlichkeit der Einzelobjecte nicht bestimmen und mit Sicherheit aussprechen, ob das Gefäss in das Extravasat eindringe, oder ob es über dasselbe hin verlaufe, sowie überhaupt nicht zu bestimmen ist, ob die Oberfläche des Extravasates in oder hinter der Netzhautgefässebene gelagert sei.

### Taf. XXV, Fig. 109.

### Vergrösserung $7 \frac{1}{2}$ .

### Kleiner Conus in einem kurzsichtigen Auge. \*)

Franz W.....y, Tischler, 31 Jahre alt — hatte als Kind mehrere Ausschlagskrankheiten gehabt, und war von dieser Zeit an mit Liddrüsenleiden behaftet. Häufigen Nasen- und Bronchialkatarrhen unterworfen, fühlte er sich sonst gesund, bis sich endlich, vom 28. Lebensjahre an, Lungentuberkulose entwickelte, welchem Leiden er im 31. Lebensjahre im Spitale erlag.

Patient hatte, abgesehen von dem Liddrüsenleiden, nie über seine Augen zu klagen gehabt. Er bemerkte zwar in seiner Kindheit, dass er nicht so gut in die Ferne sehe wie seine Genossen, und musste auch in der Schule, um gut auf die Tafel sehen zu können, auf einer der vorderen Bänke sitzen; da er jedoch nähere Gegenstände scharf und dauernd gut sah, und später bei seinem Handwerke durch seine Augen in keinerlei Weise behindert wurde, so beachtete er seine Kurzsich tigkeit nicht weiters. Er behauptete, von Jugend an keinerlei Veränderung in der Art des Sehens, insbesondere keine Zunahme seiner Kurzsichtigkeit bemerkt zu haben. Brillen hat er nie gebraucht.

Zur Zeit der Untersuchung (5 Monate vor seinem Tode) las Patient mit dem rechten Auge (Gl. — 20) Schrift 1 von 4 bis 12 Zoll, und mit dem linken (Gl. — 24) Schrift 1 von  $4\frac{1}{2}$  bis  $12\frac{1}{2}$  Zoll Abstand.

An den äusseren Gebilden der Augen liess sich nichts Abnormes erkennen.

Mit dem Augenspiegel fand man in beiden Augen durchsichtige Medien und das Augeninnere normal erhellt.

Der Grund des rechten Auges (siehe Taf. XXV, Fig. 109) war, mit Ausnahme des äusseren Sehnervenumfanges, im Bereiche des Chorioidealgewebes normal gelbroth gefärbt und gekörnt.

<sup>\*)</sup> S. m. Schrift: Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel. (Vorgelegt in der Sitzung der kais. Akad. d. Wissensch. vom 27. April 1854, p. 22.)

<sup>&</sup>quot; " Vortrag: Über Glaucom, Retinitis, Chorioideitis etc. In der Sitzung der kais. Akad. d. Wissensch. vom 16. Nov. 1854.

<sup>&</sup>quot; Schrift: Über die Einstellung d. dioptr. Apparates im menschlichen Auge, Wien 1861, p. 25, 36, 42, 48, 54 u. 262, Taf. II, Fig. 18 u. 19.

Das Centralgefässsystem erwies sich in allen Beziehungen als normal, ebenso auch die Netzhaut. Das Centrum der *Macula lutea* befand sich 13/4 Opticusdurchmesser weit nach aussen vom Rande des Sehnerven und 1/4 Opticusdurchmesser tie fer als das Sehnervencentrum.

Der Sehnervenstamm hatte eine leicht unregelmässig-rundliche Form und war von normaler Grösse; seine Oberfläche lag in der Netzhautebene. In der Mitte war er lichter, in seinen peripheren Theilen etwas stärker röthlich gefärbt, und rings von einem weisslichen Bindegewebsringe umgeben, dessen innere Contour sich schärfer als die äussere ausprägte — die letztere erschien nur nach unten an einzelnen Stellen durch einen äusserst zarten Pigmentsaum markirt.

Am äussern Umfange des Sehnervenquerschnittes war eine mondsichelförmige helle Stelle (Conus) im Augengrunde sichtbar, welche mit ihrem concaven Rande (der Basis des Conus) sich an den Bindegewebsring anschmiegte, mit ihrem convexen Rande (der Conusspitze) aber nach aussen und etwas nach unten in der Richtung der Macula lutea hinragte.

Diese helle Stelle hatte eine nur geringe Breite (Höhe), u. z. eine etwas grössere als der Durchmesser eines Centralvenen-Hauptstammes beträgt, und eine Länge (Basis) von ¼ des Sehnervenumfanges. Sie war grell weissgelblich gefärbt. sowie in ihrer Fläche mit äusserst zarten, licht-rothbraunen Pigment-Fleckchen und Streifen versehen. Ihr concaver Rand war nicht auffallend markirt, liess sich jedoch hinlänglich deutlich erkennen, da die weissgelbliche Farbe des Conus sich scharf von der weisslichen des Bindegewebsringes absetzte, und überdies zarte Pigmentmassen stellenweise bis an letzteren heranreichten.

Der convexe (äussere) Rand dagegen erschien durch den Anschluss eines schmalen, dunkel-rothbraunen Pigmentsaumes in auffallender Weise ausgeprägt. Der Pigmentsaum selbst, welcher aus äusserst zarten dunklen Pigmentkörnern zusammengesetzt erschien, hatte nicht überall die gleiche Breite; er war dunkler gefärbt, schärfer und gleichmässiger abgegrenzt an seinem innern als an seinem äussern Rande, an welch' letzterem Orte er sich allmählig gegen den normalen Augengrund zu verlor. Die Flächenausdehnung dieser hellen Stelle schien mit der der Chorioidea übereinzustimmen.

Am linken Auge ergab sich ein ähnlicher ophthalmoscopischer Befund.

Zufolge der nach dem Tode des Patienten angestellten Messungen hatte die Axe des rechten Auges eine Länge von 26.0 Millim., der horizontale Querdurch messer eine solche von 23.7 Millim. und der verticale von 23.3 Millim.

## Taf. XXV, Fig. 110.

### Vergrösserung 8.

# Mittelgrosser Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge. \*)

Johann M., 25 Jahre alt — erfreut sich von Kindheit an einer ungetrübten Gesundheit, und weder er noch seine Umgebung weiss sich zu erinnern, dass er je ein Augenleiden gehabt habe.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 47, Taf. XVII.

" " Über die Einstellung des dioptr. Apparates im menschlichen Auge. Wien 1861, p. 23

u. 263, Taf. II. Fig. 20 u. 21.

Von einer bestehenden Kurzsichtigkeit beider Augen überzeugten sich seine Eltern zuerst in seinem 5. Lebensjahre beim Beginne des Lehrunterrichts. Die Myopie hinderte ihn jedoch keineswegs, sich nach absolvirten Vorstudien einer wissenschaftlichen Laufbahn zu widmen — nur war er vom 15. Jahre an bemüssigt, bei dem Besuche öffentlicher Vorträge Brillen zu tragen.

Seit Beginn seiner Studien hat er weder eine Zu- noch Abnahme der Kurzsichtigkeit wahrgenommen, und er konnte seine Augen rücksichtlich der Ausdauer stets den besten normalsichtigen gleichstellen. Er liest und schreibt ohne Brille, und bedient sich seit 10 Jahren stets derselben, der gleich Anfangs gewählten Zerstreuungsgläser von 10 Zoll Brennweite zum Sehen in die Ferne mit gleich günstigem Erfolge. Ohne Brille wird Schrift 1 von 2½-9 und Schrift 20 noch bei 25 Zoll Abstand gelesen.

Das Äussere der Augen erscheint normal, und nur die Stellung der Bulbi und der Blick \*) verrathen die Kurzsichtigkeit, sowie bei einer starken Einwärtswendung der Augen sich die Verlängerung der Axe erkennen lässt.

Mit dem Spiegel untersucht, erweisen sich die Medien als vollkommen durchsichtig, das Innere der Augen normal erhellt und die dioptrische Einstellung bei Accommodationsruhe beiderseits = Gl. -10.

Das aufrechte Bild des Augengrundes zeigt sich, gegenüber dem eines Normalsichtigen, erheblich vergrössert; es scheint in einem bedeutend geringeren Abstande vom Auge des Beobachters zu liegen, und ist im Ganzen wie in den einzelnen Theilen etwas lichter als gewöhnlich gefärbt.

Die Retina und das Centralgefässsystem des linken Auges (siehe Taf. XXV, Fig. 110) lassen keine Abweichung von den normalen Verhältnissen erkennen. Die Macula lutea ist nicht besonders markirt, ihr Centrum steht gegen 2 Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande ab, und ist um 1/4 Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte gelagert.

Der Sehnerv ist in seiner Tiefe gleichmässig und zwar central lichter, peripherisch dunkler röthlich gefärbt; er hat eine rundliche Form, normale Durchmesser und eine normal gestellte Oberfläche; er ist in seiner ganzen Runde von einem hellen weissgelblichen Bindegewebsringe umgeben, welcher oben, unten und innen ziemlich deutlich begrenzt erscheint; weniger bestimmt nach aussen, wo er auch eine geringere Breite hat.

Der übrige Augengrund besitzt in seiner grösseren Ausdehnung eine gleichmässige, normal licht-gelbrothe Farbe und Körnung, zeigt aber zunächst der äusseren Seite des Sehnervenquerschnittes eine auffallende gelbweissliche Stelle, welche den Opticus in Form einer Mondsichel beinahe zur Hälfte umschliesst und ihren grössten Durchmesser schräge nach aussen-unten gerichtet hat, so dass derselbe, verlängert, unterhalb der Macula lutea hinlaufen würde.

Die Breite dieser mondsichelförmigen Stelle (die Höhe des Conus) misst nahezu ¼ Sehnervendurchmesser. Ihr innerer concaver Rand (die Basis des Conus), der sich an den Bindegewebsring anschliesst, ist nicht scharf markirt — letzterer lässt sich aber dennoch durch seine hellere, mehr weissliche Färbung genügend von der mehr gelblichen Fläche der Mondsichel unterscheiden.

D. i. die überwiegende Sehlinienconvergenz und mehr weniger starke Prominenz der Bulbi, sowie die leichte Unstätheit der Augen beim Betrachten entfernter Objecte — ferner das wiederholte Fixiren bloss mit eine m Auge, u. z. abwechselnd bald mit dem einen bald mit dem andern — die scheinbar nicht zutreffende Sehlinien-Einstellung beim Fixiren in Folge der vom normalen Auge abweichenden Lage der Sehlinie zur Augenaxe — sowie endlich die unverhältnissmässig rasche und starke Pupillenerweiterung beim Sehen in die Ferne.

Die Flächenausdehnung der sichelförmigen Stelle zeigt nur äusserst zarte rothbraune, diffuse Pigmentanhäufungen, und scheint mit der Flächenausdehnung der Chorioidea übereinzustimmen. Man kann im Bereiche der Mondsichel zarte Retinalgefässchen, die sich im physiologischen Auge auf dem gelbrothen Grunde dem Blicke entziehen, noch deutlich und in grosser Anzahl wahrnehmen.

Der äussere convexe Rand der Sichel ist seiner grösseren Ausdehnung nach, besonders in seinen mittleren Partien, in auffallender Weise durch die Anlagerung von rothbraunem Pigmente markirt. Diese Pigmentanhäufung besteht aus einem inneren, mehr weniger breiten, mehrfach durchbrochenen, dichten und dunklen, stellenweise nahezu schwärzlichen Saume, welcher sich mit scharfer Contour in greller Weise von der hellen Fläche des Conus abhebt — ferner aus einem breiteren, weniger dichten, lichter gefärbten Streifen, welcher sich an den ersteren mehr weniger anschliesst, und nach aussen zu keine scharfe Abgrenzung zeigt. Die Pigmentanhäufungen bestehen deutlich aus Aggregraten sehr kleiner, dunkler Pigmentkörner.

Im rechten Auge lässt der Augenspiegel einen ähnlichen Conus in dem übrigens physiologischen Augengrunde wahrnehmen.

## Taf. XXV, Fig. 111.

#### Vergrösserung 71/2.

# Sehr grosser Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge. \*)

Joseph K...t, Handelsmann, 42 Jahre alt — ist nicht geimpft und hat als Kind geblattert. Er war, eine Verbrühung der rechten Hand und Gesichtshälfte. die er in einer Fabrik durch ausströmenden Dampf erlitten, abgerechnet, stets gesund.

In seiner Kindheit soll er gut gesehen haben. Als er mit 6 Jahren lesen lernte, fiel dem Lehrer zuerst auf, dass das Buch zum Deutlichsehen sehr nahe ans Gesicht gehalten werden musste. Dieser Objectabstand verminderte sich beim fortgesetzten Schulunterrichte, namentlich aber während der späteren Studien, constant und bis zu einem hohen Grade.

J. K. widmete sich von seinem 15. Lebensjahre an dem Mercantilfache. Da er bei dieser Beschäftigung weniger las und schrieb, nahm die Myopie nicht ferner zu; ja vom 18. Lebensjahre an, wo er mehrere Jahre auf Reisen zubrachte, und fast gar nicht mit Büchern und Schriften, sondern nur mit grösseren Objecten sich beschäftigte, glaubt er sogar eine Abnahme der Kurzsichtigkeit bemerkt zu haben — sicher ist, dass er seit dieser Zeit in grösserem Abstande liest und schreibt als vordem. Seit seinem 22. Jahre blieb der Grad seiner Kurzsichtigkeit unverändert. Er hat übrigens stets scharf und ausdauernd gesehen, und nie über Röthung, Schmerz oder anderweitige krankhafte Erscheinungen der Augen zu klagen gehabt.

Er trug nie Brillen; nur benützte er vom 16. Jahre an zeitweilig eine Lorgnette beim Sehen in die Ferne — und zwar Anfangs concav 4, von welcher Num-

<sup>\*) 8.</sup> m. Schr.: Über die Einstellungen d. dioptr. Apparates im menschlichen Auge. Wiem 1861, p. 263. Taf. II., Fig. 22 u. 23.

mer er jedoch selbst, da ihm die Gläser das Gefühl der Anstrengung hervorriefen, auf concav 5 zurückging.

Die Untersuchung der Augen ergab eine Ruheeinstellung rechts von Gl.  $-4\frac{1}{2}$ , links von Gl. -5. Mit dem rechten Auge wurde Schrift 1 von 2 bis  $4\frac{1}{2}$  Zoll, mit dem linken Schrift 1 von  $2\frac{1}{2}$  bis 5 Zoll Abstand gelesen.

Die Stellung der Augen und der Blick verrathen die starke Myopie — sonst sind keine krankhaften Veränderungen zu beobachten. Die vordere Kammer jederseits ist gross; die Pupillen, beim Blick in die Ferne mässig gross, werden beim Nahesehen sehr klein. Die Augen sind etwas prominent, und ihr eiförmiger Bau ist leicht erkennbar, besonders bei starker Einwärtsrollung der Bulbi.

Mit dem Spiegel findet man die Medien beiderseits rein, das Innere der Augen weniger und ungleichmässig erhellt, den Augengrund dagegen in allen seinen Einzelnheiten von auffallend blasserer Färbung mit nicht so scharf ausgeprägten Contouren wie gewöhnlich. Das aufrechte Bild erscheint beträchtlich vergrössert, sowie näher an das untersuchende Auge herangerückt; man kann desshalb nur einen verhältnissmässig kleinen Theil des Augengrundes, u. z. nur im Durchmesser von 2/3 eines Opticusquerschnittes auf einmal überblicken.

Im rechten Auge (siehe Taf. XXV, Fig. 111) hat der Sehnervenstamm eine rundliche Gestalt, normale Durchmesser, und ist seiner ganzen sichtbaren Masse nach gleichmässig zartröthlich (haematinroth) gefärbt, sowie seiner Oberfläche nach normal zur Netzhaut gestellt. Er erscheint nicht scharf begrenzt, rings aber deutlich von dem Bindegewebsringe umgeben. Dieser hat nur am innern Sehnervenumfange die normale Breite und ein normales Ansehen; nach oben und unten, besonders aber nach aussen nimmt er so bedeutend an Breiteausdehnung zu, dass er eine mondsichelförmige Gestalt ausweist, und an der Stelle seiner grössten Breite in der Richtung nach aussen-unten (gegen die Conusspitze zu) einen Durchmesser von ½ Opticusdurchmesser besitzt. Seiner ganzen Ausdehnung nach erscheint er gleichmässig weisslich gefärbt und stark erhellt, ja er zeigt stellenweise einen zarten seidenartigen Glanz. Seine Contouren sind da, wo er eine abnorme Breite hat, nur wenig deutlich ausgeprägt; seine äussere Contour am innern Sehnervenumfange dagegen ist durch einen mächtigen Pigmentsaum sehr scharf markirt.

Dieser breitere, mondsichelförmige Theil des Bindegewebsringes ist weiterhin umgeben von einer ausgedehnten, hellen, von Pigmentanhäufungen gesäumten Stelle des Augengrundes, welche die Form eines unregelmässigen Conus mit concaver Basis besitzt. Mit dieser Basis umschliesst sie den Sehnerven sammt seinem Bindegewebsringe im äussern Umfange mehr als zur Hälfte, und ragt mit ihrer Spitze nach aussen und etwas nach unten zu, derart, dass der hier gezogene grösste Durchmesser, verlängert, unterhalb der Macula lutea hinziehen würde.

Die Höhe des Conus, d. i. die Ausdehnung desselben von der Mitte seiner Basis (da, wo der Bindegewebsring am breitesten) bis zur Spitze, beträgt bei  $\frac{5}{6}$  Opticusdurchmesser. Die Spitze des Conus steht somit vom äussern Rande des Schnervenstammes über 1 Opticusdurchmesser weit ab.

Die grösste Breite des Conus — d. i. seine Ausdehnung von einer Seite zur andern in einer Linie gemessen, die schräge von oben-aussen nach unten-innen im Augengrunde gestellt ist, und die Mitte der Basis des Conus an jener Stelle tangirt, wo der Bindegewebsring seine grösste Breite besitzt — misst bei 1 1/4 Opticusdurchmesser.

Die Fläche des Conus scheint eine den übrigen Formhäuten des Auges an dieser Stelle entsprechende Concavität zu haben und mit der Chorioidealebene zusammenzufallen.

Seiner ganzen Ausdehnung nach ist der Conus hell erleuchtet und weissgeblich von Farbe, u. z. an einzelnen Stellen mehr weisslich, an anderen mehr geblich, an der Spitze leicht gelbröthlich; er ist mit Pigmentslecken bedeckt und mit gelbröthlichen bandartigen Streifen durchzogen.

Die Pigmentflecke sind äusserst zart, von schwach röthlichbrauner Farbe, unregelmässig gestaltet, und aus ungemein zarten Pigmentpunkten zusammengesetzt. Ihrer Anordnung und gegenseitigen Stellung nach zeigen sie viele Ähnlichkeit mit den physiologischen Anhäufungen des Chorioideal-Stromapigmentes in den Maschenzwischenräumen der größeren Aderhaut-Gefässe. Die bandartigen gelbröthlichen Streifen im Bereiche des Conus sind nur sehr schwach gefärbt und nur stellenweise sichtbar; sie zeigen keine scharfen Grenzen, und charakterisiren sich in Verlauf und Anordnung als Chorioidealgefässe der äusseren Schichte, die jedoch einen gestreckteren Verlauf und geringere Querdurchmesser besitzen, weiter von einander abstehen und größere, mehr ausgezogene Maschen bilden als unter physiologischen Verhältnissen.

Der Conus zeigt an seiner Basis keinen deutlich markirten Rand; doch aber lässt sich die Grenze desselben bei seiner weissgelblichen Farbe und mehrseitigen Pigmentirung gegenüber der mehr glänzenden, gleichmässig weisslichen Färbung des Bindegewebsringes genügend unterscheiden. Sein Umfangsrand ist allenthalben durch die Anlage dunkel-rothbrauner Pigmentstreifen und Pigmentmassen auffällig gekennzeichnet. Diese Massen bilden im Ganzen nur einen schmalen Saum von ungleicher Breite, welcher sich um die untere-innere Peripherie des Sehnerven fortsetzt, indem er sich an den äusseren Rand des Bindegewebsringes daselbst anschmiegt, und somit beinahe ringförmig den Conus und den Sehnervenquerschnitt umschliesst. Diese Pigmentmassen sind nach innen zu (gegen den Sehnerven und den Conus zu) dichter, mehr zusammenhängend, dunkler, ja stellenweise beinahe schwärzlich, und grenzen sich mehr weniger in scharfen Linien ab; nach aussen zu (gegen den übrigen Augengrund hin) zeigen sie sich dagegen nicht so dicht, mehr isolirt, durchbrochen und lichter gefärbt. Die Massen bestehen sämmtlich aus einer mehr minder mächtigen Lage sehr kleiner dunkler Pigmentkörner.

Der übrige Augengrund im Bereiche des Chorioidealgewebes ist allenthalben gleichmässig blass-gelbroth gefärbt, sowie auch deutlicher und nur etwas mehr weitständig als gewöhnlich gekörnt.

Die Macula lutea prägt sich nicht in auffallender Weise aus; ihr Centrum steht über 2 Opticusdurchmesser vom äusseren Rande des Sehnervenstammes und somit über 1 Opticusdurchmesser von der Spitze des Conus nach aussen im Augengrunde ab, und ist hiebei ½ Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte gelagert.

Die Netzhaut ist allseitig normal durchsichtig.

Die Centralgefässe erscheinen etwas blasser, von grösseren Querdurchmessern, und weniger scharf begrenzt — was Alles bloss auf Rechnung der gegebenen stärkeren Bildgrösse zu setzen ist. Sie sind normal in der Netzhautebene ausgebreitet, zeigen aber durchaus einen gestreckteren Verlauf und weichen in ihren Verzweigungen weiter auseinander, als dies im normal gebauten Auge der Fall ist. Insbesondere aber beschreiben jene arteriellen und venösen Hauptäste, welche in weitem Abstande die Macula lutea umschliessen, bei ihrem Austritte aus dem Sehnerv miteinander keinen so grossen Bogen, sondern wenden sich, nachdem sie den Sehnervenquerschnitt verlassen, rasch nach aussen und laufen wenig bogenfürmig (in flacher Krümmung) ober- und unterhalb der Macula lutea hin. Hiedurch ergibt sich eine Russerst charakteristische Gefässfigur, welche von der des Cen-

tralgefässsystems im normal gebauten Auge sehr erheblich abweicht. So bilden z. B. die letztgenannten zwei die Macula luten umschliessenden Hauptäste durch die Richtung ihres Verlaufes im Opticus und unmittelbar nach ihrem Austritte aus demselben im normal gebauten Auge gewöhnlich miteinander eine gerade Linie oder einen mehr weniger flachen Bogen — hier aber sind sie zu einander beinahe rechtwinkelig gestellt.

Das linke Auge zeigte ein ähnliches Augenspiegelbild und ähnliche Verhältnisse.

Der Mann starb 2 Jahre nach der Untersuchung an einer Pneumonie. Bis dahin hatte sein Sehvermögen keine Änderung erfahren.

Bei der Section ergab sich, dass die Augenaxe des rechten Bulbus 32.6 Millim., der horizontale Durchmesser 25.8, der verticale 25.0 Millim. besass.

### Taf. XXV, Fig. 112.

#### Vergrösserung 71/2.

# Doppelconus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge. \*)

Jakob S.....y, 40 Jahre alt, Maurer — soll als Kind mehrmals Hautausschläge überstanden haben. Er selbst weiss sich keiner erheblichen Krankheit zu erinnern, war jedoch häufig von katarrhösen Affectionen der Luftwege und des Darmes befallen. Durch den Sturz von einem Baugerüste vor 12 Jahren hatte er sich eine Fractur der linken Unterschenkelknochen zugezogen.

Sein Sehen war in der Nähe stets gut. Dass er in grösseren Entfernungen nicht deutlich sah, davon hatte er sich schon zur Zeit des Schulbesuches überzeugt — er kann aber hierüber keine genaueren Mittheilungen machen, da der Schulbesuch nur kurze Zeit gewährt hatte. Eine Veränderung im Sehen und in dem Grade seiner Kurzsichtigheit hat sich ihm nie auffällig gemacht.

Zur Zeit der Untersuchung (in seinem 40. Lebensjahre) las er mit dem rechten Auge Schrift 1 von  $2\frac{1}{2}$  bis 6 Zoll, mit dem linken dieselbe Schrift von  $2\frac{3}{4}$  bis  $6\frac{1}{3}$  Zoll Entfernung.

Die Ruheeinstellung des rechten Auges erwies sich = Gl. -6 und die des linken = Gl.  $-6 \frac{1}{4}$ .

Beide Bulbi zeigten in ihren äusseren Gebilden keine Krankheitserscheinungen und waren auch nicht erheblich prominent; sie verriethen jedoch beim Sehen auf ein entferntes Object durch ihren Ausdruck den hohen Grad der Kurzsichtigkeit, und beim Lesen lenkte sich das rechte Auge etwas nach aussen und unten ab.

Mit dem Augenspiegel untersucht, ergaben sich klare Medien, und das Innere der Augen im Allgemeinen weniger als gewöhnlich und ungleichmässig erhellt. Der Augengrund erschien sehr blass und matt gefärbt, wenig scharf gezeichnet, sein Bild erheblich näher dem beobachtenden Auge gestellt und grösser als im normal gebauten Auge, so dass man bei gleich grosser Pupille nur einen bedeutend kleineren Theil des Augengrundes als gewöhnlich zu überblicken vermochte.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Über die Einstellungen d. dioptr. Apparates im menschlichen Auge. Wien 1861, p. 264, Taf. II, Fig. 26 u. 27.

Im rechten Auge war der Augengrund (siehe Taf. XXV, Fig. 112) mit Ausnahme der Umgebung des Sehnerven allenthalben gleichmässig stark licht-gelbroth gefärbt, so auch sehr grobkörnig und mehr weitständig granulirt.

Der Sehnervenstamm hatte eine rundliche Form, einen normalen Durchmesser und eine normal gelagerte Oberfläche; er war nicht scharf begrenzt, und in allen seinen Schichten gleichmässig schwach röthlich (haematinroth) gefärbt. In seinem ganzen Umfange wurde er von einer grossen lichtfarbigen hell erleuchteten Fläche umgeben, welche in ihrer ganzen Ausdehnung, vorzüglich aber am äusseren Rande mit dunklen Pigment-Flecken und Streifen versehen war.

Diese helle Stelle hatte eine längliche, mit ihrer Längsaxe nahezu horizontal gestellte unregelmässige Figur, und erwies sich somit nach aussen und nach innen vom Sehnerven am breitesten, nach oben und unten am schmälsten. In ihrer grössten Breite vom äussern Sehnervenrande horizontal nach aussen maass sie bei ½, vom inneren Sehnervenrande horizontal nach innen bei ½, vertical nach oben und unten vom entsprechenden Sehnervenrande ½, eines Opticusdurchmessers.

Die Oberfläche dieser lichten Stelle fiel entsprechend der Stellung der Formhäute des Auges mit der Chorioidealebene zusammen.

Diese helle Stelle erschien in der nächsten Umgebung des Sehnervenstammes gleichmässig weisslich, mehr glänzend; in ihrer weiteren peripheren Ausdehnung dagegen matt weissgelblich und mit Pigmentflecken durchsetzt. Die Grenze zwischen dem weisslichen und weissgelblichen Theile der hellen Stelle war nicht seharf markirt, doch immerhin deutlich zu erkennen.

In dem inneren, gleichmässig weisslichen Theile, der unmittelbar den Schnervenstamm ringförmig umgab, erschien der Bindegewebsring angedeutet, der oben und unten die nahezu normale Breite besass, nach innen dagegen und vor Allem nach aussen sehr erheblich sich ausbreitete, indem der innere Theil eine Breite von ½, der aussen vom Schnervenstamm gelegene eine solche von ½ eines Opticusdurchmessers auswies.

Die Pigmentslecke in dem äussern weissgelblichen Theile der hellen Stelle waren sehr zart, nicht scharf begrenzt, lichter und dunkler röthlichbraun, und zeigten in ihrer länglichen Form und gegenseitigen Anordnung viel Ähnlichkeit mit den Pigmentanhäufungen in den Maschenzwischenräumen des Chorioideal-Gefässtromas; Aderhautgefässe selbst waren jedoch nicht sichtbar.

Jene Pigmentanhäufungen und Streifen, welche als Säume mehr weniger mächtig am Umfange der hellen Stelle auftraten, hatten eine dunkel-rothbraune. stellenweise beinahe schwärzliche Farbe, und erschienen unmittelbar am Rande der hellen Stelle dichter, massenhafter und linienartig scharf abgegrenzt, in peripherer Richtung dagegen zarter, gelockerter und lichter gefärbt. Sie zeigten sämmtlich eine feine aber deutlich ausgesprochene Körnung.

Die Netzhaut erwies sich allseitig als normal durchsichtig. Die Macula luten war nicht besonders markirt; ihr Centrum lag gegen 2 Opticusdurchmesser vom Rande des Sehnervenstammes und 1½ Opticusdurchmesser von der Spitze des Conus nach aussen hin ab, sowie ½ Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte.

Die Centralgefässe erschienen, entsprechend der erhöhten Bildgrösse von grösseren Durchmessern, lichterer Farbe und weniger scharfer Begrenzung; sie waren normal in der Netzhautebene ausgebreitet, hatten jedoch einen gestreckteren Verlauf und strebten in ihren Verzweigungen weiter auseinander als im normalgebauten Auge, d. h. ihre Verzweigung erfolgte unter grösseren Winkeln, und die einzelnen Gefässe standen im ferneren Verlaufe weiter von einander ab. Ihr eigenthümlicher Verlauf trat vor Allem in jenen Arterien und Venenhauptästen her-

vor, welche die Macula lutea in weitem Bogen umschlossen. Im normal- oder übersichtig gebauten Auge streben diese Äste gemeiniglich vom Sehnerven aus eine kürzere oder längere Strecke mehr senkrecht und nur wenig nach aussen geneigt nach auf- und abwärts, und wenden sich erst in einigem Abstande vom Opticus unter rascher Bogenkrümmung nach aussen. Hier dagegen strebten diese Gefässe gleich von der Sehnervenperipherie aus in schwacher Bogenkrümmung nach aussen, und es bildeten somit die oberen und unteren Gefässe nahezu einen rechten Winkel miteinander.

Die Untersuchung des linken Auges wies ähnliche Erscheinungen wie am rechten nach. Der Conus war ähnlich gestaltet — nur kleiner, an den beiden Enden weniger spitz und im Ganzen mehr rund, mehr scheibenförmig um den Opticus herum gelagert.

Ein Jahr nach der vorgenommenen Untersuchung starb Jakob S.....y an der Cholera.

Die vorgenommenen Augenmessungen ergaben folgendes Resultat:

| Axe des rech | ten Auges |   |    |       |          | 30.3 | Millin |
|--------------|-----------|---|----|-------|----------|------|--------|
| ""`linke     | en "      |   |    |       |          | 29.5 | 77     |
| Horizontaler |           |   |    |       |          |      |        |
| 77           | , n       | 7 | li | nken  | <b>7</b> | 25.9 | <br>70 |
| Verticaler   | 77        | 7 | re | chten | 77       | 24.5 | <br>10 |
| 77           | • "       |   |    | nken  |          | 24.8 | <br>n  |

Der grösste horizontale Durchmesser, vom Cornea-Scheitel bis zur Sehnerven-Eintrittsstelle, rechts 30.6 Millim., links 30.0 Millim.

Die Form der Bulbi war birnförmig; die stärkste staphylomatöse Ausbuchtung an der Stelle des Opticuseintrittes, so dass der Opticus auf der Höhe des Staphyloms aufsass.

## **Taf. XXVI, Fig. 113.**

#### Vergrösserung 71/2.

# Mondsichelförmiger Conus nach oben-innen in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge. \*)

Julie E.....r, Handarbeiterin, 29 Jahre alt — seit ihrem 15. Jahre menstruirt, war nie ernstlich erkrankt gewesen. Von Kindheit an kurzsichtig, hatte sie in der Nähe stets scharf und ausdauernd gut gesehen. Ihrer Schätzung nach war der Grad ihrer Kurzsichtigkelt seit Kindheit derselbe geblieben — was sie darnach beurtheilt, dass sie ihre Näharbeiten von jeher in derselben Entfernung gehalten, wie sie sie jetzt hält. Brillen hatte sie nie getragen. Sie ernährt sich durch Weissnähen, und arbeitet des Tages oft 10 bis 12 Stunden ohne erhebliche Augenermüdung.

Die Ruheeinstellung des rechten Auges ist = Gl. -10, und wurde mit diesem Auge Schrift 1 von 3 bis 10 Zoll Entfernung gelesen; die Ruheeinstellung

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Über die Einstellungen d. dioptr. Apparates im menschlichen Auge. Wien 1861, p. 264
Taf. II. Fig. 24 u. 25.

des linken Auges ist = Gl. — 11, und Schrift 1 wurde mit diesem Auge ohne Brille von  $3\frac{1}{2}$  bis 11 Zoll Abstand gelesen.

Dem äusseren Anblicke nach boten beide Augen, abgesehen von dem conischen Baue, dem Ausdrucke ihrer hochgradigen Kurzsichtigkeit beim Sehen in die Ferne, keine abnormen Erscheinungen dar.

Die Untersuchung des rechten Auges (siehe Taf. XXVI, Fig. 113) mittelst des Spiegels ergab durchsichtige Medien, eine nahezu normale Erleuchtung des Inneren des Auges; den Augengrund dagegen in seinem Bilde scheinbar dem untersuchenden Auge nähergerückt, bedeutend vergrössert, blasser an Färbung und weniger scharf gezeichnet.

Der Sehnervenstamm, von rundlicher Form, normaler Oberfläche und Grösse, erschien seiner ganzen Tiefe nach gleichmässig schwach röthlich gefärbt und deutlich abgegrenzt. Es umgab ihn ein weisslicher Bindegewebsring, der im äussern Umfange des Sehnerven deutlicher ausgeprägt war, daselbst die normale Breite besass und gegen die *Macula lutea* zu von 2 zarten rothbraunen Pigmentsäumen begrenzt wurde; am innern Umfange des Sehnervenstammes dagegen war derselbe weniger deutlich ausgeprägt, besonders in seiner äusseren, peripheren Contour, sowie auch erheblich breiter.

Der Sehnerv zeigte sich ausserhalb des Bindegewebsringes in seinem grösseren Umfange (oben, innen, unten) von einer hellen Mondsichel umgeben, welche an ihrer Peripherie wieder von Pigmentsäumen umschlossen wurde.

Diese helle Stelle reichte in ihrer grössten Breite vom Sehnerven nach innenoben hin, und besass in dieser Richtung einen Querdurchmesser von 1/2 Opticusdurchmesser. Ihre Fläche schien nach Lage und Krümmung mit der Chorioidealebene daselbst übereinzustimmen. Sie war ziemlich gleichmässig weissgelblich gefärbt, stark erleuchtet und allenthalben mit äusserst zarten, länglichen, schwach röthlichbraunen Pigmentflecken versehen, welche ihrer Anordnung nach den Maschenzwischenräumen des äusseren Chorioideal-Gefässnetzes zu entsprechen schienen. Die Pigmentanhäufungen am äussern Umfange der hellen Stelle waren bedeutend dichter, massenhafter, als die in der Fläche ausgebreiteten, sie hatten eine dunkel-rothbraune Farbe, und waren unmittelbar am Rande selbst zusammenhängender, sowie gegen die helle Stelle zu in scharfer Linie abgegrenzt; in entgegengesetzter Richtung hingegen wurden sie zarter, standen mehr isolirt, hatten kleinere Durchmesser und waren lichter rothbraun gefärbt. Im Ganzen erschienen die Pigmentanhäufungen am mächtigsten und ausgebreitetsten nach oben-innen an der Peripherie der breitesten Stelle des Conus (an seiner Spitze). Sämmtliche Anhäufungen bestanden aus dunklen Pigmentkörnern.

Der übrige Augengrund erwies sich nahezu von normaler blass-gelbrother Farbe und Körnung.

Die Netzhaut war allenthalben normal durchsichtig.

Das Centrum der Macula lutea stand 1½ Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande ab, und lag tiber ¼ Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte.

Die Centralgefässe erwiesen sich, unter Berticksichtigung der vermehrten Bildgrösse normal, was ihre Farbe, Verzweigung und Durchmesser betrifft; und nur bezugs ihres Verlaufes zeigten sie den Charakter des myopischen Auges, wie er in den Beschreibungen zu Fig. 111 und 112, Taf. XXV angegeben ist.

Im linken Auge fand man bei durchsichtigen Medien einen ähnlichen Conus, wie rechterseits, nur dass derselbe nicht nach oben-innen, sondern nach unten-innen hinragte.

E.....r starb wenige Wochen nach der Untersuchung und Zeichnung des Auges am Typhus.

Die Untersuchung und Messung der Bulbi nach dem Tode ergab, dass die Form der Bulbi eine birnförmige, u. z. eine unregelmässig-birnförmige war, da die Ausbuchtung im hintern Augapfelabschnitte nicht in der Axenrichtung, sondern, die Sehnerven-Eintrittsstelle vollkommen einschliessend, mehr nach innen, nach der Nasenseite lag, wobei die grösste Hervorragung 5 Millim. vom Sehnerv nach innen zu fiel.

| Die | Axe des   | rechten Auges 1 | maas  | B       |       |       | 28.0         | Millim. |
|-----|-----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|--------------|---------|
| n   | n n       | linken "        | 77    |         |       |       | 27.8         | n       |
| Der | horizonta | ale Durchmesser | · des | rechten | Auges | maa88 | $28 \cdot 2$ | n       |
| 77  | n         | n               | n     | linken  | n     | n     | 27.9         | 77      |
| ,,, | verticale | n               | n     | rechten | 77    | n     | 24.3         | n       |
| n   | 77        | 77              | 77    | linken  | 77    |       | 24.2         |         |

Der grösste horizontale Durchmesser des Auges (von der äusseren Corneapartie nach hinten und innen, nach einem Punkte, der 5 Millim. vom Sehnervenumfange nach innen der Nasenspitze zu gelegen ist) betrug im rechten Auge 28.7 Millim., im linken 28.5 Millim.

### Taf. XXVI, Fig. 114.

#### Vergrösserung 71/2.

# Conus mit Verschiebung der Netzhaut über den Sehnerven in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge. \*)

Ignaz K.....h, Taglöhner, 20 Jahre alt — war von Kindheit an kränklich, insbesondere von scrophulösen Leiden befallen gewesen, die sich jedoch erst nach überstandener Variola hervorgebildet. In den Pubertätsjahren minderten sich diese Krankheitserscheinungen; dagegen wurde er häufig von Catarrhen befallen, die immer mehr an Intensität und Dauer zunahmen, bis sich endlich im 18. Jahre deutlich Tuberculosis pulmonum aussprach, der Patient auch mit 20 Jahren erlag.

Auf seine Kurzsichtigkeit wurde er zuerst beim Schulbesuche aufmerksam; sie beirrte ihn aber sonst in keiner Weise, da er stets mit beiden Augen gut in der Nähe sah. Vom 7. bis zum 10. Jahre, während des Schulbesuches, bemerkte er eine allmählige Zunahme der Myopie; nach dieser Zeit, wo er selten sich mit Lesen oder Schreiben abgab, glaubt er im Laufe der Jahre eher besser in grösseren Abständen gesehen zu haben. Brillen hat er nie getragen.

Ein halbes Jahr vor seinem Tode wurde die ophthalmoscopische Untersuchung vorgenommen, und am rechten Auge eine Einstellung bei Accommodationsruhe = Gl.  $-10^{1}/_{2}$ , und am linken = Gl. -8 gefunden. Mit dem rechten Auge las Patient ohne Glas Schrift 1 von 3 bis  $10^{1}/_{2}$  Zoll; mit dem linken Schrift 1 von  $2^{1}/_{2}$  bis 8 Zoll.

Die Augen, leicht prominirend, wiesen durch ihre Form und ihren Ausdruck auf die bedeutende Kurzsichtigkeit hin; sonst aber war äusserlich an ihnen keine abnorme Erscheinung zu beobachten.

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Über die Einstellungen d. diopt. Arpparates im menschlichen Auge, Wien 1861, p. 265, Taf. II. Fig. 28 u. 29, und Taf. III, Fig. 37.

Die Untersuchung mit dem Spiegel ergab in beiden Augen durchsichtige Medien, den Augengrund bedeutend vergrössert, etwas blasser gefärbt und lichtschwächer, sowie das Bild desselben in einem beträchtlich geringeren Fokalabstande hervortretend als im normal gebauten Auge.

Am linken Auge (siehe Taf. XXVI, Fig. 114) erschien der Augengrund, mit Ausnahme der Umgebung des Sehnerven nach aussen zu, allenthalben gleichmässig, aber sehr blass gelbroth gefärbt, sowie mehr grobkörnig und weitständig granulirt.

Der Sehnerv hatte eine senkrecht gestellte ovale Form, normale Durchmesser und eine normale Oberfläche; es liess sich jedoch kein Bindegewebsring wahrnehmen. Der Sehnerv erschien in seinem inneren Segmente (der Nasenseite zu) undeutlich, röthlich gefärbt, mit Pigmentflecken besäet, und wie durch eine zarte, durchscheinende Membran gedeckt, schleierartig getrübt. Diese Partie des Sehnerven hatte eine mondsichelförmige Gestalt, eine grösste Breite von ½ eines Opticusdurchmessers, und reichte in ihren Enden bis nahe an die obere und untere Sehnervencontour. Ihr convexer, äusserer Rand (gegen die Nasenseite zu) erschien durch einen Pigmentsaum deutlich markirt — und prägte sich in ihm die innere Sehnervenperipherie aus; ihr concaver, innerer Rand (gegen die Sehnervenmitte) war durch eine scharfe aber äusserst zarte Linie (gleichsam wie durch einen Glasfaden) gekennzeichnet, welche Linie nach oben und unten zu am Sehnervenrande in die convexe, pigmentirte Contour des Conus überging. Die Pigmentflecke im Bereiche dieser Sehnervenpartie waren zart, schwach rothbraun gefärbt, von geringen Durchmessern, sowie unregelmässig geformt und gelagert.

Die übrige, grössere äussere Partie des Sehnerven zeigte eine gleichmässigröthliche Färbung, und erschien klar und deutlich wie die übrigen Theile des Augengrundes ausgeprägt. Sie hatte eine längsovale Form, mit deren Längenrichtung der senkrechte Sehnervendurchmesser zusammenfiel; ihre Breite betrug 3/4 Opticusdurchmesser.

Bei oberflächlicher Betrachtung konnte man leicht verleitet werden, diese grössere, gleichmässig röthlich-gefärbte und allenthalben deutlich begrenzte Partie für den Querschnitt des ganzen Sehnerven anzunehmen, und somit das Vorhandensein eines unregelmässig-geformten ovalen Opticus von normalem Längs- und abnorm kleinem Querdurchmesser zu constatiren, sowie das kleinere pigmentirte Segment als einen dunkel gefärbten Conus anzunehmen, welcher den Sehnerven am inneren Umfange umschliesst — während in Wirklichkeit die pigmentirte sowohl als die gleichmässig gefärbte Partie zusammen den Querschnitt des Opticus bildeten, der an seiner inneren Peripherie durch einen Pigmentsaum markirt war, in seiner obern, äussern und untern Peripherie aber nur durch seine röthliche Fär bung von der daselbst sich an ihn anschliessenden hellen Stelle des Augengrundes abgegrenzt wurde.

Diese helle Stelle im Augengrunde — der wirkliche Conus — hatte eine mondsichelförmige Gestalt, und reichte mit seiner über ½ Opticusdurchmesser betragenden Höhe beinahe horizontal vom Sehnerven nach aussen zu gegen die Macula lutea hin. Er war in seiner ganzen Ausdehnung hell-gelblich gefärbt und stark erleuchtet, allenthalben mit Pigmentflecken bedeckt, und in seinem äusseren Umfange von Pigmentsäumen begrenzt.

Die Flächenrichtung dieses Conus schien mit der Chorioidealebene des hintern Augapfelabschnittes übereinzustimmen. Die Pigmentflecke in seinem Bereiche waren theils lichter, theils dunkler rothbraun von Farbe, hatten unregelmässige Formen und verschiedene Grössen, ja erschienen theilweise nur punktförmig, bestanden aus einem lockeren Aggregate einzelner Pigmentkörner, und schienen ihrer

gegenseitigen Stellung nach die Intravascularräume des äusseren Chorioidealgefäss-Maschennetzes anzudeuten.

Die Pigmentsäume an der convexen Peripherie des Conus waren am stärksten entwickelt an der sich verschmälernden oberen und unteren seitlichen Partie; am mittleren, breitesten Theile erschienen sie am schwächsten ausgeprägt. Sie hatten grösstentheils eine dunkel rothbraune Farbe; sie zeigten sich scharf abgegrenzt, waren am dichtesten gegen den Conus zu, zarter und mehr unterbrochen in peripherer Richtung gegen den übrigen Augengrund hin, und zeigten sich aus sehr dunklen, kleinen Pigmentkörnern zusammengesetzt.

Die Netzhaut im Bereiche der Chorioidealausbreitung erwies sich normal durchsichtig. Das Centrum der *Macula lutea* zeigte vom Rande des Sehnerven einen Abstand von 2 Opticusdurchmessern, und von der Spitze des Conus einen solchen von nahezu 1½ Opticusdurchmesser; sie war ½ Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte gelagert.

Die Centralgefässe erschienen, entsprechend der gesteigerten Bildgrösse, breiter, sowie lichter von Farbe; ihre Verbreitung und Verzweigung war normal. Rücksichtlich ihres Verlaufes wiesen sie im Allgemeinen den Charakter des Gefässsystems eines durch Staphyloma posticum kurzsichtig gebauten Auges aus, wie derselbe in der Beschreibung zu Fig. 111 und Fig. 112, Taf. XXV ausgesprochen wurde; in ihrem Ursprunge und weiteren Verlaufe innerhalb des Sehnerven jedoch zeigten sie die eigenthümliche Veränderung, dass sie nicht wie im normal gebauten Auge nahezu in der Richtung der Augenaxe durch die Lamina cribrosa hervortraten und dann sich alle gleichförmig in die Netzhautebene umlegten - sondern, dass sie hier in auffallend schräger Richtung zur Augenaxe, u. z. von hinten-innen nach vorn-aussen durch die Lamina cribrosa an die Sehnervenoberfläche hervor gelangten. Aus diesem Grunde hatten die nach aussen zu verlaufenden Gefässe nur eine geringe knieförmige Beugung zu machen, um in die Netzhautebene zu gelangen, während hingegen die nach innen (gegen die Nasenseite) hinziehenden Gefässe eine sehr starke knieförmige Umbeugung (von nahezu 2/3 eines Kreisbogens) ausführen mussten, um parallel der Netzhautebene verlaufen zu können.

Das rechte Auge zeigte einen Conus in ähnlicher Form und Grösse wie Taf. XXV, Fig. 110.

Die Untersuchung und Messung nach dem Tode ergab eine birnförmige Gestalt beider Bulbi, mit der stärksten Hervorragung im hintern Augapfelpole.

Am rechten Auge maass der horizontale Längsdurchmesser 28.5 Millim.

```
", linken ", " " " Querdurchmesser 25·0 " " | Querdurchmesser 25·2 " | Constitution | Constituti
```

Durch die Untersuchung wurde aber auch weiters nachgewiesen (siehe p. 65, 66, 67 und 265, Taf. II, Fig. 28 u. 29, Taf. III, Fig. 37 in meiner Schrift: "Über die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge", Wien 1861), dass die eigenthümlichen Erscheinungen am inneren (pigmentirten) Segmente des Opticus dadurch hervorgerufen wurden, dass die Netzhaut von der Nasenseite aus faltenartig, über den inneren Sehnervenrand hinweg, in den Bereich des Sehnerven, u. z. unmittelbar vor denselben hereingerückt war — und somit als Dupplicatur das innere Opticussegment bedeckte (d. i. daselbst auf der Innenfläche des Sehnerven auflag).

### Taf. XXVI, Fig. 115.

#### Vergrösserung 7.

# Dunkler Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.

Florian St.....r, Taglöhner, 21 Jahre alt — hatte, einen Bruch des linken Vorderarmes im 4. Lebensjahre und den Bruch zweier Rippen im 19. Jahre abgerechnet, nie an einem ernstlichen Unwohlsein gelitten.

Er war von Kindheit an kurzsichtig — was ihm vorzüglich beim Schulbesuche lästig wurde und ihm manche Unannehmlichkeiten zuzog. Seiner Ansicht nach hatte die Kurzsichtigkeit von der ersten Zeit des Schulbesuches im 6. Lebensjahre bis ins 12. Jahr allmählig zugenommen, von diesem Zeitpunkte aber sich bis jetzt nicht gesteigert. Brillen hatte er nie in Verwendung gezogen.

Der Bau der Augen sowie der Blick verrathen die Kurzsichtigkeit. Krankheitserscheinungen sind an den Augen nicht wahrzunehmen. Die Farbe der Regenbogenhäute ist graubraun, die der Haare dunkelbraun.

Mit dem rechten Auge (Gl.  $-8\frac{1}{2}$ ) wird Schrift 1 von 3 bis  $8\frac{1}{2}$  Zoll, mit dem linken (Gl. -7) Schrift 1 von 3 bis 7 Zoll Entfernung gelesen.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erweisen sich die Medien beider Augen durchsichtig, der Augengrund aber im Allgemeinen etwas weniger erhellt und dunkler gefärbt, auffallend vergrössert und dem untersuchten Auge nähergerückt.

Im linken Auge (siehe Taf. XXVI, Fig. 115) ist der Sehnerv rundlich geformt und von normaler Grösse und Oberfläche; er ist in seiner Mitte heller — in seinen peripheren Partien dunkler — u. z. seiner ganzen Masse nach gleichmässig rüthlich gefärbt.

Sein Bindegewebsring findet sich in der ganzen Runde deutlich ausgeprägt, hell-weissgelblich von Farbe, am innern, obern und untern Sehnervenumfange normal breit, am äussern dagegen — besonders in horizontaler Richtung von der Opticusmitte gegen die *Macula lutea* zu — erheblich breiter und daselbst von einem verschieden breiten, dunklen Pigmentsaume begrenzt, so dass derselbe nach Form und Ansehen einem kleinen stumpfspitzigen Conus ganz ähnlich erscheint.

Sehnerv sammt Bindegewebsring sind oben, aussen und unten von einer dunkel pigmentirten Partie des Augengrundes umgeben, welche ganz die Form eines stumpfen Conus besitzt, in ihrer grüssten Ausdehnung horizontal vom Sehnerven gegen die Macula lutea hinragt, daselbst eine Breite von mehr als 1/2 Opticusdurchmesser besitzt, und ihrer Flächenausdehnung nach mit der inneren Chorioidealebene übereinstimmt.

Diese Partie erhält ihre dunklere Färbung von einer grossen Menge länglicher rothbrauner Pigment-Flecke und Striemen, welche am Rande dichter, dunkler und zusammenhängender werden, und somit die ganze Partie mit einem dunklen, stellenweise beinahe schwärzlichen Saume vom übrigen Augengrunde abgrenzen. Dieser Saum setzt sich aber auch, schmäler werdend, um die innere Peripherie des Sehnerven fort, und markirt hiedurch in deutlicher Weise die äussere Contour des Bindegewebsringes. Zwischen den Pigmentmassen schimmert der Augengrund unter ganz derselben gleichmässig gelbrothen Färbung und Körnung wie an den nicht pigmentirten Stellen vollkommen deutlich hervor. Die einzelnen

Pigment-Streifen und Flecke sind aus dunklen Pigmentkörnern zusammengesetzt, haben eine verschiedene Form, Grösse und Dichtigkeit und keine scharfe Begrenzung; sie sind ihrer Längsrichtung nach vorzugsweise parallel dem äusseren Rande der dunklen Stelle gestellt, und scheinen in der Epithelschichte der Chorioidea zu liegen.

Der übrige Augengrund ist etwas dunkler gelbroth als gewöhnlich gefärbt, sowie grobkörnig aber dicht gekörnt.

Die Netzhaut erweist sich normal durchsichtig. Die Macula lutea ist nicht auffallend markirt, ihr Centrum steht gegen 2 Opticusdurchmesser weit nach aussen vom Sehnervenrande und über 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Opticusdurchmesser von der Spitze des Conus ab, u. z. in gleicher Höhe mit dem Centrum des Sehnervenquerschnittes.

Das Centralgefässsystem zeigt deutlich den Charakter des durch Staphyloma posticum kurzsichtig gebauten Auges (siehe Beschreibung zu Fig. 111 und 112, Taf. XXV), erweist sich aber übrigens als normal.

Das rechte Auge besitzt einen ähnlichen, nur in seiner äussern Form und in der Anordnung des Pigmentes von dem des linken Auges etwas abweichenden dunklen Conus.

### Taf. XXVI, Fig. 116.

#### Vergrösserung 7.

# Schwarzer Conus in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.

Dominik T....o, Geschäftsmann, 33 Jahre alt — war, ein *Ulcus venereum* ausgenommen, welches bald und ohne secundäre Erscheinungen hervorzurufen, heilte, bisher nie ernstlich erkrankt.

Er weiss sich zu erinnern, dass er schon im 8. Jahre in der Schule das vom Lehrer auf die Tafel Geschriebene nicht ausnehmen konnte, ausser wenn er auf der vordersten Bank sass. Die Kurzsichtigkeit nahm in seiner Jugend an beiden Augen allmählig aber constant zu, so dass er schon im 12. Jahre Brillen tragen und mit der Zeit zu immer stärkeren greifen musste. Seit seinem 18. Jahre benützt er stets die gleiche Brille (concav 6), und glaubt, dass die Kurzsichtigkeit seit dieser Zeit nicht weiter zugenommen, ja dass sie im Gegentheile in den letzten Jahren etwas abgenommen habe — da er die Objecte nicht mehr gar so nahe wie früher aus Auge zu halten gezwungen ist.

In der Nähe hatte er stets gut gesehen und die feinsten Schriften lesen, sowie die anstrengendsten Arbeiten bei Tag und Nacht ausführen können. Gegenwärtig liest er mit dem rechten Auge (Gl. — 6) Schrift 1 auf  $2^{1}/_{2}$  bis 6 Zoll, mit dem linken (Gl. —  $5^{1}/_{2}$ ) Schrift 1 auf  $2^{1}/_{2}$  bis  $5^{1}/_{2}$  Zoll Entfernung.

Der Blick und der Bau der Augen verrathen die Kurzsichtigkeit. Die Haare sind schwarz, die Irides braun-schwärzlich. Die Pupillen haben eine mässige Weite und grosse Beweglichkeit.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erweisen sich die Medien beiderseits als vollkommen durchsichtig, und ergibt sich in der Art der Erleuchtung des Auges und im Bilde des Augengrundes (siehe Beschreibung zu Fig. 111, 112 u. s. w.) der stark kurzsichtige Bau beider Augen.

lm rechten Auge (siehe Taf. XXVI, Fig. 116) ist der rundliche und normal grosse Sehnervenquerschnitt in der Mitte gelblichweiss, in seinen peripheren Par-

tien, u. z. seiner ganzen Tiefe nach gleichmässig zart röthlich gefärbt. Seine Oberfläche stimmt mit der der Netzhaut überein. Er wird rings von einem deutlich ausgeprägten Bindegewebsringe umgeben, welcher an der inneren Sehnervenperipherie die normale Breite besitzt, dagegen an der äusseren um mehr als die Hälfte breiter wird, und dessen äussere Contour grösstentheils durch eine dunkle Pigmentirung deutlich markirt erscheint.

In seinem grösseren äusseren Umfange ist der Sehnerv sammt seinem Bindegewebsringe von einer dunkel-gefärbten Stelle des Augengrundes umschlossen, welche in sehr charakteristischer Weise die Form eines nach aussen und etwas nach unten gegen die Macula lutea zu gerichteten spitzen Conus zeigt. Die grösste Breite (die Höhe) dieses Conus misst über 3/4 Opticusdurchmesser, seine Flächenrichtung stimmt mit der übrigen Innenfläche der Chorioidea im hinteren Augapfelabschnitte überein. Der Conus hat in seiner ganzen Ausdehnung eine bedeutend dunklere Grundfarbe als der übrige Augengrund, u. z. eine nahezu gleichmässige rothbraune Farbe, und erscheint hiebei in ähnlicher Weise wie der übrige Augengrund, nur grobkörniger und dunkler granulirt; er ist mit dunkelrothbraunen, stellenweise beinahe schwärzlichen Pigmentslecken allseitig bedeckt. Diese Pigmentslecke haben durchaus eine unregelmässige Form, und sind aus einzelnen, sehr dunklen, grossen Pigmentkörnern zusammengesetzt. In der Fläche des Conus treten die Pigmentflecke mehr isolirt auf, und haben nahezu eine parallele horizontale Stellung; in seiner Peripherie sind sie mehr zusammenhängend, dichter und dunkler, zeigen eine mit der Peripherie übereinstimmende Lagerung, und bilden einen breiten Saum, der nach innen zu stellenweise schwärzlich und grösstentheils linienartig scharf begrenzt, nach aussen aber weniger dicht und dunkel, mehr unterbrochen erscheint, und den Conus allenthalben scharf von dem übrigen Augengrunde abgrenzt. Dieser dunkle Saum setzt sich auch weiter um die innere Sehnervenperipherie fort, woselbst er — im Allgemeinen bedeutend schmäler, von lichterer Farbe und nur stellenweise breiter und dunkler — die äussere Contour des Bindegewebsringes deutlich markirt.

Der übrige Augengrund ist gleichmässig aber dunkler gelbroth als gewöhnlich gefärbt, sowie sehr deutlich und grobkörnig granulirt. Die Netzhaut erscheint von normaler Durchsichtigkeit.

Die Macula lutea prägt sich auffallend durch einen äusserst hellen, weissgelblichen, strahlenwerfenden Punkt aus, der von einem schwach-rothbraunen Hofe umgeben ist, welcher peripherisch allmählig in die Färbung des übrigen Augengrundes übergeht. Ihr Centrum steht 2½, Sehnervendurchmesser vom äusseren Opticusrande nach aussen, von der Spitze des Conus bei 1½ Opticusdurchmesser weit ab. Sie erscheint ½ Opticusdurchmesser tiefer gelagert als die Sehnervenmitte.

Die Centralgefässe zeigen in ihrem Verlaufe im Allgemeinen den Charakter (siehe Beschreibung zu Fig. 111, 112 etc.) eines durch Staphyloma posticum kurzsichtig gebauten Auges, erweisen sich aber übrigens als normal.

Im linken Auge erhält man einen ähnlichen Augenspiegelbefund, nur sind die Einzelerscheinungen nicht so auffallend und nicht so charakteristisch ausgeprägt.

### Taf. XXVII, Fig. 117.

#### Vergrösserung 7.

### Conus in einem übersichtigen Auge.

Sebastian V...t, Soldat, 26 Jahre alt — war, abgesehen von mehreren Blessuren, nie erheblich erkrankt gewesen.

Sein Sehen in der Ferne war stets gut; er hatte jedoch von Jugend an nie besonders scharf in der Nähe gesehen, und ermüdete hiebei leicht.

Mit dem rechten Auge liest er Schrift 1 von 7 bis 16 Zoll, mit dem linken Schrift 1 von 8 bis 15 Zoll Abstand.

An den äusseren Gebilden der Augen sind keine Krankheitserscheinungen zu beobachten; die Pupillen sind mässig weit, aber rasch und ausgiebig beweglich.

Mit dem Augenspiegel untersucht, findet man beide Augen hypermetropisch gebaut (rechtes Auge Gl. + 23, linkes Gl. + 19), die Medien beiderseits durchsichtig, und das Augen-Innere normal crhellt. Das Bild des Augengrundes dagegen scheint sich in einem grösseren Abstande vom untersuchenden Auge zu befinden, zeigt sich bedeutend weniger vergrössert, im Allgemeinen sowohl wie in allen Einzelheiten dunkler gefärbt, schärfer gezeichnet und deutlicher, greller, lebhafter, plastischer ausgeprägt als im normal gebauten Auge.

Der Sehnervenstamm ist im linken Auge (siehe Taf. XXVII, Fig. 117) rundlich geformt, von normaler Grösse, in der Mitte heller, gegen seine Peripherie zu dunkler u. z. seiner ganzen Masse nach gleichmässig roth gefärbt; er hat eine deutliche Begrenzung und eine normale Oberfläche. Sein Bindegewebsring prägt sich jedoch nicht deutlich aus, da die weissliche Farbe desselben sich wohl scharf von dem röthlichen Sehnervenstamme abhebt, in peripherischer Richtung aber allmählig in die Färbung einer den Sehnerven umschliessenden hellen Stelle übergeht.

Diese helle Stelle (der Conus), welche ihrer Flächenausdehnung nach mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfels vollkommen übereinstimmt, umschliesst den Sehnerven in seinem ganzen Umfange, ist nach innen und oben am schmälsten, breiter nach unten, am ausgedehntesten aber nach aussen, woselbst sie, conisch zugespitzt, in horizontaler Richtung (etwas über die Macula lutea) hinragt. Sie ist im grösseren Theile ihrer Peripherie durch einen verschieden breiten, dunkelrothbraunen Pigmentsaum scharf begrenzt, welcher nach innen zu dichter, dunkler und linienartig scharf abgemarkt, nach aussen zu gelockerter und etwas lichter erscheint. Dieser Pigmentsaum ist nach innen-oben in grösserer Ausdehnung, sowie gerade nach aussen (an der Conusspitze) in geringerer Strecke unterbrochen; demungeachtet aber prägt sich an der Stelle des fehlenden Pigmentsaumes nach innenoben der Conus deutlich und scharf durch den Unterschied seiner Färbung gegenüber dem übrigen gelbrothen Augengrunde aus. Weniger bestimmt erscheint die Grenzlinie des Conus horizontal nach aussen im Bereiche des Ausfalles des dunklen Pigmentsaumes, indem daselbst die helle Färbung des Conus allmählig in das Gelbroth des übrigen Augengrundes übergeht. An dieser letztgenannten Stelle endigt aber auch der Pigmentsaum nicht im Anschlusse an den äussern Rand des Conus, sondern es setzen sich sein oberes und unteres Endstück, convergirend aber sich nicht berührend, in schräger Richtung nach aussen eine Strecke weit im Bereiche des gelbrothen Augengrundes fort, so dass sie mit ihren äussersten Enden selbst noch einen Theil des normal-gefärbten Augengrundes mit einschliessen, der solchergestalt gleichsam eine gelbrothe Fortsetzung der Conusspitze darstellt. Die Höhe des Conus, d. i. die Breite der hellen Stelle im Augengrunde vom äussern Sehnervenrande horizontal nach aussen bis zu ihrem nicht pigmentirten äussern Rande, misst über ½ Opticusdurchmesser. In seiner Fläche ist der Conus von ziemlich gleichmässig gelbweisser Färbung, sowie mit zarten, schwach rothbräunlichen, nicht scharf begrenzten, länglichen Pigmentslecken von verschiedener Grösse versehen, welche nach Lage und Anordnung die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Stromagefässnetzes anzudeuten scheinen.

Der übrige Augengrund erweist sich gleichmässig gelbroth gefärbt und sehr zart gekörnt.

Die Netzhaut besitzt allseitig ihre normale Durchsichtigkeit. Die Macula lutea ist nicht besonders markirt, ihr Centrum befindet sich 12/3 Opticusdurchmesser weit vom äussern Sehnervenrande und mehr als 1 Opticusdurchmesser weit von der Spitze des Conus, sowie 1/8 Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte.

Das Centralgefässsystem erweist sich in Hinsicht auf Verbreitung und Verzweigung, auf Verlauf, Durchmesser und Färbung der einzelnen Gefässe als volkommen normal; nur erscheint es entsprechend der geringeren Bildgrösse, etwas zarter entwickelt.

Im rechten Auge ist ein ähnlicher, nur etwas kleinerer, heller Conus vorhanden, der jedoch mit seiner mehr stumpfen Spitze vom äussern Sehnervenrande nach aussen-unten zu hinragt.

### Taf. XXVII, Fig. 118.

#### Vergrösserung 7.

# Schwund des Epithelpigmentes in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.\*)

Stephan S., Handelsmann, 46 Jahre alt, von mittelgrosser Statur, mager — kann sich aus seiner Kindheit nur eines wiederholt recidivirenden und jahrelang andauernden Drüsenleidens erinnern, sowie in Rücksicht seiner Kurzsichtigkeit dass ihm selbe schon während des ersten Schulunterrichtes störend entgegengetreten war.

Von Jugend an zu Congestionen und Schwindel geneigt, hatte er häufig an Nasenbluten gelitten, welches im Sommer oft täglich sich einstellte, und stets das Gefühl von allgemeiner Verstimmung, Mattigkeit und Abgeschlagenheit hinter liess, jedoch keinen störenden Einfluss auf das Sehvermögen auszuüben schien. Seit 4 Jahren tritt dies Nasenbluten auffallend seltener ein, und seit 3 Jahren bemerkt Patient an beiden Augen eine fortwährende — am linken jedoch raschere — Abnahme des Sehvermögens.

Im Beginne dieser Abnahme hatte er wiederholt das Gefühl von Blendung bei längerer Betrachtung kleinerer Objecte, es war ihm, wie wenn Thränen in der Lidspalte angesammelt wären, oder als ob er durch Wasser sehe; später wurden ihm auch grössere Gegenstände undeutlich, und allmählig verbreitete sich ein zarter grauer Nebel über das ganze beiderseitige Sehfeld. Hiebei hatte er, besonderbei Anstrengung der Augen, die Empfindung, als dränge sich das Blut zu densel-

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beitrüge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 49, Tuf. XVIII.

ben, und ein lästiger Druck in den tieferen Theilen der Augen, begleitet von Farben- und Lichterscheinungen, ängstigte ihn vorzüglich zur Nachtzeit. Seit Verminderung des Nasenblutens tritt auch häufig Schwindel ein, namentlich beim Abwärtsneigen des Kopfes und nach dem Genusse geistiger Getränke, wornach sich auch leichte Eingenommenheit des Kopfes einstellt. Übrigens fühlt sich der Mann gesund, und die Functionen seines Körpers sind geregelt.

Mit dem rechten Auge wird Schrift 4 von 1 ½ bis 3 Zoll, mit dem linken (schlechteren) Schrift 8 von 2 bis 4 Zoll Abstand gelesen.

Der äussere Anblick der Augen zeigt nur wenige Krankheitssymptome. Die Conjunctiva bulbi ist ganz leicht geröthet; die Pupillen, besonders die linke, erscheinen etwas erweitert und leicht unregelmässig geformt, jedoch vollkommen schwarz; die Beweglichkeit der Iris ist beiderseits vermindert. Der Blick ist der eines Kurzsichtigen.

Mit dem Augenspiegel untersucht, erweist sich der kurzsichtige Bau beider Augen schon in der Art der Erleuchtung und in dem Erscheinen des Bildes des Augengrundes (siehe die Beschreibung zu Fig. 111, 112 etc.)

Die dioptrische Einstellung bei Accommodationsruhe ist rechts = Gl. -3, links = Gl. -3/<sub>4</sub>.

Die Medien erscheinen im Allgemeinen durchsichtig; der Glaskörper aber ist verflüssigt, und bei raschen Bewegungen oder Erschütterungen der Augen durcheilen einzelne zarte, unregelmässige, grauschwärzliche Flocken den grösseren Theil desselben, senken sich jedoch bei ruhiger Haltung wieder zu Boden und entziehen sich sonach vollständig dem Anblicke.

Im Augengrund selbst sind beiderseits ähnliche, im linken Auge nur deutlicher ausgeprägte Erscheinungen wahrzunehmen.

Der Sehnervenstamm (siehe Taf. XXVII, Fig. 118, linkes Auge) ist in senkrechter Richtung länglich, dabei aber von normalen Durchmessern, von normaler Oberfläche, sowie seiner ganzen Masse nach lichtröthlich (haematinroth) gefärbt. In seiner ganzen Runde wird er von einem weisslichen Bindegewebsringe umschlossen, der indessen nur an der nach innen gelegenen Parthie des Opticusumfanges deutlich ausgeprägt und nach innen-oben von einem zarten rothbraunen Pigmentsaume begrenzt erscheint; am obern, äussern und untern Opticusumfange geht die weissliche Färbung des Bindegewebsringes allmählig in die weissgelbliche des Augengrundes über, und ist sonach die äussere Contour desselben hier nicht so deutlich ausgeprägt.

Von den äusseren Parthien des Opticusumfanges ragt ein sehr grosser, spitzer, an seinen beiden Seiten dunkelcontourirter Conus nach aussen - unten gegen die Macula lutea und etwas unterhalb dieselbe hin. Der Abstand seiner Spitze vom Schnervenrande (seine Höhe) beträgt einen vollen Opticusdurchmesser.

Die Flächenausdehnung dieses Conus scheint mit der Chorioidealgefässebene im hintern Augapfelabschnitte übereinzustimmen. Er selbst ist grell erleuchtet, an seiner Basis (gegen den Sehnerven zu) licht-weissgelblich, in seiner Mitte stärker gelblich, an seiner Spitze sehr schwach gelbröthlich gefärbt, und seiner ganzen Ausdehnung nach mit zarten rothbraunen, verschieden grossen, länglichen Pigmentflecken versehen, welche nach Form und gegenseitiger Stellung deutlich die Maschenzwischenräume der äusseren Chorioideal-Gefässschichte markiren. Zwischen diesen Pigmentflecken sind einzelne, mehr gestreckte, schmale, schwach-gelbröthliche Chorioidealgefässe auf kurzer Strecke sichtbar.

Jene Pigmentsäume, welche den Conus seitlich begränzen, sind von verschiedener Breite — der an der untern Seite ist im Ganzen bedeutend breiter und massenhafter; sie sind von dunkel-rothbrauner Farbe, gegen den Conus zu linienartig

In seinem grösseren Umfange nach aussen und unten war der Sehnerv von einem unregelmässig mondsichelförmigen hellen Conus umgeben, dessen grösste Höhemehr als  $\frac{1}{3}$  eines Opticusdurchmessers betrug, dessen convexer (nach aussen zu gelegener Rand durch einen dunkel-rothbraunen, verschieden breiten und sehr mächtigen Pigmentsaum scharf markirt erschien, welcher letztere mit der am inneren Sehnervenumfange befindlichen Pigmentcontour in Verbindung trat. Die Flächenausdehnung des Conus stimmte vollkommen mit der übrigen Chorios dealebene des hinteren Augapfelabschnittes überein; sie liess allenthalben licht rothbraune Flecke sowie gelbliche bandartige Streifen wahrnehmen, in welchen sich das Pigmentstroma und äussere Gefässnetz der Chorioidea in sehr deutlicher Weise ausprägte.

Die untere und die innere Partie des übrigen Augengrundes waren grössten theils ihres Epithelpigmentes beraubt, und liessen sofort mehr minder deutlich die stärkeren äusseren Chorioidealgefässe als verschieden breite, theils gelblich theilslichter und dunkler gelbroth gefärbte, granulirte, bandartige Streifen — sowie das Stromapigment als mehr weniger dunkel-rothbraune, nicht scharf begränzte, gekörnte Flecke (siehe Beschreibung zu Fig. 118) deutlich erkennen. Verfolgte man daselbet die einzelnen Chorioidealgefässe in ihrem Verlaufe gegen die Sehnervenperipherehin, so überzeugte man sich leicht, dass dieselben in ganz normaler Weise, unte dem Pigmentsaume des Conus hinziehend und nur etwas lichter gefärbt, in der Fläche des Conus bis an die äussere Contour des Bindegewebsringes sich fortsetzten — sowie dass auch die lichteren Pigmentflecke innerhalb des Conus vollkert men mit dem Stromapigmente in den Maschenzwischenräumen ausserhalb des Conus übereinstimmten.

Die obere und die äussere Partie des Augengrundes waren mit einer normales Epithelschichte versehen, und daher normal-gelbroth gefärbt und gekörnt.

Die Netzhaut hatte allenthalben ihre normale Durchsichtigkeit. Die Macullutea, nicht besonders markirt, war in ihrem Centrum über 2 Opticusdurchmesser weit nach aussen vom Sehnervenrande, gegen 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Opticusdurchmesser von der Spitze des Conus, sowie ½ Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmingelagert.

Die Centralgefässe zeigten an ihrem Ursprunge im Sehnerven die bei angeborne Excavation charakteristischen (siehe Beschreibung zu Fig. 41 bis 44) Erscheinungen; in ihrem weiteren Verlaufe in der Netzhaut aber die Merkmale des durch Staphyloma posticum kurzsichtig gebauten Auges (siehe Beschreibung zu Fig. 11: 112) — erwiesen sich jedoch übrigens, was ihre Verbreitung, Verzweigung, Durch messer und Färbung betrifft, als normal.

Am linken Auge bot sich das nämliche Bild dar.

So war der Befund im Jahre 1856, als diese Zeichnung angefertigt wurde. It den folgenden Jahren ergab sich keine wesentliche Veränderung im Sehvermögeit der Schwund des Epithelpigmentes nahm jedoch in beiden Augen allmählig unconstant zu, so dass dermalen, 10 Jahre später (1866), die Chorioidealgefässe im Grunde beider Augen allenthalben deutlich zu sehen sind. Die Myopie hatte nicht zugenommen, die Excavation sich nicht verändert, und eben so wenig die Pigment contour des Conus.

## Taf. XXVII, Fig. 120.

#### Vergrösserung 7.

### Conus mit deutlich sichtbaren Chorioidealgefässen in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.

Ignaz Sch..z, Pfründner, 61 Jahre alt — war nie an einem ernstlichen Leiden erkrankt gewesen. Er hatte von Jugend auf ein ungeregeltes, unstätes Leben geführt, und ist den alkoholischen Getränken sehr geneigt. — Von Jugend an kurzsichtig, hat er in der Nähe stets gut und ausdauernd gesehen.

Vor 2 Jahren zog er sich durch Verbrennung mit Kalk eine heftige Entzündung des linken Auges zu, in Folge welcher Narben- später Staphylombildung der Cornea eintrat. Seit einem Jahre bemerkt er Trübsehen am rechten Auge, besonders bei schwacher Beleuchtung.

Am linken Auge ist dermalen in Folge eines totalen Narbenstaphyloms nur mehr quantitative Lichtempfindung vorhanden. Mit dem rechten Auge wird nur mühsam noch Schrift 4 auf 5 Zoll Abstand gelesen. An demselben ist bei äusserer Besichtigung ausser einem grünlichen Reflexe aus der Pupille und einer etwas trägeren Bewegung der Iris beim Wechsel von Licht und Schatten nichts Abnormes bemerkbar. Durch Atropin wird die Pupille ad maximum erweitert.

Der Augenspiegel weist durchsichtige Medien sowie durch die Erleuchtungsweise des Innern des Auges und durch die Verhältnisse des Bildes des Augengrundes die hochgradige Kurzsichtigkeit u. z. eine dioptrische Einstellung = Gl. — 6½ nach.

Der Grund dieses rechten Auges (siehe Taf. XXVII, Fig. 120) zeigt sich, mit Ausnahme des Sehnervenquerschnittes, weniger stark erhellt und erheblich dunklergelbroth als gewöhnlich gefärbt; der Sehnerv dagegen hat ein vollkommen normales Aussehen, er besitzt eine ovale Form mit senkrecht gestellter langer Axe und eine normal gelagerte Oberfläche, er ist in seiner Mitte gleichmässig hell-gelbröthlich, peripherisch schwach röthlich gefärbt, sein weissgelblicher Bindegewebsring, dessen äussere Contour vor Allem gegen die Macula lutea zu scharf markirt erscheint, ist im ganzen Umfange deutlich ausgeprägt.

Nach aussen hin wird der Sehnervenquerschnitt in grösserem Umfange von einem stumpfspitzigen, mondsichelförmigen Conus umgeben, dessen Höhe (in der Richtung gegen die Macula lutea) 1/2 Opticusdurchmesser beträgt, und dessen äusserer Rand durch einen dunkel-rothbraunen stellenweise schwärzlichen Pigmentsaum auffallend stark markirt erscheint. — Die Flächenrichtung des Conus entspricht vollkommen der Ausbreitung der Chorioidea in ihrem den Conus umgebenden Theile. In der ganzen Ausdehnung des Conus prägt sich in ganz auffälliger Weise das äussere Chorioidealgefässnetz und das zwischengelagerte Stromapigment aus. Die Gefässe erscheinen hellgelb, stellenweise gelbröthlich, stark erleuchtet und äusserst zart gekörnt; das Stromapigment dagegen ist dunkel-rothbraun in verschiedenen Abstufungen bis nahezu ins Schwärzliche, sowie grobkörnig und deutlich punktirt.

Ausserhalb des Conus in der ganzen Ausbreitung der Chorioidea ist, in Folge allseitigen Schwundes des Epithelpigmentes ebenfalls die äussere Stromaschichte in sehr charakteristischer und ungewöhnlich deutlicher Weise (siehe Beschreibung zu Fig. 118) ausgeprägt, wobei die Chorioidealgefässe im Allgemeinen dunkler, das

zwischengelagerte Pigment dagegen heller als im Bereiche des Conus erscheinen. In der nächsten Umgebung des Conus und des Opticus ist das äussere Chorioidealgefässnetz weniger deutlich markirt, mehr verschwommen; die Gefässe sind lichter gelbroth und das Stromapigment ist ebenfalls lichter, mehr grau-rothbraun. In weitere Entfernung dagegen und im Bereiche der Macula lutea tritt das Chorioidealgefässnetz viel bestimmter ausgeprägt hervor; die Gefässe daselbst sind dunkel-gelbröthlich, stellenweise blutroth gefärbt, und dicht und dunkel granulirt; das Stromapigment ist ebenfalls dunkler rothbraun gefärbt und dicht und grobkörnig granulirt.

Die Chorioidealgefässe innerhalb des Conus können sämmtlich in ihrer Verbindung mit solchen ausserhalb des Conus verfolgt werden — wobei es sich ergibt, dass das Chorioidelmaschennetz des übrigen Augengrundes, ohne seine Lage, seinen Verlauf und seine Durchmesser zu ändern und nur lichter gefärbt, unterhalb des Pigmentsaumes in den Bereich des Conus eintritt, und in demselben bis an den Rand des Bindegewebsringes sich verbreitet.

Die Netzhaut besitzt ihre normale Durchsichtigkeit. Die Macula lutea ist nicht besonders markirt, ihr Centrum befindet sich 15/6 Opticusdurchmesser weit nach aussen vom Sehnervenrande, 12/6 Opticusdurchmesser weit von der Spitze de-Conus, und nahezu in gleicher Höhe mit der Sehnervenmitte. Das Centralgefäss system markirt durch seinen Verlauf den myopischen Bau des Auges nicht wesent lich, und erweist sich in Bezug auf Verbreitung, Verzweigung, Durchmesser und Farbe normal.

### Taf. XXVIII, Fig. 121.

#### Vergrösserung 71/2.

# Chorioidealtuberkel in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.

Leib F...r, Handelsmann, 23 Jahre alt, von kleiner Statur und cachecti schem Aussehen — war schon als Kind stets kränklich gewesen, gleichwie sein übrigen 4 Geschwister, deren 3 bereits an Lungentuberculose gestorben sind.

Seit seinem 17. Lebensjahre leidet er fast ununterbrochen an Liddrüsenen: zündungen. Von Kindheit auf kurzsichtig, hatte er in der Nähe stets gut gesehen. Eine Zunahme der Myopie will er nie beohachtet haben. Brillen hatte er nie getragen.

Seit einem Jahre bemerkt er ein fortschreitendes Abnehmen des Sehvermögensam rechten Auge ohne bekannte Veranlassung und ohne äusserlich sichtbare krank hafte Erscheinungen am Auge. Die Gegenstände waren ihm, mit diesem Auge gesehen anfangs wie durch einen grauen Nebel verschleiert erschienen; später wurde der Nebel dichter, wobei ihm die Gegenstände kleiner und fernergelegen erschienen dann fielen einzelne Parthien im Sehfelde ganz aus, so dass es ihm vorkam, als edie größeren Gegenstände leere Stellen hätten, oder als ob er selbe durch ein unregelmässig und sehr grob durchlöchertes Sieb ansähe; vor einem Monate endlich erblindete er ganz auf diesem Auge.

Die Untersuchung des Individuums ergab beiderseits ausgedehnte Lungentuberculose. Die Augen sind nach Bau und Aussehen myopisch, bieten aber in ihre Eusseren Gebilden keine krankhaften Erscheinungen dar. Auf dem rechten Auge (Gl.  $-5\frac{1}{4}$ ) ist nur noch quantitative Lichtempfindung vorhanden; mit dem linken Auge (Gl. -6) wird Schrift 1 von 2 bis 6 Zoll Entfernung gelesen.

Bei der Augenspiegeluntersuchung erweist sich in beiden Augen bei durchsichtigen Medien in sehr charakteristischer Weise der stark myopische Bau sowohl aus der Art der Erleuchtung als aus der Erscheinung des Bildes des Augengrundes (siehe Beschreibung zu Fig. 111 und 112).

Im rechten Auge (siehe Taf. XXVIII, Fig. 121) ist der Sehnerv oval geformt, mit seiner langen Axe senkrecht gestellt; er hat die normale Grösse sowie eine normale Oberfläche, und erscheint seiner ganzen erkennbaren intraoculären Schichte nach gleichmässig röthlich (haematinroth) gefärbt. Sein weissgelblicher Bindegewebsring ist nur am inneren Opticusumfange deutlich ausgeprägt; am äussern lässt er sich von der weissgelblichen Färbung des Augengrundes daselbst nicht unterscheiden.

Der Sehnerv wird in seinem äusseren, grösseren Umfange von einem ausgedehnten Conus umgeben, der in seiner Höhe 3/4 Opticusdurchmesser misst, mit seiner abgerundeten Spitze horizontal nach aussen gegen die Macula lutea hinragt, und an seinen 2 Seitenrändern durch verschieden-mächtige, dunkel-rothbraune Pigmentsäume scharf begränzt erscheint. Die Flächenausdehnung dieses Conus stimmt vollkommen mit der Flächenrichtung der umgebenden Parthie der Chorioidea im hintern Augapfelabschnitte überein. In geringem Abstande vom Sehnervenrande hat dieser Conus eine weissgelbliche, stellenweise vollkommen weissliche Farbe, und erscheint sehr grell erleuchtet, nahezu sehnenartig glänzend; in seiner übrigen Ausdehnung gegen die Spitze zu ist er mehr gelblich gefärbt und mit einer grossen Zahl äusserst zarter, nicht deutlich begränzter, schwach-röthlichbrauner Pigmentflecke von länglicher Gestalt und verschiedener Grösse versehen, welche ihrer Lage, gegenseitigen Anordnung und Form nach die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Gefässnetzes andeuten. Auf diesem hellen weissgelblichen Grunde ist eine beträchtlich grössere Zahl feiner, gestreckt nach aussen verlaufender Sehnerven- und Netzhautgefässchen sichtbar, als auf derselben Fläche gelbrothen Grundes im physiologischen Auge für gewöhnlich wahrgenommen wird.

Der übrige Augengrund zeigt im Allgemeinen eine normal gelbrothe Färbung und eine grobkörnige und weitständige Granulation.

In diesem gleichmässig gelbroth gefärbten Grunde erscheint an der Stelle und im Umkreise der Macula lutea bis gegen die Spitze des Conus zu hinter der Netzhaut-Gefässebene eine grössere Zahl heller, gelblicher Flecke von überwiegend rundlicher Form (Chorioidealtuberkel) eingebettet. Die grösseren derselben sind grell erleuchtet, lichtgelb gefärbt, sehr scharf durch das Gelbroth des normalen Augengrundes und ohne irgend eine Pigment-Contour oder Anhäufung abgegränzt — gleichsam wie aus dem Letzteren herausgeschnitten; sie ragen über die Oberfläche des gelbrothen Grundes etwas hervor, scheinen eine leicht-convexe Oberfläche sowie eine beträchtliche Dicke zu besitzen, und aus einer derben, dichten Masse zu bestehen. Die kleineren dieser Flecke haben eine mehr gelbröthliche Farbe, sind nicht so scharf begränzt, weniger lichtstark erhellt und ihrer Oberfläche nach tiefer gestellt als die grösseren Flecke, auch sind sie oberflächlich zart röthlich gekörnt. In der Nähe der Conusspitze zeigt sich auf einem der grösseren, hellen, nach oben zugespitzten Flecke ein sehr dunkler beinahe schwärzlicher, scharf begränzter rundlicher Pigmentfleck aufgelagert.

Die Netzhaut hat allenthalben die normale Durchsichtigkeit. Die Macula lutea, nicht besonders ausgeprägt, ist 2½ Opticusdurchmesser weit horizontal nach aussen vom Sehnervenrande gestellt, über 1½ Opticusdurchmesser von der Spitze des Conus abstehend und beinahe in gleicher Höhe mit der Sehnervenmitte befindlich. Das Centralgefässsystem erscheint normal seiner Verbreitung, Verzweigung, seinen Durchmessern und seiner Färbung nach; prägt jedoch im Verlaufe der ein-

zelnen Gefässe (siehe Beschreibung zu Fig. 111 und 112) in äusserst charakteristischer Weise den durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Bau des Auges aus.

Am linken Auge zeigt der Sehnerv keine so stark röthliche Färbung; der Conus gleicht dem des rechten Auges vollkommen; die Stelle und Umgebung der Macula lutea selbst erscheint normal; peripherisch im Augengrunde aber, gegen den Aequator bulbi zu, finden sich oben und unten ähnliche weissgelbliche, rundliche. scharf umgränzte Stellen wie im rechten Auge.

### Taf. XXVIII, Fig. 122.

Vergrösserung 71/2.

# Entzündung der Gefässhaut in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge \*).

Johann M...k, Schuhmacher, 58 Jahre alt, nicht geimpst — war, ausser an den Blattern und Masern in seiner Kindheit nie bedeutend krank gewesen. Schon zur Zeit seines Schulbesuches war er kurzsichtig, und benützte von seinem 15. Lebensjahre an stets die gleichen Brillen von 14 Zoll Zerstreuungsweite. Bis in sein 53. Jahr hatte er seine Beschäftigung in angestrengter Weise ohne Störung seitens seiner Augen ausgeübt, als er, ohne irgend eine ihm bewusste specielle Veranlassung eine allmählige Abnahme des Sehvermögens am linken, und ½ Jahr später auch am rechten Auge bemerkte, welche Abnahme bald einen so hohen Grad erreichte, dass er nach Ablauf eines Jahres gezwungen war, seine Beschäftigung aufzugeben. Während dieser Zeit hatte er an Trägheit der Stuhlausscheidungen, an Congestionen, auch häufig an Kopsschmerz und leichten Schwindelanfällen gelitten. Im Auge hatte er bloss das Gesühl des Vollseins mit besonders bei Nacht sich einstellenden Photopsien; auch war mit dem Fortschreiten der Schlechtsichtigkeit eine raschere Ermüdung der Augen beim Arbeiten aufgetreten.

Im 55. Lebensjahre des Patienten wurde zum ersten Male eine genaue Untersuchung vorgenommen. Es wurde rechts eine Ruheeinstellung von Gl. — 13, linkvon Gl. — 12 gefunden. Mit dem rechten Auge konnten nur noch grössere Gegenstände wahrgenommen werden, und bewegte sich Patient nicht mehr mit Sicherheit auf der Strasse. Am linken Auge vermochte er nur mehr die Bewegungen einer Hand zu unterscheiden.

Beide Augen liessen dem äusseren Anblicke nach keine Krankheitserscheinungen wahrnehmen; ihr Gesammtausdruck wies aber in gleicher Weise auf ihren kurzsichtigen Bau wie auf die bedeutende Functionsstörung hin.

Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel erwiesen sich die Medien beiderseits als vollkommen klar, sowie durch die Art der Erleuchtung des Augeninneren und die Beschaffenheit des Bildes (siehe Beschreibung zu Fig. 111 und 112) der kurzsichtige Bau hervortrat.

Im linken Auge (siehe Taf. XXVIII, Fig. 122) war der Sehnervenstamm rundlich geformt, normal gross, seiner ganzen Masse nach gleichmässig-röthlich (haematinroth) gefärbt, und mit seiner Oberfläche normal in der Netzhautebene gelagert. Sein Bindegewebsring, ringsum erkennbar, erschien von normaler Breite.

<sup>\*)</sup> Siebe meine Schrift: Über die Einstellungen des dioptr. AppaPates im menschl. Auge. Wien 1861. p. 265. Taf. III. Fig. 30.

weiss-gelblich von Farbe, am innern Sehnervenumfange deutlich ausgeprägt und daselbst an seiner äusseren Contour stellenweise von zarten Pigmentanhäufungen begränzt; am äussern Sehnervenumfange dagegen in seiner äusseren Contour mehr verwischt.

In seinem äusseren-unteren Umfange wurde der Sehnerv von einem stumpfen Conus umgeben, der eine Höhe von mehr als 2/5 eines Opticusdurchmessers besass, und in schräger Richtung nach aussen-unten hinragte. Derselbe fiel seiner Flächen-ausdehnung nach vollkommen mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfelabschnittes zusammen, erschien in seiner ganzen Ausdehnung weissgelblich gefärbt und mit verschieden grossen, länglichen, lichter- und dunkler-rothbraunen Pigmentflecken versehen, welche in verschiedenen Ebenen gelagert waren. Die tiefer gelegenen, schwach rothbraunen Flecke zeigten sich weniger deutlich begrenzt, und charakterisirten nach Lage und gegenseitiger Stellung die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Gefässstromas; die dunkleren, deutlich begrenzten Pigmentflecke waren oberflächlich u. z. in gleicher Ebene mit dem Pigmentsaume gelegen der den Conus umschloss, und hatten theils eine ganz unregelmässige Stellung, theils eine mit dem äusseren Pigmentsaume übereinstimmende Richtung.

Der den Conus umschliessende Pigmentsaum war aus dunkel-rothbraunen Pigmentkörnern zusammengesetzt, an den verschiedenen Stellen verschieden mächtig und vor Allem breit nach aussen-unten; er zeigte sich gegen den Conus zu linienartig scharf abgesetzt und daselbst am dunkelsten gefärbt, in peripherer Richtung dagegen lichter, lockerer, selbst theilweise unterbrochen.

Von der Spitze des Conus 1/4 Opticusdurchmesser entfernt und von derselben durch einen Streifen normal-gelbroth gefärbten und gekörnten Augengrundes getrennt, erblickte man nach aussen-unten zu, die Macula lutea einschliessend, eine unregelmässig-länglich geformte, hellerleuchtete weissgelbliche Stelle, die ihrer Länge nach an 11/2, ihrer Breite nach mehr als 1 Sehnervendurchmesser mass. Ihre Flächenausdehnung stimmte nach Lage und concaver Krümmung vollkommen mit der Chorioidealebene des übrigen Augengrundes im hintern Augapfelabschnitte iiberein. Sie war an einzelnen Stellen mehr weisslich, an anderen mehr gelblich von Farbe, schien eine ziemlich glatte Oberflüche zu besitzen, und wurde grossentheils mit sehr feinkörnigen, lichter- und dunkler-rothbraunen, kleineren und grösseren Pigment-Flecken und Streifen bedeckt. Im ganzen Umfange zeigte sich diese helle Stelle von ähnlichen Pigmentmassen wie der Conus saumartig umgeben, welche theilweise eine Breite von nur einer schwachen Linie, theilweise aber — insbesondere nach oben und aussen — eine Breite von mehreren Gefässdurchmessern besassen. dabei sehr dicht und dunkel erschienen, sich gegen die helle Stelle zu scharf abgränzten, peripherisch hingegen allmählig lockerer und lichter wurden und endlich in der Färbung des übrigen Augengrundes verschwanden.

In geringem Abstande von dieser hellen Stelle nach oben und nach unten gewahrte man mehrere kurze, bandartige, verschieden gekrümmte Streisen, welche theilweise — besonders in ihrer Mitte — gelblich, gegen ihre Enden zu gelbröthlich gefärbt und sein gekörnt erschienen, und endlich durch Erhöhung ihres Farbentons allmählig im Augengrunde dem Blicke sich entzogen. Ein längerer solcher bandartiger Streis entwickelte sich aus der äusseren Partie der hellen Stelle unter gleicher Färbung mit derselben, verlies in leichter Krümmung horizontal, und verschwand, mehr und mehr gelbroth werdend, ebensalls im Gelbroth des normalen Augengrundes. — Sämmtliche bandartige Streisen waren durch mehr weniger mächtige und dunkle Pigment-Massen und Streisen gesäumt, und charakterisirten sich ihrer Lage, Form und gegenseitiger Stellung nach als grössere Chorioidealgesässe.

Der übrige Augengrund hatte die normale gelbrothe Färbung und Körnung, die Netzhaut ihre normale Durchsichtigkeit. Das Centrum der *Macula lutea*, die sich nicht besonders markirte, befand sich 13/4 Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande und über 11/3 Opticusdurchmesser weit von der Spitze des Conus, sowie 1/4 Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte.

Das Gefässsystem zeigte sich normal in jeder Beziehung; in dem Verlaufe der einzelnen Gefässe ist der myopische Bau des Auges nur wenig ausgesprochen.

Im rechten Auge ergab sich ein ähnlicher Spiegelbefund.

Dermalen (in seinem 58. Lebensjahre) sieht Patient mit seinem rechten Auge nur noch grössere Gegenstände in undeutlichen Umrissen und kann sich nur mit Mühe allein auf der Strasse zurecht finden; an seinem linken Auge ist er vollkom men erblindet. Am rechten Auge haben die Krankheitserscheinungen im Augengrunde an Ausdehnung gewonnen, im linken Auge sind weissliche Plaques und Pigmentanhäufungen über den ganzen Augengrund ausgebreitet und haben die charakteristischen Erscheinungen des Conus vollkommen unkenntlich gemacht. Der Grad der Kurzsichtigkeit dagegen ist in beiden Augen derselbe geblieben.

## Taf. XXVIII, Fig. 123.

### Vergrösserung $7\frac{1}{2}$ .

# Entzündung der Gefässhaut in einem durch Staphyloma posticum kurssichtigen Auge \*).

Schneidermeister Jacob Sch., 59 Jahre alt; von grosser Statur, mager — behauptet, als Kind gesund gewesen zu sein, jedoch schon seit seinem 13. Lebens jahre an Kreuzschmerzen und Trägheit der Stuhlentleerungen — wobei mit harten Kothmassen stets Blut abging — gelitten zu haben, wesshalb er auch von dieser Zeit an häufig auflösende Mittel gebrauchte.

Seit seinem 15. Jahre hatte er über Mückensehen, welches zeitweise zu und wieder abnahm, seit seinem 27. Jahre über Ohrensausen, seit 10 Jahren aber über Schwindel, besonders beim Bücken oder bei grösseren Anstrengungen zu klagen gehabt.

Das Sehvermögen beider Augen soll stets gut gewesen sein — nur fand sich Patient schon als Geselle bemüssigt, bei feinen Arbeiten, um dieselben den Augebnicht all zu stark nähern zu müssen, Concavbrillen zu verwenden. Später, nach Erlangung seines Meisterrechtes, verwendete er in den ersten 4 Jahren Concavgläser Nr. 4, und nun seit 16 Jahren mit stets gleichem Erfolge Concavlinsen von 3 Zell Zerstreuungsweite.

Im Allgemeinen fühlte er sich ziemlich wohl und kräftig, und konnte bis vor 3 Jahren allen Anforderungen seines Geschäftes entsprechen.

Zu dieser Zeit erkrankte er, in Folge einer Verkühlung, an einem entzündlichen Unterleibsleiden, dem sich alsbald ein heftiger Kopfschmerz in beiden Schläsen gegenden und ein schmerzhaftes Gefühl des Ziehens und Zusammendrückens in der

<sup>\*)</sup> S. m. Schr.: Beiträge zur Pathologie des Auges. Wien 1855, p. 55, Taf, XXI.

<sup>, &</sup>quot; Über die Einstellungen des dioptr. Apparates im menschl. Auge Wien 1861. p. 200. Taf. III, Fig. 31.

Tiefe des rechten Auges — ohne dass sichtbare Veränderungen an den äussern Theilen desselben auftraten — sowie das Vorschweben feuriger Erscheinungen und bedeutende Empfindlichkeit gegen grelles Tages-, besonders aber gegen künstliches Licht zugesellten. Unter diesen Zufällen verminderte sich das Sehvermögen dieses Auges innerhalb 14 Tagen bis zu dem Grade, der jetzt noch besteht.

Das entzündliche Unterleibsleiden schwand bald, und schon nach 1 Monate traten ganz ähnliche Erscheinungen wie am rechten — auch am linken Auge auf, begleitet von eben solcher Verminderung des Sehvermögens.

Die vorerwähnten Symptome verloren sich wieder im Verlaufe der folgenden Monate bis auf das Schlechtsehen, und Patient beobachtet nun seit 23/4 Jahren keine weiteren erheblichen Veränderungen seines Sehvermögens; dagegen leidet er öfter an heftigem Kopfweh in der Stirn- und Scheitelgegend; auch bemerkt er seit jenem entzündlichen Unterleibsleiden keinen Blutabgang mehr bei harten Stuhlentleerungen.

Das Sehvermögen ist dermalen am rechten Auge etwas mehr als am linken, jedoch in beiden Augen derart gesunken, dass Patient auf 5 Zoll Entfernung kaum noch die Finger der Hand zu zählen, und auf der Strasse sich nur mit grosser Mühe zurechtzufinden vermag.

Beide Bulbi erscheinen wegen Abnahme des Fettpolsters in die Orbita zurückgesunken, sie haben eine verlängerte Sehaxe, und bieten den Anblick schlechter und kurzsichtiger Augen, ohne dass sich weitere krankhafte Veränderungen an den äusserlich sichtbaren Theilen wahrnehmen lassen. Die Wölbung der Cornea ist normal, so auch die Grösse der vorderen Kammer; die Pupille hat die gewöhnliche Grösse und Schwärze, die Iris eine lebhafte Beweglichkeit.

Die Untersuchung mit dem Ophthalmoscope zeigt bei einem Abstande von 8 bis 10 Zoll wenig und ungleichmässig erhellte Pupillen, jedoch vollkommen durchsichtige Medien; bei Annäherung des Instrumentes, und mit Beihilfe eines Glases von 1 Zoll Zerstreuungsweite aber den Augengrund lichtschwächer und weniger intensiv gefärbt als bei Betrachtung eines normalsichtigen Auges — wobei eine bedeutend stärkere Vergrösserung sowie eine auffallend geringere Entfernung des aufrechten Bildes vom eigenen Auge sich kundgibt, aber auch das Sehfeld bedeutend kleiner und die einzelnen Gebilde im Augengrunde weniger scharf ausgeprägt erscheinen.

Die dioptrische Einstellung bei Accommodationsruhe erweist sich im rechten Auge =  $Gl. - 3\frac{1}{4}$  und im linken = Gl. - 3.

Im rechten Auge (siehe Taf. XXVIII, Fig. 123) ist der Sehnervenstamm von rundlicher Form, von normaler Grösse und Oberfläche, jedoch nicht scharf begrenzt. Seiner grösseren Ausdehnung nach gleichmässig röthlich, hat er in seiner Mitte sowie am Rande eine lichter-röthliche Färbung. Es umgibt ihn ein breiter, weissgelblicher Bindegewebsring, dessen Farbe an seiner central gelegenen Peripherie allmählig in die des Opticusstammes übergeht; dessen excentrisch gelegene Contour dagegen stellenweise durch theils zartere, theils mächtigere Pigmentanhäufungen deutlicher markirt ist.

In seinem äusseren und oberen Umfange ist der Sehnervenstamm sammt seinem Bindegewebsringe von einem sehr grossen Conus mit abgerundeter Spitze und ausgedehnter Basis umschlossen, welcher mehr als 3/4 Opticusdurchmesser hoch ist, und nach aussen-unten gegen die Macula lutea und etwas unterhalb dieselbe hinragt.

— Die Flächenrichtung des Conus ist die gleiche mit der der Chorioidea im hintern Augapfelabschnitte. — Seiner Färbung nach theilt er sich in 2 übereinandergestellte mondsichelförmige Theile, deren grösserer die Basis des Conus bildende Theil licht-

gelbrüthlich, deren kleinerer die Spitze bildende Theil aber weissgelblich gefärbt erscheint und stellenweise einen seidenartigen Glanz zeigt.

Der Conus ist seiner ganzen Flächenausdehnung nach mit kleineren und grösseren schwach grau- und rothbraunen, sehr zarten, weitständig gekörnten Pigment-Flecken und Streifen bedeckt, welche theils tiefer, theils oberflächlicher gelagert, nach Lage und Anordnung einerseits den Maschenzwischenräumen des äusseren Chorioidealgefüssnetzes entsprechen, anderseits die äussere Contour des Bindegewebsringes sowie die Grenze zwischen den beiden verschiedenfarbigen Theilen des Conus deutlich markiren. In seinem äusseren Umfange begrenzt ein verschieden breiter und verschieden dunkel-rothbrauner Pigmentsaum den Conus.

Der übrige Augengrund besitzt seine normale gelbrothe Farbe und Körnung. ist jedoch in der Gegend der *Macula lutea* und in seinem untern Segmente bis zum *Aequator bulbi* hin mit einer grossen Zahl unregelmässiger, weissgelblicher, hell erleuchteter Flecke und Streifen sowie dunkel-rothbrauner Pigmentmassen bedeckt.

Die grösseren, mehr gleichmässig gefärbten und mehr rundlich geformten Flecke sind oberflächlicher in der Chorioidea gelagert; die länglichen, bandartigen dagegen, welche gegen ihre Enden zu sich gelbröthlich färben, um so allmählig im gelbrothen Augengrunde zu verschwinden, und in welchen sich die Verzweigung grösserer Chorioideal-Stromagefässe ausspricht — liegen tiefer in der Chorioidea.

Die lichteren und zarteren Pigmentmassen, welche zum Theile durch ihre Form und gegenseitige Stellung die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Gefässstromas markiren, zum Theile aber die bandartigen hellen Streifen begränzen — sowie einzelne dunklere grössere solche Massen, die sich ebenfalls an den Rändern der bandartigen hellen Streifen befinden, sind tiefer gelagert; der grössere Theil jedoch der letztgenannten dunkleren, umfangreicheren Pigmentmassen. besonders am Rande und im Bereiche der grösseren Flecke, liegt oberflächlicher in die Chorioidea gebettet.

Die tiefer gelagerten Pigmentmassen erscheinen feinkörniger, die oberflächlichen grobkörniger. Letztere haben im Allgemeinen eine sehr verschiedene, unregelmässige Form, eine moosartige, dendritenförmige Anordnung, und nur in einzelnen derselben sind Andeutungen an mehr regelmässige Formen, an die Winkel- und Sternform, gegeben.

Die Netzhaut ergibt sich allerorts als normal durchsichtig. Die Macula luten ist nicht besonders ausgeprägt; ihr Centrum befindet sich über 2 Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande, sowie 1½ Opticusdurchmesser von der Spitze des Conus entfernt und ½ Opticusdurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte.

Das Centralgefässsystem zeigt in geringem Grade den Charakter (siehe Beschreibung zu Fig. 111 und 112) des durch Staphyloma posticum kurzsichtig gebatten Auges, erweist sich jedoch übrigens normal bezugs Verbreitung, Verzweigung Durchmesser und Färbung der einzelnen Gefässe.

Im linken Auge sind ähnliche Veränderungen im Augengrunde gegeben.

### Taf. XXVIII, Fig. 124.

#### Vergrösserung 7.

Entzündung der Netz- und Gefässhaut mit typischer Pigmentbildung in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.

Marie H...l, 22 Jahre alt, unverheirathet, von schwächlichem Baue — war, ausser an ihren Augen, nie bedeutend erkrankt gewesen. Im 19. Jahre menstruirt, hatten sich bisher ihre Menses regelmässig eingestellt.

Sie will vor ihrem 6. Jahre auf beiden Augen gut gesehen haben, jedoch kurzsichtig gewesen sein. Im 6. Lebensjahre trat unter heftigen Entzündungserscheinungen binnen weniger Tage eine Beschränkung des Sehvermögens bis auf quantitative Lichtempfindung in beiden Augen ein. Nach Verlauf mehrerer Wochen erfolgte unter Minderung der Entzündungserscheinungen eine allmählige Besserung im Sehen, welche durch <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahre hindurch zunahm, worauf dann das Sehvermögen durch 13 Jahre unverändert in dem Grade verblieb, dass Patientin mit dem rechten Auge wohl gröbere Näharbeit zu verrichten im Stande war, obschon sie hiebei rasch ermüdete — mit dem linken aber nur grössere Gegenstände zu sehen vermochte.

Ihre Augen erschienen übrigens stets unruhig, Patientin konnte die Gegenstände nicht direct fixiren, sondern stellte ihre Sehlinien immer etwas seitlich vom Objecte nach der einen oder andern Seite und musste dabei mit den Lidern blinzeln. Directes Sonnenlicht rief krankhafte Empfindungen in den Augen hervor.

Das linke Auge blieb bisher unverändert, am rechten dagegen trat vor 2 Jahren, nachdem Patientin durch 2 Monate vorher in einer feuchten Wohnung sich aufgehalten, neuerdings u. z. eine rasche Verschlechterung des Sehens ein, so dass auch der grösste Druck nicht mehr gelesen werden konnte. Dabei stellte sich Schmerz in der rechten Schläfe- und Stirngegend und das Gefühl ein, als seien die Lider gespannt und angeschwollen, als sei der Bulbus grösser und trete weiter hervor; die Kranke wurde durch Photopsien (Funken und Feuerräder) belästiget, ohne dass Lichtscheu oder sichtbare Entzündungserscheinungen vorhanden waren. Patientin hat an beiden Augen die Empfindung, als ob ein dichter grauer Nebel vor denselben läge und alle Objecte einhülle.

Am linken Auge sind zarte, verbreitete Corneatrübungen und Facettirungen vorhanden; die vordere Kammer ist normal gross, die Pupille mässig weit, nur träge sich erweiternd und verkleinernd, aber durch Atropin ad maximum zu dilatiren. Es ist nur excentrisches Sehvermögen vorhanden; Schrift 16 wird mit Mühe auf 3 Zoll Abstand gelesen. Am rechten Auge ist die Cornea im Allgemeinen durchsichtig, die Pupille leicht nach aussen-unten in Folge einer Synechia anterior des Pupillarrandes verzogen, und dieser entsprechend in der Peripherie der Hornhaut eine 2 Linien lange und 1 Linie breite weisse, derbe Cornealnarbe vorhanden. Die träge sich bewegende Pupille ist ebenfalls durch Atropin stark erweiterbar. Das Sehen erweist sich auf diesem Auge als ein excentrisches, und Patientin kann nicht mehr mit Sicherheit die Finger zählen. — Andere Krankheitserscheinungen sind äusserlich an den Augen nicht wahrzunehmen.

Mit dem Augenspiegel untersucht, zeigen sich in beiden Augen Linse und Glaskörper durchsichtig, und weist sich in der Art der Beleuchtung des Augen-Inneren sowie des Erscheinens des Bildes des Augengrundes der hochgradige myopische Bau u. z. am rechten Auge = Gl. — 7½, am linken = Gl. — 8 aus.

Im rechten Auge (siehe Taf. XXVIII, Fig. 124) erscheint der Augengrund im Bereiche des Sehnervenquerschnittes und dessen Umgebung in Folge einer diffusen Netzhauttrübung verschleiert. Diese Trübung erweist sich ihrer grösseren Ausdehnung nach ziemlich gleichmässig (nicht gestreift oder wolkenartig) und am dichtesten vor dem Sehnervenrande und im Umkreise desselben; in peripherer Richtung vermindert sie sich, so dass in einem Abstande von 2 bis 3 Opticusdurchmessern vom Sehnervenrande die Netzhaut vollkommen durchsichtig wird. Die Trübung scheint die Netzhaut ihrer ganzen Dicke nach zu durchsetzen, so dass sie nicht nur die tiefergelegenen Gewebstheile im Augengrunde deckt und mehr weniger undeutlich macht, sondern auch das Centralgefässsystem gleichmässig in Nebel hüllt. Das Letztere manifestirt im Verlaufe seiner einzelnen Gefässe — vor Allem jener, welche die Macula lutea umkreisen — in charakteristischer Weise den durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Bau des Auges; lässt aber übrigens keinerlei Abweichung vom physiologischen Verhältnisse weder in Bezug auf Vertheilung und Verzweigung. noch auf Durchmesser und Färbung der einzelnen Gefässe wahrnehmen, ausser dass sich durch die Netzhauttrübung sämmtliche in deren Bereiche verlaufenden zarteren Gefässe vollkommen dem Anblicke entziehen.

Die Macula lutea ist nicht besonders markirt; ihr Centrum liegt horizontal nach aussen, bei 2 Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande.

Der Sehnerv, durch die Netzhauttrübung vor Allem in seiner Peripherie gedeckt, ist nur undeutlich wahrzunehmen. Er zeigt keine scharfen Contouren, ist jedoch im Allgemeinen in seiner Begränzung ganz gut zu erkennen, u. z. einerseits durch die Art seines Farbentones gegenüber dem gelbrothen Augengrunde — indem er central heller gelbroth, in peripherer Richtung gleichmässig dunklerröthlich (haematinroth) gefärbt ist, — anderseits aber in Folge der helleren Färbung des Conus. Er scheint eine normale Oberfläche zu besitzen, ist von normaler Grösse und rundlicher Form, lässt jedoch den Bindegewebsring nicht deutlich erkennen.

In seinem äusseren Umfange ist er von einem stumpfspitzigen Conus umschlossen, der eine Höhe von nahezu ½ Opticusdurchmesser besitzt, mit seiner Spitze nach aussen und nur sehr wenig nach abwärts hinragt, seiner Flächenausdehnung nach gleichmässig dunkel-orangegelb gefärbt ist und vollkommen mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfelabschnittes übereinstimmt, sowie an seinen Rändern von einem schmalen, an der Spitze etwas mächtigeren rothbraunen Pigmentsaume umgeben wird.

Der übrige Augengrund im Bereiche der Chorioidea erscheint grossentheilnormal gelbroth gefärbt sowie grobkörnig und weitständig granulirt; er ist jedoch in seiner ganzen Ausdehnung mit einer Unzahl kleinerer und grösserer heller Flecke sowie stellenweise mit rothbraunen Pigmentslecken bedeckt.

Die hellen Flecke haben beinahe durchgehends eine rundliche oder ovale Form und keine scharf ausgeprägten Ränder; sie scheinen einen nicht unerheblichen Dickedurchmesser zu besitzen und aus einer homogenen, ziemlich dichten Masse zu bestehen. Sie sind theils tiefer, theils oberflächlicher in die Chorioidea eingebettet, und haben eine unebene Oberfläche — an einzelnen Stellen ragen sie nämlich besonders in den Mittelparthien, mehr, ja selbst über die Chorioidealoberfläche hervor, sind daselbst heller, mehr weissgelblich und gleichmässig gefärbt und nur ganz zart, nur andeutungsweise gekörnt.

Die Pigmentslecke besitzen theils eine lichtere, theils eine dunklere rothbraune Farbe, sind durchgehends deutlich gekörnt, und grösstentheils oberslächlich — sowohl in als auf der Chorioidea (hinter der Netzhaut-Gefässebene) — gelagert ragen aber auch zum Theile weit in der Netzhaut hervor. Einige haben eine ganz unregelmässige Form, und begrenzen als zartere Pigmentstreisen einzelne helle

Flecke an der einen oder anderen Stelle ihres Umfanges, oder kommen — wie im Bilde innen-unten vom Sehnerv — massenhafter und auf die Oberfläche der hellen Flecke aufgelagert vor. Der grössere Theil dieser Pigmentflecke jedoch zeigt sehr bestimmte, charakteristische Formen, u. z. die Winkelform und die ästige oder Sternform — ähnlich wie sie auch in Fig 77 und 78 vorkommen.

Im Grunde des linken Auges sind ähnliche Krankheitserscheinungen, jedoch in bedeutend geringerer Ausdehnung und Mächtigkeit vorhanden.

Taf. III, Fig. 21.

Vergrösserung 1,

und

### Taf. XXIX, Fig. 125.

Vergrösserung 8.

# Entzündung der Gefässhaut mit Glaskörpertrübungen in durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Augen.

Josef W....r, 45 Jahre alt, Spänglermeister — soll stets gesund gewesen sein. Er war von Jugend auf an beiden Augen in hohem Grade kurzsichtig, und wurde seiner Kurzsichtigkeit wegen nach kurzer Dienstzeit vom Militär entlassen.

Mit 22 Jahren benutzte er zum ersten Male Brillen, u. z. Concav 8, von welchen er bisher allmählig zu Concav 6 überging. Sein Sehen war stets scharf und ausdauernd.

Vor 5 Monaten bemerkte er zum ersten Male ohne irgend eine vorausgegangene Veranlassung ein Trübsehen, eine Verschleierung der Augen, welcher Zustand zwar bald schwand, sich jedoch nach kurzer Zeit wieder einstellte, um abermals zu schwinden u. s. f. Die Zeiträume, in welchen Patient klar sah, verkürzten sich immer mehr, und die Perioden des Trübsehens erwiesen sich immer länger, bis endlich die Verschleierung eine andauernde wurde.

Der Nebel, welcher sich über das ganze Sehfeld gleichmässig verbreitete, rauchgrau und am linken Auge etwas weniger dicht und weniger dunkel (mehr lichtrauchgrau) erschien, wurde allmählig dichter und dichter, bis er den jetzt bestehenden Grad erreichte. In der ersten Zeit, nachdem der Nebel dauernd geworden, ergaben sich wesentliche Veränderungen bezugs seiner Intensität, indem er einige Tage hindurch sich gleich blieb, sodann aber plötzlich und ohne bekannte Ursache sich vermehrte, und nach Stunden oder höchstens nach 1 bis 2 Tagen sich wieder auf die ursprüngliche Dichte zurückminderte. Diese Schwankungen wurden nach und nach weniger auffallend und hörten allmählig ganz auf - wobei jedoch der Nebel an und für sich sowie die Sehstörung constant zunahmen. Dagegen bildete sich in anderer Weise eine Veränderung rücksichtlich des Nebels und des Grades der Sehstörung allmählig, und in letzter Zeit immer deutlicher hervor - die nämlich, dass Patient bei Ruhe der Augen, insbesondere Morgens beim Erwachen besser sieht, und dass zu dieser Tageszeit der Schleier vor den Augen ihm weniger dicht erscheint. So wie er jedoch die Augen rasch bewegt, oder im Bette sich aufsetzt, wird die Trübung stärker und das Sehen schlechter - wobei es ihm vorkommt,

als ob ein immer dichter werdender Nebel mehr weniger rasch und unter mehr weniger schwankenden Bewegungen sich von oben herab über das Sehfeld senken würde. Tagüber unter den stattfindenden Körper- und Augenbewegungen bleiben sich Nebel und Schlechtsehen so ziemlich gleich; verhält sich Patient aber durch längere Zeit ruhig, so mindert sich beides allmählig, u. z. wird zuerst der Nebel in den unteren Theilen des Sehfeldes weniger dicht, und verringert sich successive nach oben hin, gleichwie sich ein Nebel im Freien hebt — wobei in gleichem Maasse das Schvermögen sich bessert. Patient ist daher gezwungen, die Gegenstände behuß des Deutlichersehens durch einige Zeit zu fixiren; — bei dieser ruhigen Stellung der Augen mindert sich der Nebel, und die Gestalt der Gegenstände tritt deutlicher hervor.

Seit 8 Wochen ist er nicht mehr im Stande seine Arbeit fortzusetzen.

Während der ganzen Zeit seines Augenleidens hatte Patient nie Schmerz oder sonstige krankhafte Empfindungen in den Augen gehabt, nie eine Röthung derselben bemerkt oder eine Empfindlichkeit gegen das Licht wahrgenommen.

Auch das Allgemeinbefinden war gut, und die körperlichen Functionen gingen regelmässig vor sich — nur wurde er die letzte Zeit an beiden Ohren nach und nach schwerhörig.

Dermalen liest er mit dem rechten Auge (Gl.  $-6\frac{1}{2}$ ) Schrift 12 auf 6 Zoll Abstand mit Mühe, und mit dem linken (Gl. -6) nur mehr Schrift 15 bei 6 Zoll Enfernung unter Anstrengung.

Das Äussere der Augen zeigt nichts Krankhaftes, lässt jedoch auf einen hohe Grad von Kurzsichtigkeit schliessen, sowie die Beleuchtungsart des Inneren der Augen und die Eigenthümlichkeiten der Bilderscheinung bei der Augenspiegelunte suchung (s. Beschr. d. Fig. 111 u. 112) den hochgradig kurzsichtigen Bau der Augen anzeigen.

Das Linsensystem erweist sich an beiden Augen vollkommen durchsichtig. der Glaskörper jedoch grösstentheils verflüssigt und bei Ruhe der Augen allenthalben rauchartig, u. z. scheinbar gleichmässig-rauchartig getrübt. Werden hingegen die Augen rasch bewegt oder leicht erschüttert, so trübt sich der Glaskörper beträchtlich, besonders im rechten Auge, indem (siehe Taf. III, Fig. 21) gleich aufgewir beltem Staube eine Unzahl äusserst kleiner, wie auch etwas grösserer dunkelbrauner und schwärzlicher Pünktchen (Körner) durch einander schwirrt, sich wolkenartig aus der unteren Aequatorialgegend erhebt und, hin- und herschwankend, vor Aller in der vorderen und mittleren Glaskörperregion sich ausbreitet und derselben eindunklere rauchgraue Färbung ertheilt.

Werden die Augen einige Zeit ruhig gehalten, indem sie irgend einen Punkt fixiren, so senken sich zuerst die grösseren, später die kleineren Trübungen, der Glaskörper fängt an von oben her sich mehr und mehraufzuhellen, und die Trübung in ihrer Gesammtheit rückt wie ein sinkender Nebel allmählig nach abwärts, um endlich (bis auf den ursprünglich vorhandenen Theil) gänzlich hinter dem unter Segmente der Iris zu verschwinden.

Der Grund beider Augen erscheint weniger erhellt als gewöhnlich, doch aber lassen sich alle Einzelnheiten desselben mittelst des Augenspiegels — besonders im aufrechten Bilde — vollkommen deutlich, scharf gezeichnet und in normaler Färbung wahrnehmen.

Im linken Auge (siehe Taf. XXIX, Fig. 125) ist der Sehnervenstamm rundlich geformt, von normaler Grösse, und in seinem ganzen Umfange deutlich von einem normal-breiten, weissgelblichen Bindegewebsringe umgeben. In seiner grösseren peripheren Ausdehnung erscheint er seiner Oberfläche nach normal in der Netzhautebene gelagert, und daselbst in seiner ganzen Masse röthlich gefärbt;

der Mitte dagegen, im Bereiche der Austrittsstelle der Centralgefässe ist er hell erleuchtet, schwach gelbröthlich gefärbt und in der Ausdehnung von ½ des Opticus-durchmessers trichterförmig excavirt.

Den Sehnervenquerschnitt umgibt in seinem ganzen Umfange ein ungleich-breiter, in seiner grössten Höhe über ½ Opticusdurchmesser betragender ringförmiger Conus. Derselbe stimmt in seiner Flächenrichtung vollkommen mit der ihn umgebenden Chorioidea überein. Er ist seiner ganzen Ausdehnung nach nahezu gleichmässig schmutzig-lichtorange gefärbt und allseitig, insbesondere in seinen oberen und äusseren breiteren Theilen mit lichteren und dunkleren rothbraunen Pigmentflecken bedeckt. Die zarteren und lichtergefärbten dieser Pigmentflecke, vorzüglich im unteren-inneren und im oberen-äussern Segmente deutlich sichtbar, sind etwas tiefer gelagert, und markiren ihrer Form und gegenseitigen Stellung nach die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Gefässnetzes; die dunkleren, massenhaften Pigmentflecke, welche vor Allem nach innen-oben sowie nach aussen zu in Gruppen vereinigt erscheinen, erweisen sich als oberflächlich gelagert, und haben ganz unregelmässige Formen, ein mehr moosartiges Ansehen.

An seinem äusseren Umfange wird der Conus zum grossen Theile von einem schmalen, dunkel-rothbraunen Pigmentsaume, und gerade nach abwärts durch umfangreiche, beinahe schwärzliche Pigmentmassen scharf begränzt.

Nach unten-innen vom Sehnerv, im Anschlusse an den äusseren Rand des Conus, sowie in geringerer und grösserer Entfernung vom Opticus an verschiedenen anderen Stellen — erblickt man verschieden-grosse, theils isolirte, theils zu Gruppen vereinigte helle Flecke im Augengrunde verbreitet.

Dieselben sind oberflächlich in der Chorioidea gelagert, haben in ihrer Innenfläche die gleiche Richtung mit dieser, sind scharf begränzt, von unregelmässigen
rundlichen und ovalen Formen, und scheinen eine ziemlich glatte Oberfläche und
eine beträchtliche Dicke sowie ein dichtes Gefüge zu besitzen (aus einer dichten
Masse zu bestehen). Sie sind durchgehends stark lichtreflectirend, gleichmässig weissgelblich gefärbt, von dunkel-rothbraunen grobgekörnten Pigment-Säumen und
Gruppen begrenzt, und theilweise durch solche von einander getrennt, sowie ihrer
Flächenausdehnung nach grossentheils mit zarteren und dichteren, lichter und
dunkler rothbraunen unregelmässigen Pigmentflecken bedeckt.

Der übrige Augengrund ist des Epithelpigmentes vollkommen beraubt, und zeigt in ausnehmend deutlicher Weise (s. Beschr. zu Fig. 118) das gröbere äussere Chorioideal-Gefässnetz, dessen Maschenzwischenräume von lichter oder dunkler rothbraunem, deutlich gekörntem Pigmente erfüllt sind.

Die Netzhaut erscheint allenthalben normal durchsichtig. Die *Macula lutea* ist nicht besonders markirt, ihr Centrum steht gegen 2 Opticusdurchmesser weit vom Sehnerv, beinahe in gleicher Höhe mit dessen Mitte, nach aussen ab.

Die Centralgefässe charakterisiren ihrem Verlaufe nach sehr deutlich den durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Bau des Auges (s. Beschr. zu Fig. 111 u. 112), erweisen sich aber übrigens normal bezugs ihrer Verbreitung, Verzweigung, Dicke und Färbung.

Das rechte Auge zeigt ähnliche, nur weniger hochgradig entwickelte Veränderungen in seinem Grunde.

## Taf. XXIX, Fig. 126.

#### Vergrösserung 8.

## Entzündung der Gefässhaut in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge \*).

Marie Z....l, Bürgersfrau, 42 J. alt, von Jugend auf sehr stark kurzsichtig und seit ihrem 15. Lebensjahre an den Gebrauch sehr starker Concavgläser gewöhnt — hat nichtsdestoweniger stets scharf und ausdauernd gut in der Nähe gesehen, und sich mit feiner Weissstickerei beschäftigt. Bis in ihr 40. Lebensjahr hatte sie stets die gleichen Concavbrillen, Gl. — 6, benützt.

Marie Z. war, leichte Catarrhe abgerechnet, stets gesund. Im 14. Jahre menstruirt, gebar sie nach zurückgelegtem 24. Lebensjahre, und zwar in Zwischenräumen von je einigen Jahren, 3 gesunde noch lebende Kinder.

Im 40. Jahre traten zuerst Unregelmässigkeiten in den Menstruen ein, welch letztere nach 10 Monaten endlich gänzlich cessirten.

Zu dieser Zeit bemerkte die Patientin zum ersten Male, dass sie am linken Auge schlechter, gleichwie durch einen Nebel sehe, und nicht mehr so kleine Objecte wie früher wahrnehmen könne — abgesehen von einer geringen, zeitweilig sich steigernden Empfindlichkeit dieses Auges hatte sie jedoch über keine Krankheitserscheinung zu klagen.

Drei Wochen nach dem ersten Auftreten der Sehstörung wurde Patientin augenärztlich untersucht. Die Augen boten den Anblick hochgradiger Kurzsichtigkeit dar, ihre Prominenz war erheblich, krankhafte Erscheinungen waren aber mit dem unbewaffneten Auge nicht zu entdecken. Die Cornea hatte beiderseits anscheinend die normale Wölbung, die vordere Kammer war gross, die Regenbogenhaut von normaler Beweglichkeit.

Mit dem rechten Auge sah Patientin gut und ausdauernd wie früher; die Myopie desselben erwies sich =  $Gl.-5\frac{1}{2}$ . Mit dem linken konnte sie auf 5 Zoll Abstand nur mehr Schrift 10 mühsam entziffern; die Myopie daselbst war = Gl.-5; der graue Nebel, durch welchen gesehen wurde, erschien ziemlich gleichmässig über das ganze Sehfeld verbreitet.

Mit dem Augenspiegel traf man in beiden Augen durchsichtige Medien; die Beleuchtungsart, sowie die Erscheinungsweise der Bilder des Augengrundes wiesen auf den hochgradig kurzsichtigen Bau beider Bulbi hin.

Im rechten Auge war der Sehnervenstamm gleichmässig zart-röthlich gefärbt. sonst aber in jeder Beziehung normal; er wurde in seinem ganzen Umfange von einem weissgelblichen ringförmigen Conus umschlossen, welcher sich in der Richtung gegen den Sehnerven hin durch eine zarte Pigmentcontour deutlich von dem weissgelblichen Bindegewebsringe abgränzte, in der Richtung gegen den übrigen Augengrund jedoch im grössten Theile seines Umfanges von einem dunkel-rothbraunen Pigmentsaume scharf begränzt wurde. Seine Fläche zeigte sich mit zarten rothbraunen Pigmentflecken besäet.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schrift: Über die Einstellungen des dioptr. Apparates im menschl. Auge. Wien 1861. p. 82 u. 267, Taf. III, Fig. 32.

Der übrige Augengrund gleichwie die Netzhaut und die Centralgefässe erschienen normal, nur dass die letzteren ihrem Verlaufe nach den durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Bau des Auges charakterisirten.

Im linken Auge zeigte sich ebenfalls der rundliche Sehnervenstamm seiner ganzen Masse nach gleichmässig röthlich gefärbt — nur schien die Färbung eine dunklere als rechterseits zu sein; — übrigens hatte er eine normale Grösse und Oberfläche, und war rings deutlich von einem weissgelblichen Bindegewebsringe umgeben, dessen äussere Contour durch zarte Pigmentanhäufungen deutlich markirt erschien; weiterhin war er von einem etwas grösseren und helleren ringförmigen Conus umschlossen, als der im rechten Auge ist.

Dieser Conus stimmte in seiner Flächenausdehnung vollkommen mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfelabschnittes überein, zeigte nach innen-unten seine geringste Flächenausdehnung (von ½ eines Opticusdurchmessers), nach obenaussen vom Sehnerv aber seine grösste (von ½ Opticusdurchmessern). Er war seiner ganzen Fläche nach weissgelblich gefärbt, in seinem oberen und äusseren Segmente jedoch, nahe dem Sehnerven selbst, von lichterer Farbe, und heller erleuchtet, ja beinahe seidenartig glänzend; er erschien grossentheils mit zarten rothbraunen Pigmentflecken versehen, welche nach Lage, Form und gegenseitigen Stellung die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Gefässnetzes markirten, sowie er in einem ganzen Umfange durch einen dunkel-rothbraunen, nicht allenthalben gleichbreiten Pigmentsaum scharf begränzt wurde.

Nach aussen vom Sehnerven, an der Stelle der Macula lutea war im Augengrunde ein weissgelblicher Fleck von unregelmässiger Form sichtbar. Derselbe, in den oberflächlichen Chorioidealschichten gelagert, hatte nach allen Richtungen hin nahezu gleiche Durchmesser und die Grösse eines Viertels des Opticusdurchmessers; er war gleichmässig gefärbt, nicht granulirt, stark lichtreflectirend, mit unregelmässigen, grobkörnigen, dunkel-rothbraunen Pigmentmassen bedeckt, und durch ebenso gefärbte Streifen und lichter-rothbraune zartere Anhäufungen von Pigment scharf begränzt.

Der übrige Augengrund erschien vollkommen normal gefärbt und grobkörnig granulirt — die helle Stelle an der Macula lutea war daher auch von dem Conus durch eine nahezu 1 Opticusdurchmesser breite normale Parthie des Augengrundes getrenut. Die Retina erwies sich allseitig als vollkommen durchsichtig. Das Centrum der Macula lutea war 13/4 Opticusdurchmesser weit vom Sehnerv nach aussen und hiebei 1/5 Opticusdurchmesser tiefer als dessen Mitte gestellt.

Die Centralgefässe charakterisirten durch ihren Verlauf in ausnehmend deutlicher Weise den durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Bau des Auges; erwiesen sich jedoch übrigens als vollkommen normal in Bezug auf Verbreitung, Verzweigung Durchmesser und Färbung.

Obgleich die Patientin sich dauernd einer ärztlichen Behandlung unterwarf, nahmen doch das Leiden des Auges und die Functionsstörung mehr und mehr zu. Der weissgelbliche Fleck an der Macula lutea veränderte nach und nach seine Gestalt, und vergrösserte sich vor Allem in der Richtung gegen den Sehnerven zu, so dass die ihn vom Conus trennende Brücke normal-gelbrothen Augengrundes immer schmäler wurde. Nach einiger Zeit nahm er auch nach innen-unten erheblich an Umfang zu, es entwickelten sich in seiner Fläche sowie an seinem obern Rande neue dunkle Pigmentmassen, und endlich trat er in directe Verbindung mit der äusseren und äussern-untern Peripherie des Conus.

Während dieser Zeit hatten sich neue lichtere Stellen von nicht deutlicher Begrenzung innen-unten vom Sehnerven in dem bisher normalgefärbten Augengrunde gebildet. Dieselben nahmen ebenfalls an Umfang zu, und in ihrem Bereiche und ihrer Umgebung traten zarte dunkle Pigmentflecken auf; — unter fortschreitender Vergrösserung flossen die einzelnen dieser Flecke zusammen, grössere Plaques bildend, die sich wieder vergrösserten, und, mit anderen in Verbindung tretend, noch grössere Plaques erzeugten. Auf solche Art näherten sie sich dem Conus am innern und untern Rande des Sehnerven, und vereinigten sich schliesslich mit demselben sowie mit dem weissgelblichen von der Macula lutea her sich ausbreitenden Flecke zu einer grossen hellen Stelle, welche in ihrer Fläche wie auch theilweise an ihren Rändern pigmentirt erschien.

Dieser grosse gemeinsame Fleck dehnte sich in der nächstfolgenden Zeit nach ab- und besonders nach einwärts vom Sehnerven, gegen den Aequator des Auges hin aus — vor Allem aber traten Veränderungen im Conus selbst auf, indem die zarteren rothbraunen Flecke in seiner Fläche, insbesondere aber die Pigmentsäume an seiner inneren, äusseren und unteren Peripherie lichter wurden, und endlich gänzlich verschwanden.

In dieser Art und Weise hatte sich im Verlaufe von 2 Jahren, unter fortschreitender Abnahme des Sehvermögens und schliesslicher gänzlicher Erblindung des betreffenden Auges, nach und nach das Bild des Augengrundes vollständig verändert insbesondere hatte der Conus in seiner grösseren unteren Ausdehnung seine charakteristischen Merkmale eingebüsst.

Zwei Jahre nach der ersten Untersuchung wurde das vorliegende Bild (siehe Taf. XXIX, Fig. 126) gezeichnet.

Bis zu dieser Zeit war (laut des Spiegelbefundes und nach den äusseren Messungen am Bulbus) in dem Grade der Kurzsichtigkeit dieses linken Auges keine Veränderung erfolgt.

Der Sehnervenstamm (siehe Taf. XXIX, Fig. 126 linkes Auge) hatte sich bezugs seiner Grösse, Form, Färbung und Oberfläche nicht verändert; dagegen war sein Bindegewebsring nicht mehr sichtbar, und die zarten, seine äussere Con tour markirenden Pigmentanhäufungen hatten sich in einen zarten, breiten, schwachrothbraunen Pigmentsaum umgewandelt, welcher nun den Sehnerven scharfrandig umschliesst, in peripherer Richtung allmählig an Dichte und Färbung abnimmt, und eine zarte radiäre Streifung ausweist.

Von dem Conus ist nur noch der obere-äussere Theil mit seinem ursprünglichen äusseren Pigmentsaume und mit schwachen Andeutungen von Pigmentslecken in seiner Fläche übriggeblieben, und der Sehnerv wird nun in seinem übrigen Umfange von einer ausgedehnten hellen, mehr weniger weissgelblichen Parthie des Augengrundes umgeben, welche nach oben und aussen durch zartere sowohl als massenhaftere Pigmentstreifen und Pigmentanhäufungen von theils lichterer theildunkler-rothbrauner Farbe scharf begrenzt ist — nach unten aber keine scharfe Begrenzung zeigt, sondern daselbst allmählig in die Färbung des übrigen Augengrundes übergeht.

Diese helle Stelle ist ihrer Fläche nach grösstentheils zart röthlich gekömt. u. z. nimmt die Körnung vorzüglich nach innen und nach unten vom Sehnerven in peripherer Richtung zu; in ihrer äusseren Parthie ist sie mit mächtigen, unregelmässig geformten, dunkel-rothbraunen Pigmentmassen versehen, in ihrer übrigen Ausdehnung dagegen allenthalben mit äusserst zarten, schwach-rothbraunen, unregelmässigen Pigmentflecken bedeckt, worunter sich indessen einige dunkler-gefärbte befinden, welche theils ebenfalls unregelmässig geformt sind, theils aber eine mehr regelmässige, u. z. eine keilartige oder mehrästige Form besitzen.

Der diese helle Stelle umschliessende übrige Augengrund erschien, wie früher gleichmässig gelbroth gefärbt und gekörnt.

Die Netzhaut hatte, ihre Durchsichtigkeit beibehalten. Der Abstand der Macula lutea vom Sehnerven war derselbe geblieben, und auch im Central-Gefässsysteme schien sich gegen früher keinerlei Veränderung zu ergeben.

Das rechte Auge ist auch bis nun gesund geblieben, und hat seine frühere Kurzsichtigkeit und-Sehschärfe beibehalten.

### Taf. III, Fig. 23.

Vergrösserung 1,

und

### Taf. XXIX, Fig. 127.

Vergrösserung 71/3.

# Entzündung der Gefässhaut und Sclerotica mit Glaskörpertrübung in durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Augen.

Aron L..y, Handelsmann, 57 Jahre alt — war als Kind an Scrophulose erkrankt. Von seinem 16 Jahre an stellten sich zeitweilig Haemorrhoidalblutungen ein. Seine Verdauung war nie besonders gut gewesen; er litt häufig an Stuhlverstopfung, und wenn dieselbe andauernd wurde, an Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen und Flimmern vor den Augen.

Er war wiederholt mit einem *Ulcus syphiliticum* behaftet; Erscheinungen von allgemeiner Syphilis, wie: Hautausschläge, Ausfall der Haare, Knochenauftreibungen und Ozoena traten trotz mehrseitiger ärztlicher Behandlung auf, und bestehen in geringem Grade auch dermalen noch fort.

Patient hatte stets gut und ausdauernd in der Nähe gesehen. Er war von Jugend auf stark kurzsichtig, wie er sich aus der Zeit seines Schulbesuches her zu erinnern weiss; eine Zunahme der Myopie oder eine Veränderung im Sehen überhaupt will er bis zum Beginne seines jetzigen Augenleidens nicht beobachtet haben.

Vor 9 Monaten hatte er sich auf einer Geschäftsreise in der Moldau und Walachei, die er zu Fusse bei kaltem und regnerischem Wetter ausgeführt, sehr stark erkältet und hiedurch sich einen heftigen Nasal- und Bronchialkatarrh zugezogen, der mit Fiebererscheinungen, Kopfschmerz, Röthung der Augen und mit Photopsien, namentlich linkerseits verbunden war. Nicht in der Lage, sich zu schonen oder ärztlichen Rath einzuholen, verband er sich das linke Auge mit einem Tuche und setzte die Reise durch mehrere Wochen fort, bis er in seiner Heimat angelangt war. Fieber, Katarrh und Kopfschmerz hatten allmählig abgenommen und endlich gänzlich aufgehört, auch das Flimmern vor dem rechten (nicht verbundenen) Auge sowie die Photopsien beider Augen waren indessen geschwunden; das Sehen am rechten Auge hatte sich aber allmählig so verschlechtert, dass Patient nur mehr mit Mühe fortzukommen im Stande war. Als er endlich zu Hause das Tuch von dem linken Auge wegnahm, bemerkte er, dass er mit diesem kaum mehr die Finger seiner Hand zu unterscheiden vermochte. Aber auch dieses geringe Sehvermögen verschwand in den folgenden Monaten gänzlich, während am rechten Auge das Sehvermögen ebenfalls, doch viel langsamer abnahm, in Folge dessen Patient gegenwärtig sich nicht mehr allein zu führen vermag.

Dermalen ist an den äusseren Gebilden der Augen nichts Krankhaftes wahr zunehmen — nur ist die linke Pupille etwas weniger beweglich als die rechte, und reagirt nicht gegen directen Lichteinfall, wohl aber wenn Licht auf das andere Auge fällt.

Beide Augen weisen ihren kurzsichtigen Bau durch eine erhebliche Axenverlängerung aus. Linkerseits (Gl. — 5<sup>2</sup>/<sub>4</sub>) ist keine Lichtempfindung mehr vorhanden: mit dem rechten Auge (Gl. — 6) können nur mehr die Finger der vorgehaltenen Hand mit Mühe unterschieden werden.

Die Untersuchung des rechten Auges mit dem Spiegel bei ad maximum erweiterter Pupille zeigt das Linsensystem durchsichtig bis auf eine kleine centrale hintere Corticaltrübung; ferner den vorderen Theil des Glankörpers verflüssigt und in demselben einzelne grössere, schwärzliche Flocken. Diese Flocken (Glaskörperflocken) schwimmen bei raschen Seitwärtswendungen oder bei Erschütterung des Auges unter wellenförmigen Bewegungen in den verschiedensten Richtungen um her, und senken sich bei Ruhe des Bulbus zu Boden, wodurch sie dem Blicke des Beobachters gänzlich entschwinden.

Der hintere, grössere Theil des Glaskörpers ist nicht verstüssigt, er ist leicht rauchgrau getrübt und an seiner vorderen Gränzsfläche — besonders in den mittleren Parthien — mit gekörnten, unregelmässigen, dunklen, massenhaften Trübungen bedeckt.

Diese vordere Gränzfläche (siehe Taf. III, Fig. 23, rechtes Auge) hat ein wellige Form, ist schräge zur Augenaxe gestellt und verläuft von vorne u.: von dem unteren-äusseren Theile des Ciliarkörpers, nach auf- und rückwärgegen den oberen-inneren Aequatorialtheil des Auges hin. Bei ruhig gehaltenen Auge sind auch an ihr keine Bewegungen wahrnehmbar; wird jedoch das Auge erschüttert oder rasch zur einen oder andern Seite gewendet, so geräth sie in Be wegung, wobei ihre einzelnen Theile, je nach der Art der Bewegung des Auges. entweder wie stehende oder wie fortlaufende Wellen hin- und herschwanken. Di-Trübungen in ihrem Bereiche scheinen theils in ihr eingebettet, theils ihr los aufgelagert zu sein; dieselben sind theils lichter- theils dunkler-rothbraun, selbst schwärzlich von Farbe; sie erscheinen theils zart und staubartig klein, theilgrösser und compacter, und bilden unregelmässige Flocken, Streifen und Klun pen; in den peripherischen Parthien dieser Gränzmembran sind sie mehr verein zelt, in der mittleren Parthie dagegen zusammenhängender, massenhafter uni bilden daselbst in der Axenrichtung des Auges einen unregelmässig gestaltetet Flocken von nicht allenthalben gleicher Dichte und Färbung und von membranartigem Ansehen, dessen Durchmesser nahezu so gross ist, wie der der erweiter ten Pupille.

Der Grund des Auges lässt sich nur in geringem Grade erleuchten, und er scheint in seinen Einzelheiten undeutlich, wie verschleiert; doch kann man nicht nur mittelst des Spiegels den bestehenden kurzsichtigen Bau constatiren, sonder man erkennt auch mit genügender Sicherheit, dass der Schnerv gleichmässig stark röthlich gefärbt ist und in seinem äusseren Umfange von einem hellen, grosset spitzen, gegen unten-aussen hinragenden Conus umschlossen wird, welcher Conus in seiner Fläche pigmentirt und am Rande von einem dunklen Pigmentsaume um geben ist; ferner, dass in dem übrigens normalgefärbten Augengrunde im Bereich der Macula lutea sowie nahe am inneren Umfange des Schnerven mehrere weissgelb liche, unregelmässig geformte, kleinere und grössere helle Stellen vorhander sind, welche zum Theile in ihrer Fläche, zum Theile in ihrem Umfange Pigment besitzen.

Die Untersuchung des linken Auges mit dem Spiegel ergibt eine kleine, unregelmässig geformte, deutlich begrenzte Trübung am hinteren Linsenpole in einem übrigens vollkommen durchsichtigen Linsensysteme und einen allseitig verflüssigten Glaskörper, der zwar im Allgemeinen ganz gut durchsichtig ist, in welchem jedoch bei Erschütterungen oder raschen Bewegungen des Auges kleinere und grössere schwärzliche Flocken nach den verschiedensten Richtungen umherschwimmen.

Die Art der Beleuchtung des Auges sowie des Erscheinens des Bildes des Augengrundes (s. Beschr. zu Fig. 110, 111, 112) weisen den hochgradig myopischen Bau des Bulbus nach.

Der Sehnervenstamm (siehe Taf. XXIX, Fig. 127 linkes Auge) ist von rundlicher Form, von normaler Grösse und Oberfläche, in seinen tieferen Theilen gleichmässig-röthlich gefärbt, und in seiner Oberfläche äusserst zart radiär gestreift. Er ist von einem weissgelblichen Bindegewebsringe umschlossen, dessen äussere Contour durch verschieden-mächtige, dunkel-rothbraune Pigment-Streifen und Flecke deutlich markirt ist; der Bindegewebsring besitzt am inneren Sehnervenumfange die normale, am äusseren jedoch eine erheblich grössere Breite.

In seinem grösseren äusseren Umfange ist der Sehnervenquerschnitt von einem grossen, spitzen Conus umgeben, welcher horizontal nach aussen hinragt und eine Höhe von beinahe 2/3 Opticusdurchmessern ausweist. Seine Flächenausdehnung stimmt mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfelabschnittes überein.

Er ist an seinem äusseren Umfange von einem unterschiedlich breiten rothbraunen Pigmentsaume umgeben, welcher nach innen, d. i. in der Richtung gegen die Fläche des Conus zu, sich scharf abgrenzt, dunkler und massenhafter sich erweist, in entgegengesetzter Richtung jedoch lichter und mehr unterbrochen erscheint. Dieser Pigmentsaum setzt sich auch noch um den inneren Umfang des Sehnerven selbst fort, und markirt daselbst die äussere Contour des Bindegewebsringes.

Seiner ganzen Flächenausdehnung nach ist der Conus hell erleuchtet, lichtorangegelb gefärbt, und allenthalben mit zarten, lichter- und dunkler-rothbraunen, gekörnten, unregelmässig-geformten Pigmentflecken besäet, welche ihrer Lage und gegenseitiger Stellung nach die Maschenzwischenräume des äusseren Chorioideal-Gefässnetzes in deutlicher Weise markiren.

An der Stelle der Macula lutea sowie im Umfange des Sehnervenquerschnittes sammt seinem Conus, sind 2 durch eine Brücke normal gelbrothen und gekörnten Augengrundes von einander getrennte, theilweise von Pigment begrenzte und bedeckte, grosse, helle Flecke, sowie mehrere kleine lichte Flecke sichtbar.

Diese hellen Flecke haben eine leicht unebene Oberfläche, sind theils tiefer, theils oberflächlicher in der Chorioidea gelegen, und ragen selbst stellenweise etwas über die Chorioidealebene hervor. Die 2 grossen Flecke sind hellleuchtend, gleichmässig weissgelblich gefärbt und grösstentheils scharf begränzt; die kleineren haben eine mehr gelbliche oder eine licht-gelbröthliche Farbe, sind nicht scharf begränzt, und an ihrer Oberfläche zart röthlich gekörnt.

Die Pigment-Streifen und Flecke, welche diese hellen Stellen theilweise bedecken und begränzen, besitzen eine theils lichter, theils dunkler-rothbraune Farbe, werden aus kleineren sowohl wie aus grösseren Pigmentkörnern zusammengesetzt, und erscheinen stellenweise so zart wie ein schwacher hauchartiger Beleg, stellenweise aber bedeutend massenhafter.

Jener helle Fleck, der sich an der Stelle und im Umkreise der *Macula lutea* befindet, hat eine unregelmässig viereckige Gestalt und eine Flächenausdehnung von 1½ bis 1¾ Opticusdurchmessern.

Der zweite, seinem äusseren Umfange nach grössere helle Fleck, umschliesst den Sehnerven sammt dem Conus vollständig und ringförmig; er ist an der Conus spitze am schmälsten, und zeigt in seiner übrigen Ausdehnung eine Breite von bis über 2/2 Opticusdurchmesser.

Der übrige Augengrund erweist sich allenthalben normal gelbroth gefärbt un gleichmässig grob und weitständig gekörnt.

Die Netzhaut ist allseitig normal durchsichtig. Die Macula lutea steht geg: 2 Opticusdurchmesser weit vom Sehnerven nach aussen ab und ist 1/4 Opticudurchmesser tiefer als die Sehnervenmitte gelagert.

Die Centralgefässe charakterisiren durch ihren Verlauf in eminenter Weben den durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Bau des Bulbus; sonst jedoch erweissie sich in jeder Beziehung als normal — nur dass theils auf dem Conus, insbesiedere aber im Bereiche der 2 grossen weissgelblichen Flecke eine grössere Zahl warteren Sehnerven- und Netzhaut-Gefässen weithin verfolgt werden kann 2 gewöhnlich an diesen Stellen auf dem gelbrothen Grunde eines normalen Auges.

## Taf. III, Fig. 22.

#### Vergrösserung 1.

Glaskörpertrübungen in einem durch Staphyloma posticum kurzsich: gen Auge,

und

## Taf. XXIX, Fig. 128.

#### Vergrösserung 7.

Entzündung der Netz- und Gefässhaut mit Glaskörpertrübungen in einem durch Staphyloma posticum kurzsichtigen Auge.

Katharina H......l, 26 Jahre alt, Bäuerin — war im 5. Lebensjahre einer Angina membranacea erkrankt, sonst aber bisher stets gesund gewesen.

14. Jahre menstruirt, hatten sich bis zum Beginne ihres jetzigen Leidens ihre Mensegelmässig eingestellt.

Schon in ihrem 4. Jahre war sie, der Mittheilung ihrer Umgebung nach, zwungen, die Gegenstände nahe ans Auge zu halten, und hatte sich häufig, da schon in geringem Abstande ungenügend sah, an im Wege befindliche Gegenstän angestossen oder war über solche gefallen. Sie schrieb und las in der Schule sagen mit der Nase am Papiere, sah aber bei so kurzer Distanz vollkommen schund konnte sich mit den kleinsten Objecten ausdauernd beschäftigen, wobei vorzugsweise ihr linkes Auge benützte.

Patientin glaubt mit beiden Augen stets nahezu gleich gut gesehen zu hab auch will sie sowohl bezugs ihrer Kurzsichtigkeit als der Schärfe ihres Sehvert gens bis zum Beginne der jetzigen Krankheit keinerlei Veränderung bemerkt hab Brillen hatte sie nie getragen.

In ihrem 23. Jahre verkühlte sie sich heftig während der ersten Zeit der eingetretenen Menstruation, worauf letztere plötzlich aufhörte, aber auch bis nun nicht wieder eingetreten ist. Seitdem leidet sie häufig an Kopfschmerz, Schwindel, Flimmern vor den Augen, mitunter an Ohrensausen; sie bekommt häufig fliegende Hitze, hat unterbrochenen Schlaf und ängstigende Träume, sowie auch ihre Verdauung nicht mehr so kräftig als früher ist, und zeitweilig Appetilosigkeit und Stuhlverstopfung eintritt. Sie ist mürrisch, schwerfällig, träge geworden, und zu den häuslichen Beschäftigungen sowohl als den Arbeiten auf dem Felde nicht mehr gut

Vor 4 Monaten bemerkte sie zum ersten Male, dass sie nicht mehr in gewohnter Weise gut sehe, dass sie kleine Gegenstände nicht mehr so genau wie früher ausnehmen könne, und dass ein zarter graulicher Nebel sich über alle Objecte ausbreite. Da diese Erscheinungen anfangs bedeutenden Schwankungen unterlagen und überhaupt nicht hochgradig waren, wurde ihnen von der Patientin wenig Werth beigelegt. Sie nahmen jedoch im Ganzen stetig, wenngleich langsam, zu. In der letzten Zeit schien es ihr manchmal, als ob der Schatten irgend eines kleinen Gegenstandes vor dem linken Auge vorüberzöge, oder auch als ob ein Haar vorhinge, eine Mücke mehr weniger rasch vorüberflöge, so dass sie wiederholt veranlasst wurde nach diesen vermeintlichen Dingen zu haschen. Als sie vor etlichen Tagen mehr als gewöhnlich von solchen Schattengestalten gestört wurde, und der Zweifel sich regte, ob nicht etwa eine Täuschung obwalte, verhielt sie sich das linke Auge, und gewahrte, dass sie auf dem rechten vollkommen erblindet sei, so dass sie selbst Tag und Nacht nicht mehr unterscheiden konnte, und dass sie die Schattengestalten nur mit ihrem linken Auge wahrnehme.

Dermalen ist an dem Aeusseren beider Augen keine Krankheitserscheinung zu erkennen, der Ausdruck derselben weist jedoch auf eine hochgradige Kurzsichtigkeit hin. Das rechte Auge schielt in geringem Grade nach ein- und etwas nach abwärts; auf demselben ist jede Lichtempfindung erloschen.

Linkerseits wird Schrift 3 von 1½ bis 3½ Zoll Entfernung gelesen. Mit dem Augenspiegel untersucht, erweist sich beiderseits das Linsensystem als vollkommen durchsichtig. Ebenso ist auch der Glaskörper, bei ruhig gehaltenen Augen, durchsichtg; sowie aber die Augen erschüttert werden oder rasche Bewegungen ausführen, so durchschwimmen den Glaskörper dunkle Flocken (Glaskörperflocken) und zwar eine grössere Anzahl das linke, eine geringere das rechte Auge, und liefern sohin den Beweis der Glaskörperverslüssigung.

Das Innere der Augen erscheint übrigens normal erhellt, und kann der Augengrund beiderseits vollkommen deutlich in seinen Einzelheiten wahrgenommen werden - wobei sich in der Beleuchtungsart und Erscheinungsweise des Bildes vom Augengrunde ebenfalls der hochgradig kurzsichtige Bau der Bulbi ausspricht, und am rechten (erblindeten) Auge die Kurzsichtigkeit als = Gl. - 31/2, am linken als = Gl. -4 darstellt.

Am linken Auge (siehe Taf. III, Fig. 22) erscheinen die Glaskörperflocken gals compacte, undurchsichtige, dunkel-rothbraune beinahe schwärzliche Körper von iusserst verschiedener Gestalt und Grösse. Einige sind mehr rundlich, selbst vollkommen kugelförmig; andere mehr länglich, auch ästig, faden- oder keilförmig, oder ganz unregelmässig. Diese Körper senken sich bei Ruhe des Auges gegen die Acquatorialgegend nach abwärts und verschwinden hinter der Iris vollständig; bei raschen Bewegungen oder bei Erschütterung des Auges erheben sie sich aus der Tiefe und durchschwanken den Glaskörper in den verschiedensten Richtungen, wobei sie unter wellenförmigen Bewegungen bald ab- bald wieder aufwärts streben,

und oft, wenn sie in einer Richtung hinter der Iris dem Gesichte entschwunden sind, von dieser Seite aus neuerdings das Sehfeld in entgegengesetzter Richtung durcheilen — während bei eintretender Ruhe des Auges ihre Bewegungen allmählig langsamer und weniger extensiv werden, sie sich zuletzt nach abwärts senken und so aus dem Bereiche des Sehfeldes treten.

Im Grunde dieses (des linken) Auges erblickt man den normalgrossen und rundlichen Schnerven licht und gleichmässig röthlich gefärbt, und in seinem obern, äussern und untern Umfange von einem hellen, umfangreichen stumpfspitzigen Conus umgeben, der in seiner Fläche mit schwach rothbraunen Pigmentflecken versehen, an seinem freien Rande aber von einem dunkel rothbraunen Pigmentsaume scharf begränzt ist, eine Höhe von mehr als 1 Opticusdurchmesser besitzt, und mit seiner Spitze nach aussen-unten hinragt. — Im übrigen erscheint der Augengrund normal gebildet und lässt keine Krankheitserscheinung wahrnehmen.

Im rechten Auge ist der vordere grössere Theil des Glaskörpers verflüssigt, und sind die Glaskörperflocken grösser, dichter, meist unregelmässig gestaltet, aber in geringerer Anzahl vorhanden als im linken Auge.

Der hintere Theil des Glaskörpers ist im Bereiche und in der Umgebung der Sehnerveneintrittsstelle graulich getrübt. Diese Trübung liegt unmittelbar vor der Netzhautebene, scheint nur eine geringe Mächtigkeit zu besitzen und ist noch in hohem Grade durchscheinend; sie erweist sich am dichtesten vor dem Sehnervenquerschnitte und in der nächsten Umgebung desselben, nimmt in peripherer Richtung allmählig an Dichte ab, und entzieht sich, ½ bis 1 Opticusdurchmesser vom Sehnerven entfernt, ohne deutliche Gränze nach und nach gänzlich dem Anblicke.

Der Sehnerv (s. Taf. XXIX, Fig. 128, rechtes Auge) hat eine rundliche Form, normale Durchmesser, eine gleichmässig röthliche Farbe (d. i. ohne Punktirung oder Streifung), ist im Centrum lichter, an der Peripherie dunkler, hat keine scharfen Gränzen, erscheint in Folge der Glaskürpertrübungen im Allgemeinen undeutlich, verschwommen, wie in Nebel gehüllt und in den peripheren Theilen seiner Oberfläche etwas über die innere Netzhautebene hervorragend. Er ist rings von einem weissgelblichen Hofe, im weiteren Umfange von einem ringförmigen röthlichen Conus, und endlich von einer ausgedehnten weissgelblichen Partie des Augengrundes umschlossen.

Der weissgelbliche Hof umgibt den Sehnerven gleich einem Bindegewebsringe: nur ist er bedeutend breiter und halskrausenartig gestaltet. Seine Oberfläche scheint vom Sehnervenumfange aus in leichter Bogenkrümmung hervorzutreten, d. h. sich nach vorwärts zu wölben, und im Bereiche der Netzhautgefässe und unmittelbar vor denselben gelagert zu sein. Er ist gleichmässig weissgelblich gefärbt mit Beimischung eines schwach-röthlichen Tones. In seiner Peripherie ist er allenthalben ziemlich deutlich begränzt; er hat daselbst ein gezacktes Aussehen, indem von seinem äusseren Umfange aus 8 verschieden-breite und verschieden-lange zahnartige Fortsätze in radiärer Richtung ½ bis selbst ½ Opticusdurchmesser weit vom Sehnerven hinwegragen.

Der röthlich-gefärbte Conus, der den Sehnerven vollkommen umschliesst, hat im Ganzen genommen eine nahezu eiförmige Gestalt, seine geringste Ausdehnung hat er nach oben und unten, und ragt mit seiner abgerundeten Spitze 3/4 Opticusdurchmesser weit vom Sehnervenrande nach aussen-unten hin. Seine Oberfläche stimmt mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfelabschnittes überein, und scheint im Umkreise des Sehnerven von dem halskrausenartigen Hofe desselben zum Theile verdeckt zu sein. Seiner sichtbaren Fläche nach ist er von gleichmässig stark-röth-

licher Färbung, jedoch in seinen centralen Parthien mehr, in seinen peripheren weniger durch die grauliche Glaskörpertrübung nebelartig verschleiert. Sein Umfangrand ist allenthalben deutlich ausgeprägt.

Die weissgelbliche Parthie des Augengrundes, welche den Sehnerven sammt seinem Conus vollkommen umgibt, hat eine unregelmässige Gestalt, und (vom Umfangsrande des Conus an) eine Breite von ½ bis 1½ Opticusdurchmessern. Ihre Flächenausdehnung stimmt im Allgemeinen mit der Chorioidealebene des hinteren Augapfelabschnittes überein. Sie ist grossentheils schmutzig-weissgelblich gefärbt so wie sehr zart, weitständig u. z. oberflächlich röthlich punktirt (granulirt); an anderen Stellen, besonders am Rande (also mehr saumartig) zeigt sich die Färbung als ziemlich gleichmässig, heller-gelblich, ohne Körnung. Diese helleren Parthien scheinen oberflächlicher, die gelblicheren dagegen etwas tiefer gelagert zu sein.

An verschiedenen Stellen dieser weissgelblichen Parthie im Augengrunde finden sich ferner schwächere und stärkere, röthliche, selbst rothbräunliche Pigmentirungen von verschiedener Ausdehnung. Sämmtliche Pigmentflecke werden deutlich aus einzelnen Pigmentkörnern zusammengesetzt; bei den zarteren derselben sind die Pigmentpunkte lichter von Farbe und mehr weitständig, und die Pigmentflecke scheinen gleichsam aus der allgemeinen Punktirung der hellen Parthie durch Verdichtung dieser Punkte und durch dunklere Färbung derselben hervorzugehen; bei den dunkleren Pigmentflecken dagegen erweisen sich die Pigmentpunkte mehr grobkörnig und oberflächlicher gelagert.

Diese weissgelbe Parthie des Augengrundes ist rings scharf begränzt, und besonders an ihren helleren Randparthien ist der daranstossende Augengrund scheinbar dunkler, mehr rothbraun gefärbt — welch' letzteres jedoch vor Allem auf Rechnung der Contrastwirkung zu stellen sein dürfte.

Diese weissgelbe Parthie ist in geringerem sowohl als grösserem Abstande von einer bedeutenden Zahl kleiner, mitunter grösserer heller, rundlicher oder länglicher Flecke umgeben, die entweder mehr vereinzelt auftreten oder auch zu Gruppen vereinigt sind. Die meisten derselben besitzen keine scharfe Begrenzung. Die kleineren ihrer ganzen Ausdehnung nach, sowie die grösseren in ihrer Peripherie, sind meist mehr weniger hell-gelbröthlich von Farbe, sowie mehr weniger deutlich röthlich gekörnt, und hiebei tiefer in der Chorioidea gelagert; die grösseren Flecke erscheinen meistentheils entweder in ihrer ganzen Ausdehnung oder nur in ihren mittleren Theilen lichter, weissgelblich gefärbt, nicht gekörnt, und oberflächlicher gelagert.

Im Umfange der weissgelblichen Parthie, besonders nach innen zu, kommen ferner kleinere und grössere rothbraune Pigmentflecke im Angengrunde zerstreut vor, welche aus zarteren und gröberen Pigmentpunkten zusammengesetzt, theils eine unregelmässige, theils eine ästige sowie die Stern-Form besitzen, und der Chorioidea aufgelagert, sowie mehr weniger tief in die Netzhaut eingebettet, selbst vor den Netzhautgefässen gelagert erscheinen.

Der übrige Augengrund ist allenthalben normal gelbroth gefärbt und granulirt; die Netzhaut scheint peripher normal durchsichtig zu sein. Das Centrum der Macula lutea ist 2 Opticusdurchmesser weit vom Sehnerv und 1/4 Opticusdurchmesser tieser als die Sehnervenmitte gestellt.

Die Centralgefässe sind ausserhalb des Sehnerven und seines krausenartigen Hofes allseitig zu verfolgen. In der Nähe des Sehnerven, im Bereiche des Conus und eines Theiles der weissgelblichen Parthie werden sie durch die Glaskürpertrübung leicht nebelartig gedeckt, und zeigen sich mehr grauröthlich ohne deutliche Contouren und ohne helle Mitte; in peripherer Richtung dagegen

|   |  | l . |
|---|--|-----|
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
| · |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |
|   |  |     |

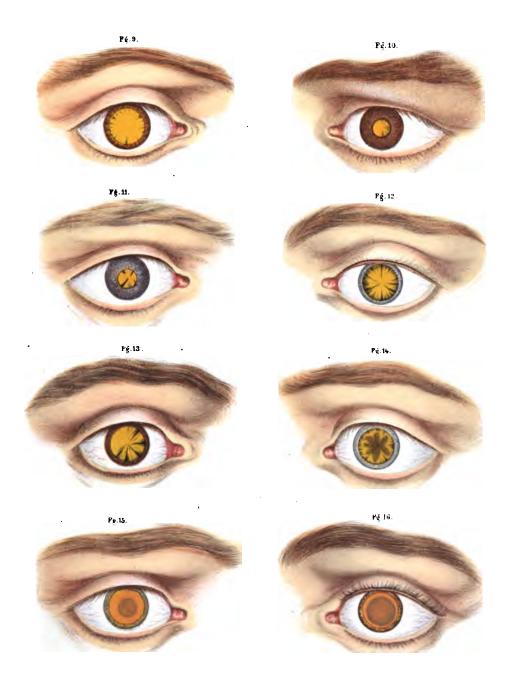

Cach a Nat Sem v Prof Ed v Jacger

Lithogr v Dr C Heitamann

Parbendruck aus d.k.k Hof-u Stnatadruckeren in Wie

. • 

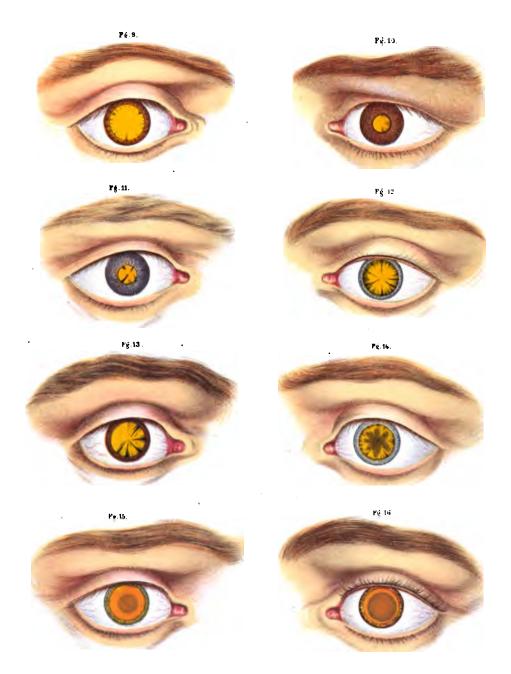

San Date See See See Prof Ed v Jueger

Lithogr v DP C Heitsmann

Perbendruck aus d'kk Naf-u Stantsdruckerei in Wien

• • • • ; ; .





Farbendruck aus d.k.k. Aof u Stantsdruckares in Wien

Bach d. Not. fem v. Prof. Ed. v Jacfer

. .



Parbendruck aus d.k.k. flat u Stantadruckerei in Wien

treten sie vollkommen scharf gezeichnet in normaler Färbung und Contourirung hervor. Sie charakterisiren in ihrem Verlaufe ganz exquisit den durch Staphyloma posticum bedingten kurzsichtigen Bau des Bulbus; erweisen sich aber sonst, was Verbreitung, Verzweigung und Durchmesser betrifft, als vollkommen normal. In centraler Richtung, u. z. im Bereiche des halskrausenförmigen Hofes und des Sehnerven selbst können die Gefässe nicht verfolgt werden — sie entziehen sich schon am Umfangsrande des halskrausenförmigen Hofes dem Blicke vollständig.

#### Sinnstörende Druckfehler.

```
Pag. 19 Zeile 19 von unten statt Convex 2 lies: Convex 12.
```

```
17
                oben
         21
                           statt: oberhalb oder über, lies: vor dem Seh-
                unten
                oben /
                                             nervenrande.
 99
101
104
                unten
112
          6
119
         15
                oben
```

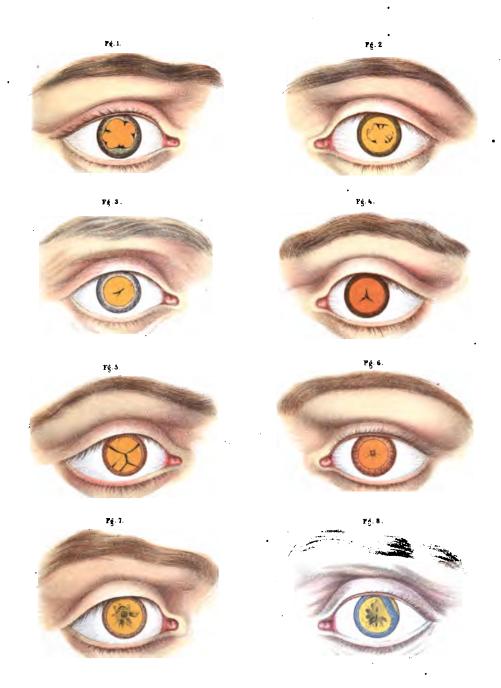

Nach d. Nat. gem v. Prof Ed v. Jacger

Lithogr . Dr C Hertamann

Parbendruck aus d.k.k. Hof-u Stantadruckerei in Wie

|   |   |  | 1 |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | i |
|   |   |  | I |

Lithofr. v. D? C. Seitsmann.



Farbendruck aus d.k.k.lof-u.Staatedruckerni in Vien.

Hach d.Nat. jom.v. Prof. Ed. v. Jacjer.

| • | i |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



Parbondruck aus d. k.k.llof-u.Staatodruckorni in Wien.

| , | · |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | • |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | ı |





Porbondruck aus d.k.k. Hot. u. Stantadruckerei in Wien.

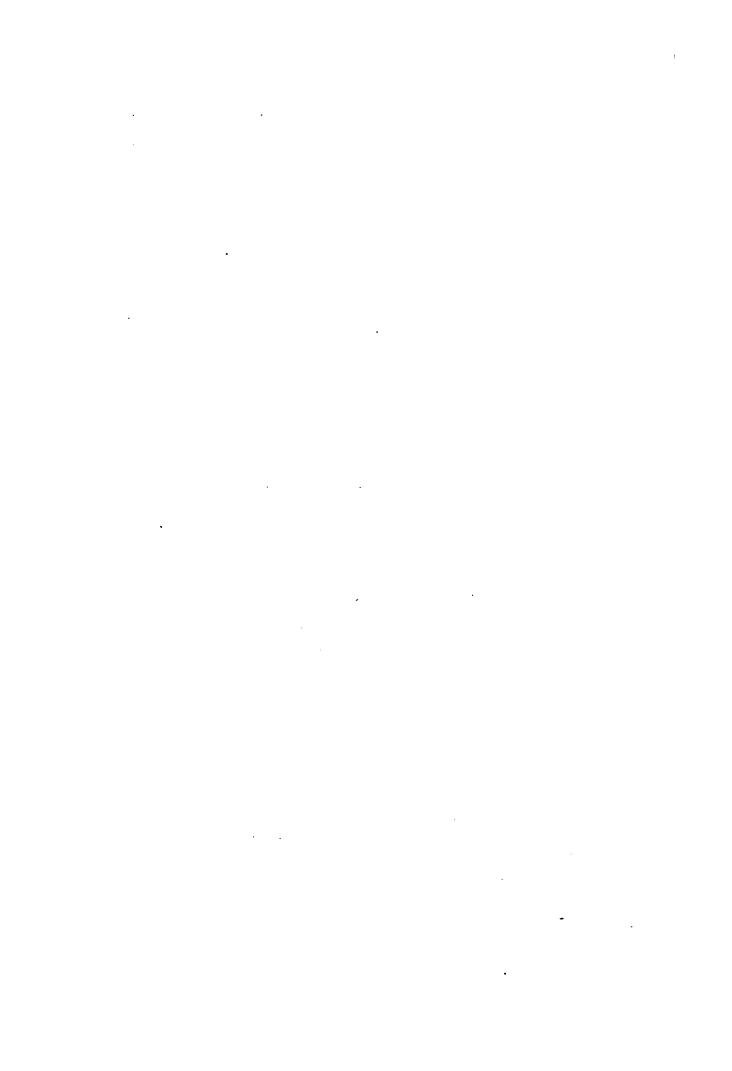





Parbondruck and d k k Haf u Stantadruckares in Wie

|   |  |   | T. |
|---|--|---|----|
|   |  |   | :  |
| , |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
| • |  | · |    |
|   |  |   |    |
| • |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   | !  |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |

Lithofr. v. Df C.Setzmann.



Parbendruck aus. d. k.k. Hof-u. Staatsdruckeres in Wien.

Rach d.Nat. gem v.Prof. Ed v.Jaeger

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  | · |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

7g.58.

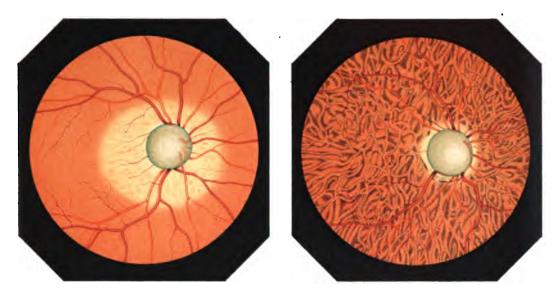

Pg.59.



Nach d.Nat. gem.v.Prof. Ed. v. Jacque.

Lithogr. v. Df. C. Saitamann.

Parbondruck aus d. k.k. Lof-u. Staatsdruckerei in Wien

| • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • | · |  |
|   | - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |   |  |
|   | ÷ |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

Lithofr. v.D. C.Seitsmann.



Parbeadruck aus d.kk. Kafu. Staatsdruckerei in Wien

Nach d.Nat. gem.v.Prof. Ed. v. Jaeger.

. .

Lithogr v. Dr. C. Heitsmann





Parbendruck aus d.k.k Hof-u. Stantadruckerei in Wien

|   |   |   | ı |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |





Parbendruck nus d.k.k Asf-u. Stantsdruckerei in Wien.

• • . • •





Nuch d. Not. gem v Prof. Ed. v Jaeger bithoge v Df. C. Mertsmann.

Parbendruck aus d k.k. flof u Stantadruckeren in Wien

• • • • • • •



Nach d.Not. gem v Prof. Ed. v Jaegor Lithogr v Pr. C. Meitsmann.

Farbendruck aus d k.k. flot u Stantadruckerei in Wies

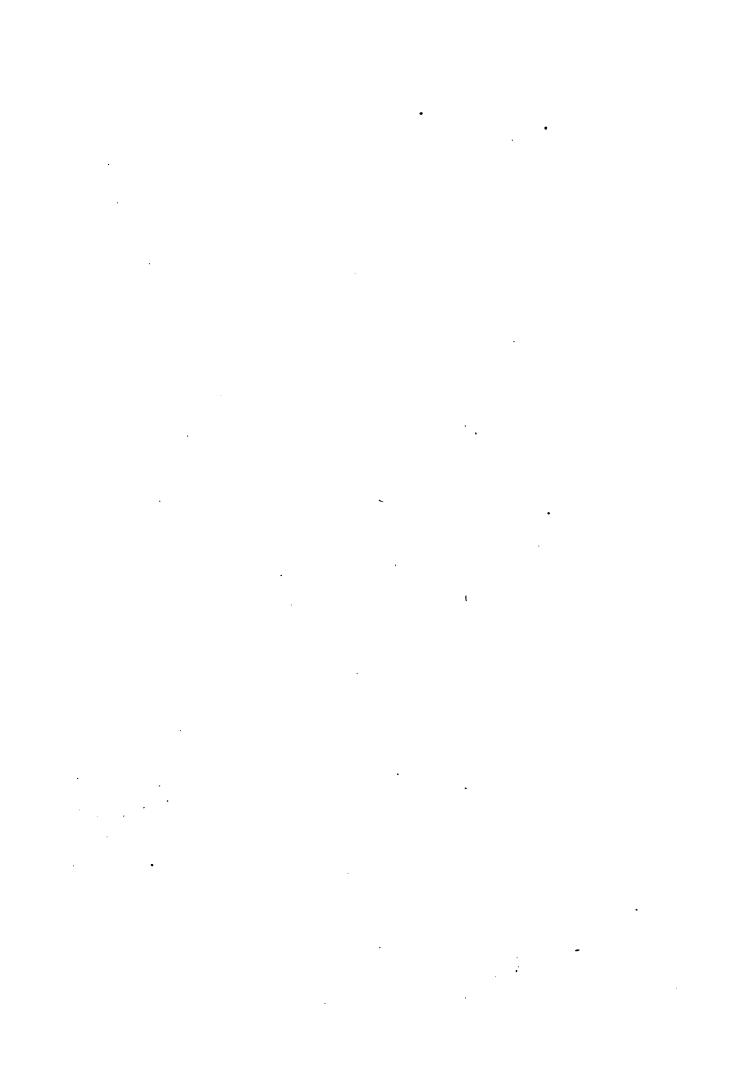





Rach d. Nat. genr. v. Prof. Ed. v. Jacque. Litho gr. v. Dr. C. Esitt

Parbendruck mis d. k.k.llof-u.Staatsdruckerei in Vien

| • |   |  |
|---|---|--|
|   | • |  |



Pģ.83. 7ģ.84.



Such d Not. gem. v. frof. Ed. v. Jaeger

Lichoge v. Dr. C. Bestamann

Yorbendruck aus d k k Hof-u Stantedruckeres in Wie

| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | - | ; |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |





Farbendruck aus d.k.k. Mof-u. Stantadruckaret in Wien

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   | • |   |  |





Parbendruck aus d k k flof-u Stnatadruckeres in Wie

. · . • · • , , , .



Perbendruck aus d.k.k. Hef-u. Staatsdruckerei in Wien

• 

•





Perbendruck aus d.k.k Hof p. Stantodruckeres in Wien

|   |  |  | 1 |
|---|--|--|---|
|   |  |  | i |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ļ |
| · |  |  | i |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |



Perbendruck aus d k k Hof-u. Staatsdruckerei in Wien.

. • . 

Lithofr. v.D. C. Saitsmann.

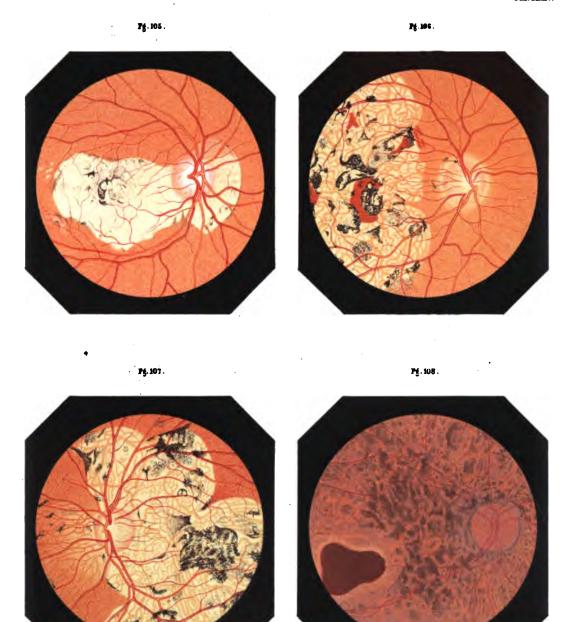

Parbendruck aus d.k.k.Hof-u.Staatodruckerni in Vien

Nach d.Nat. jem.v. Prof. Ed. v. Jaojer.

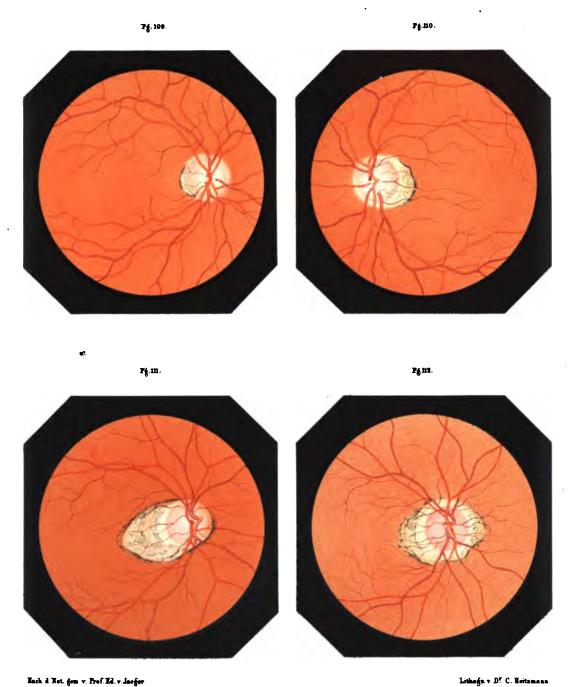

Forbendruck aus d.k.k. Hof-u. Stantadruckeren in Wier



Parbendruck aus d. k.k.Hof-u.Staatedruckerei in Wien



Parbondruck aus. d.k.k.llaf-u.Staatodruckerei in Wien

|  |   |   | • |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
|  | • |   |   |  |   |
|  | · |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  | · |   | , |  |   |
|  |   | • |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  | i |
|  |   |   |   |  | ı |
|  |   |   |   |  |   |



Farbondruck aus. d. k.k.linf-u Staatadruckerei in Vien

• · .

Pg.125. Pg.126.



Pģ.127. Pģ.128.



Jack d. Nat. fem. v. Prof. Ed. v. Jacque. Lithogs. v. Pf. C. Esittmann.

Parbondruck zus d. k.k.llof-u.Staatodruckerni in Vien.

· 

|        |     | <br> |   |   |  |
|--------|-----|------|---|---|--|
|        | • ` |      |   |   |  |
| •      |     |      |   |   |  |
| \<br>• |     |      | • |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
| •      |     |      |   |   |  |
|        |     |      | • |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
| •      |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   | • |  |
| •      |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |
|        |     |      |   |   |  |

• 

| • | <br> | • |  | - |  |
|---|------|---|--|---|--|
|   |      | • |  |   |  |
| , |      |   |  |   |  |
|   |      |   |  |   |  |
|   |      |   |  |   |  |
|   |      |   |  |   |  |
|   |      |   |  |   |  |
|   |      |   |  |   |  |

•

•





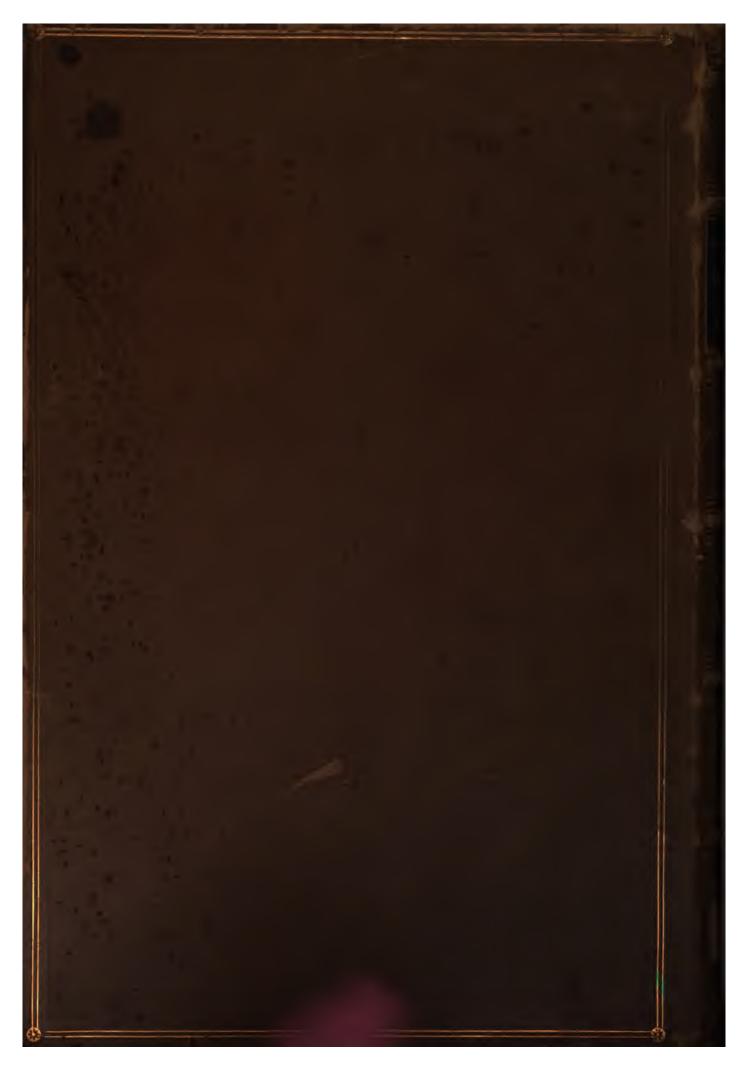